

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

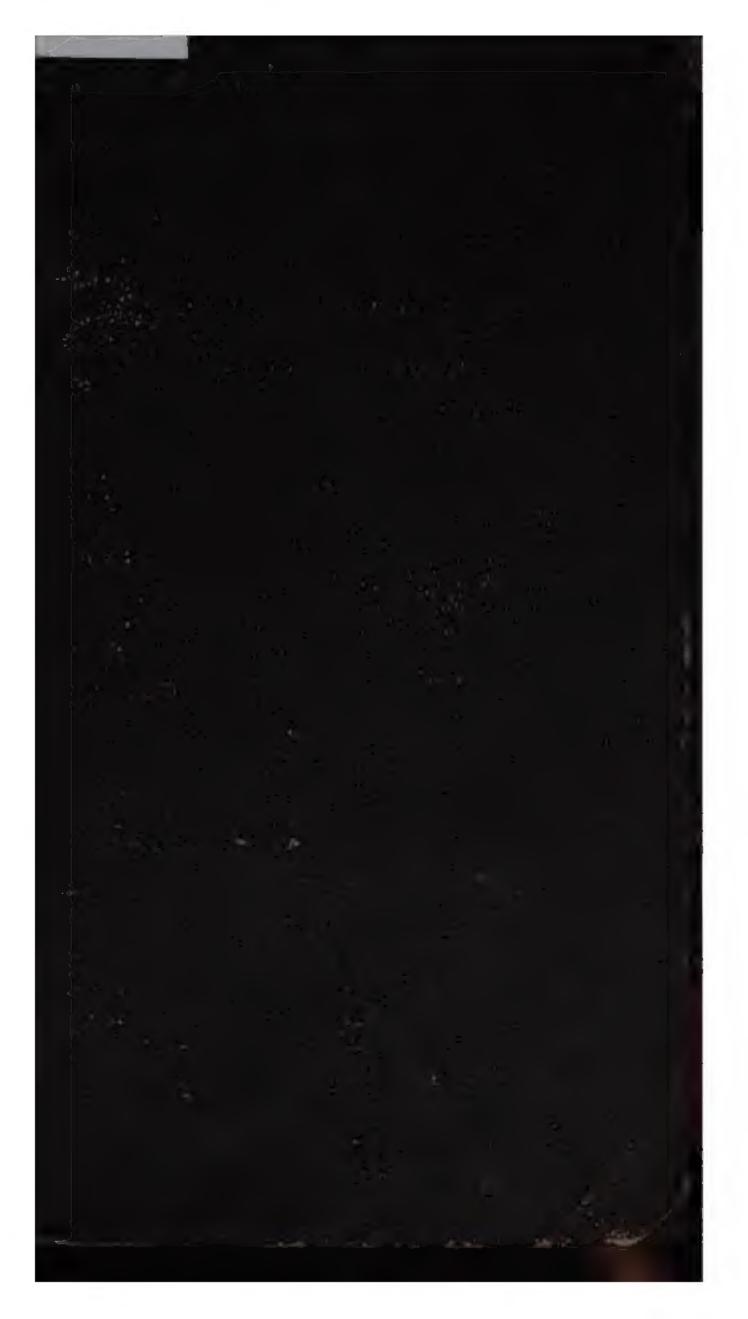

## GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

### THE

# Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

20001

# Historische Beitschrift.

Herausgegeben von



### Beinrich bon Spbel.

Der ganzen Reihe 46. Band. Neue Folge 10. Band.



München und Teipzig 1881. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

# Inhalt.

## Auffäße.

| I.    | Die Memoiren des Herrn v. Friesen. Von Th. Flathe                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| II.   | Der Ausbruch des Bürgerkriegs 49 v. Chr. Bon Hiffen.                |
|       | Zweiter Artikel                                                     |
| III.  | Zur Kritik der neuesten Literatur über den Rastadter Gesandtenmord. |
|       | Bon F. A. v. Wegele                                                 |
| IV.   | Die Schlacht von Marathon. Von Max Dunder                           |
| V.    | Stuart und Sobiesti. Von Reinhold Pauli                             |
| VI.   | Die Friedensunterhandlungen Würtembergs mit der französischen       |
|       | Republik 1796 — 1802. Von Karl Klüpfel                              |
| VII.  | Der Deutsche Ritterorden und die Stände Preußens. Von Max           |
|       | Töppen                                                              |
| Bwei  | i Briefe Hardenberg's an Stein nebst dessen Antworten. Mitgetheilt  |
|       | von P. Goldschmidt                                                  |
| Ein ( | Schreiben des Freiherrn vom Stein zur deutschen Frage 1813. Wit-    |
|       | getheilt von P. Bailleu                                             |
| Das   | Bildnis Reuchlin's. Von E. Gothein                                  |
| Beri  | cht über die Monumenta Germaniae historica                          |

## Berzeichnis der besprocenen Schriften.

|                                                                | Seite ;         |                                                                      | Seite       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Allen, hist. de Danemark. I. II                                | 366             | Delaborde, chartes de Terre                                          |             |
| v. Alten, s. Lübben.                                           |                 | Sainte                                                               | <b>560</b>  |
| Amari, Biblioteca arabo-sicula. I                              | 362             | Diefenbach, Bölkerkunde Ost=                                         |             |
| Frhr. v. Ardenne, Bergische Lan-                               | 0.10            | europas. I. II                                                       | 546         |
| ciers                                                          | 318             | Dieterici, Steuerreform i. Preußen                                   | 311         |
| Arnould, hist. d. l. commune                                   | 700             | Deffner, Arch. d. mittel= u. neu=                                    |             |
| de Paris                                                       | 536             | griech. Philologie                                                   | 549         |
| Bachmann, Völker a. d. Donau                                   | <b>488</b>      | Denisse, Tauler's Bekehrung .                                        | 145         |
| v. Baerensprung, Gesch. d. Kür                                 | 010             | Desjardins, géographie de la                                         |             |
| Meg. 5                                                         | 318             | Gaule. I. II.                                                        | 111         |
| Baum, Baum                                                     | 340             | Dürr, Reisen Habrian's                                               | 477         |
| Beder, Gesch. d. Pariser Commune                               | 537             | Dunder, Gesch. d. Alterthums.                                        | 460         |
| —, Gesch. d. Gren.=Reg. 110                                    | 318             |                                                                      | 440         |
| Berger, registres d'Innocent IV                                | 409             | Pfahlgrabens                                                         | 118         |
| Bernays, Photion                                               | 474             | Duruy, hist. des Romains. VI                                         | 110         |
| v. Bernhardi, verm. Schriften .                                | 451             | v. Chast, s. Bothe.                                                  | 450         |
| Bibliothèque des écoles franç.                                 | 450             | Ecole franç. de Rome                                                 | 459         |
| d'Athènes et de Rome                                           | 459             | Ennen, Gesch. v. Köln. IV. V                                         | <b>321</b>  |
| Bille, Tyve Aars Journalistik                                  | 544             | Erhardt, älteste german. Staaten-                                    | 104         |
| v. Blomberg u. v. Leszynsti, Gesch.                            | 210             | bildung                                                              | 124         |
| d. Inf.=Reg. 55                                                |                 | Fabricius, Gesch. d. Inf.=Reg. 72                                    | 318         |
| Blum, Blum                                                     | 521             | Fiaux, hist. d. l. guerre civile de 1871                             | 596         |
| Böhmer, Reg. imperii. V. Hrsg. v. Ficker                       | 489             |                                                                      | 536         |
| Böthlingk, Napoleon II.                                        | 194             | Ficker, J. Böhmer.                                                   | 462         |
|                                                                | 134             | Floigl, Chrus u. Herodot                                             | 479         |
| Boissière, hist. d. l. conquête rom. dans le nord de l'Afrique | 199             | Friedberg, Lehrb. d. Kirchenrechts<br>Frhr. v. Friesen, Erinnerungen | 1           |
| v. Bonin, Gesch. d. Ingenieur=                                 | 122             | Gaertner, Gesch. d. Inf.=Reg. 66                                     | 317         |
| Corps                                                          | 318             |                                                                      | 317         |
| v. Borch, Gesch. d. Kanzler Konrad                             | 384             |                                                                      | 318         |
| Bote, s. Historischer.                                         | 00 <del>x</del> | Grauert, s. Pet.                                                     | 010         |
| Bothe u. v. Cbast, Gesch. des                                  |                 | v. Gutschmid, Agathangelos                                           | 556         |
| Ulan.=Reg. 3                                                   | 318             | Hahn, Bismard                                                        | 522         |
| Brasch, Molesworth's Skrift                                    | 010             | Hanssen, agrarhist. Abhandl.                                         | 124         |
| "An account of Denmark"                                        | 543             | Herzberg, Gesch. d. röm. Kaiser=                                     | 127         |
| Breusing, s. Koppmann.                                         | 010             | reichs                                                               | 476         |
| Buchholz, Würzburger Chronik.                                  | 301             |                                                                      | <b>X</b> 10 |
| Bücher, s. Laveleye.                                           | 001             | Rirchenrechts                                                        | 480         |
| Bulle, Gesch. d. Jahre 1871—77                                 | 526             | Historischer Bote                                                    | 374         |
| Bulletin de correspond, hellén.                                |                 |                                                                      | 012         |
| Du Camp, convulsions de Paris.                                 |                 | Jahrb. d. preuß. Kunstsamml. I                                       | 470         |
| III. IV.                                                       | 536             | Jahrb. d. Vereins v. Alterthums-                                     |             |
| Caro, aus d. Ranzlei Sigismund's                               |                 | freunden i. Rheinlande                                               | 113         |
| —, Bündnis v. Canterbury .                                     | 152             |                                                                      |             |
| Conze, Humann, Bohn, Stiller,                                  | _3_             | Wirthschaftsgesch                                                    | 123         |
| Lolling u. Raschdorff, Aus-                                    |                 | , s. Bingerle.                                                       |             |
| grabungen zu Pergamon                                          | 470             | Journal d. russ. Ministeriums                                        |             |
| ahn, Bausteine                                                 | 299             | d. Volksaufflärung                                                   | 374         |
| —, s. v. Wietersheim.                                          |                 | Isaacsohn, Gesch. d. preuß. Be-                                      |             |
| Dambrowsti, Gesch. d. Inf.=                                    |                 | amtenthums. II                                                       | 167         |
| g. 15                                                          | 318             | Jenburg, Gesch. d. Füs.=Reg. 35                                      | 317         |
|                                                                |                 |                                                                      |             |

|                                        | Seite       |                                     | Geite      |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| Jungfer, Juden unter Friedrich         |             | Mayerhofer, s. Petz.                |            |
| d. Großen                              | 310         | Mejer, Febronius                    | 519        |
| Jung, Bonaparte. I. II                 | 177         | Meisner, s. Röhricht.               |            |
| Kalatschow, s. Magazin.                |             | Mélanges d'archéologie et           |            |
| Kaltenbrunner, Papsturkunden i.        |             | d'histoire                          | 459        |
| Italien                                | 138         | v. Meerheimb, Pariser Commune       | 536        |
| , Bemerfungen üb.                      |             | Mittheil. d. Hist. Vereins d. Pfalz | 165        |
| Papsturkunden                          | 138         | Montgelas, Aufzeichnungen           | 174        |
| Reim, Gefch. d. Inf.=Reg. 118 .        | 318         | Monum. German, hist. Auctor.        |            |
| —, Gesch. d. Jäger=Bat. 3.             | 318         | antiquiss. III, 2                   | 121        |
| v.Ressel, Gesch. d. 1. Garde-Reg. z.F. | 318         |                                     |            |
| Kirchner, Elsaß i. J. 1648             |             | XXV                                 | 493        |
| ———, Elsaß i. J. 1789                  |             | Poloniae. III                       | 369        |
| Koppmann, Breufing u. Walther,         | 001         | Mühlbacher, Urt. Karl's III.        | 134        |
|                                        | 1/0         | Detining h 11rt                     | 101        |
| Seebuch                                | 149         | Lathar's I                          | 137        |
| v. Kottwitz, Gesch. d. Garde-          | 910         | b b mathe data b death              | 101        |
| Huse Reg                               | 910         | v. d. Mülbe, Gesch. d. Garde=       | 917        |
| v. Kraat-Koschlau, Gesch. d. Drag.=    | 010         | Füs.=Reg.                           | 317        |
| Reg. 2                                 | 319         | Müller, Kampf Ludwig's d.           | E 4 0      |
| Kraepig, Gesch. d. Feld = Art.=        | 040         | Baiern. II                          | 513        |
| Reg. 8                                 |             | Ney, Gesch. d. Reichstags z.        | 40=        |
| v. Kretschmer, Gesch. d. sächs. Art.   | 318         | Speyer 1529                         | 165        |
| Lampros, Aθηναι                        |             | Niederdeutsche Denkmäler            | 149        |
| , Μιχαηλ Απομινάτου                    |             | Nielsen, Kjöbenhavns Historie.      |            |
| τὰ σωζόμενα                            | 554         |                                     | 545        |
| Lauser, Pariser Commune                | 536         | Nicmann, Gesch. d. Inf.=Reg. 76     | 318        |
| Lavelene u. Bücher, Ureigenthum        |             | Nippold, Religion Friedrich's d.    |            |
| Lehfeldt, Gesch. d. Füs -Reg. 33       | 317         | Großen                              | 310        |
| Lenormant, monnaie dans                |             | Otto, Gesch. d. Inf.=Reg. 92 .      | 318        |
| l'antiquité                            | 106         | —, Gesch. d. Sächs. Garde-          |            |
| v. Leszynsti, s. v. Blomberg.          |             | Reiter=Reg                          | 318        |
| Lexis, Gewerkvereine i. Frankreich     | 540         | Peet, volkswissensch. Studien .     | 343        |
| Littré, comment dans deux              |             | Bet, Grauert u. Mayerhofer,         | 0 _ 0      |
| situations les Sémites etc.            | <b>4</b> 55 |                                     | 341        |
| Lognon, géogr. d. l. Gaule             |             | Pelletan, le comité central et      |            |
| Lorenz, Wallenstein u. d. Besitz       |             | la commune                          | 536        |
| v. Mecklenburg                         | 351         | Pic, Abstammung d. Rumänen          | <b>549</b> |
| Lübben u. v. Alten, Sachsenspiegel     | 304         |                                     | 478        |
| Lund Donmarks of Norman                | 904         | 1 1 1 1                             | 314        |
| Lund, Danmarks og Norges               | 541         | Poschinger, Bankwesen i. Preußen    | 914        |
| Hist, I                                | 541         | • ' ''                              | 174        |
| Luschin v. Ebengreuth, Gerichts=       | 0.45        | friege                              | 174        |
| mesen i. Osterreich                    | 347         | Sardenberg                          | 174        |
| Mackensen, Gesch. des 2. Leib=         | . 010       | Rau, Gesch. d. Drag.=Reg. 20 .      | 318        |
| Hus. Reg.                              | 318         | Riedel, Reden v. Bismard            | 524        |
| Magazin b. Archäol. Instituts.         | •           | Rieger, Wiener Stadtrechtsprivi-    |            |
| Hrsg. v. Kalatschow. I. II             | 380         | aaa                                 | 349        |
| d. russ. Histor. Gesellsch.            |             | Riezler, Gesch. Baierns. II.        | 530        |
| I— $XXVII$                             | 374         | Rocinger, ältere Arbeiten z. baier. |            |
| Masson, département des af-            |             | u. pfälz. Gesch                     | 182        |
| faires étrangères                      | 177         | Röhricht u. Meisner, deutsche       |            |
| Maurenbrecher, Gesch. d. kath.         |             | Pilgerreisen                        | 561        |
| Reformation. I                         | 154         | v. Rohr, Gesch. d. 1. Garde-Drag.=  |            |
| Maurer, z. Gesch. Islands              | <b>546</b>  | Reg                                 | 317        |
| , 0 1.9                                | _           |                                     | •          |

## Inhalt.

|                                    | Geite       |                                        | Seite       |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| Rosenberg, Nordboernes             |             | Stern, Inf.=Reg. 85                    | 318         |
| Aandsliv                           | 365         | Stiehl, Gesch. d. Fuß - Art.           |             |
| Roth, Fontes rer. Nassoic. I       | 327         |                                        | 318         |
| Rothenbucher, Kurmainzer Land=     |             | Stolpe, Dagspressen i Dan-             |             |
| fturm                              | 181         | l                                      | 367         |
| Das alte u. neue Rugland           | 374         |                                        |             |
| Russisches Archiv                  | 374         | urtunden                               | 129         |
| Rußlands Borzeit                   | 374         |                                        | 317         |
| Sathas, doc. rel. à l'hist. d.     | 0.1         | Töppen, Alten d. Ständetage            | <b>U</b> _1 |
| 1. Grèce. I                        | 552         | Preußens                               | 430         |
| Schiern, Nyere Historiske Stu-     |             | v. Treitschke, zehn Jahre deutscher    |             |
| dier. I. II                        | 364         |                                        | 525         |
| v. Schtopp, Gesch. d. Gren.=Reg. 7 | 317         | Vast, Bessarion                        | 152         |
| Schliemann, Flios                  | 466         | l                                      | 114         |
| Schmidt v. Knobelsdorff, Gesch.    | 200         | Berhandl. d. Philologenversamm=        |             |
| 6. Inf.=Reg. 79                    | 318         | lung i. Trier                          | 113         |
| Schmiß, Osterreichs Schepern=      | 010         | Vreede, la Suabe après la paix         |             |
| Wittelsbacher                      | 345         |                                        | 386         |
| Schneider, d. röm. Pfahlgraben     | 118         | Baip, deutsche Berfassungs=            | 000         |
| , Landeskulturgesetzgeb.           | 110         | geschichte. I                          | 128         |
| d. preuß. Staats                   | 200         | Walther, s. Koppmann.                  | 120         |
|                                    | 303         |                                        |             |
| Schricker, Straßburger Frei-       | 997         | v. Weber, Arch. f. sächs. Gesch.       | 507         |
| schießen.                          | 337         |                                        | 527         |
| Schröder, niederländische Kolonien | 126         | 1 017                                  | 453         |
| Schulze, Hausgesetze. II           | 308         |                                        | 318         |
| Schweppe, Gesch. d. DragReg. 19    | 318         |                                        | 108         |
| Schybergson, Evangelisk al-        | 007         | Wenzelburger, Gesch. d. Nieder-        | 054         |
| lians 1624—1625                    | 307         |                                        | 354         |
| Sidel, Beitr. z. Diplomatik. VI.   | 101         | Werunsty, Gesch Karl's IV. I           | 147         |
| VII                                | 134         | v. Wietersheim u. Dahn, Gesch.         | 440         |
| —, s. b. Sybel.                    | 100         | d. Völkerwanderung. I                  | 116         |
| —, d. deutsche Freistaat           | 123         | Winkelmann, Philipp v.Schwaben         | 400         |
| ——, Gesch. d. deutsch. Staats=     |             | u. Otto IV. II                         | 139         |
| verfassung. I                      | 483         | Woiciechowski, poln. Annalen           | 369         |
| Sorel, question d'Orient           | 173         | Zais, Beitr. z. Gesch. v. Mainz        | 333         |
| —, paix de Bâle                    | 177         | v. Zepelin, Gesch. d. Gren.=Reg. 2     | 317         |
| —, diplomatie franç                | 177         | Zimmermann, Ratpert                    | 300         |
| Staehler, Gesch. d. Fuß = Art.=    |             | v. Zingerle u. v. Inama=Sternegg,      |             |
| Reg. 15                            | 318         | tirol. Weisthümer. I—III.              | <b>852</b>  |
| Stälin, Justin                     | 480         | v. Zwiedined=Südenhorst, Eggen=        |             |
| Start, Vorträge u. Auffätze        | <b>45</b> 0 | Y OO                                   | 350         |
| <u> </u>                           | ŗ           | —————————————————————————————————————— |             |

## Die Memoiren des Herrn v. Friesen.

Von

### Th. Alathe.

Erinnerungen aus meinem Leben. Von Richard Freiherrn v. Friesen, kgl. sächsischem Staatsminister a. D. Zwei Bände. Dresden, W. Baensch. 1880.

Während kürzlich verlautete, Graf Beust sei mit der Herausgabe seiner Memoiren beschäftigt, ist ihm einer seiner ehemaligen Dresdener Kollegen mit der Veröffentlichung der seinigen zuvorgekommen.

Niemand wird diese Erinnerungen des Herrn v. Friesen ohne lebhafte Spannung zur Hand nehmen. Hat doch ihr Verfasser als Minister der sächsischen Krone während eines langen und ereignisvollen Zeitraums, vom 6. Mai 1849 bis 2. Oktober 1852 und dann wieder vom 2. Januar 1859 bis zu seinem im Jahre 1876 erfolgten definitiven Rücktritt in den Ruhestand, die beste Gelegenheit gehabt, über viele wichtige Vorgänge und namentlich über die im Schoß der sächsischen Regierung selbst sich auf das genausste zu unterrichten. Auch gibt er als einen Hauptgrund, der ihn zur Abfassung und Herausgabe seiner Memoiren bewogen. die Erwägung an, wie höchst wünschenswerth es sei, daß Männer, die in der Lage gewesen sind, die wahren Motive und Zwecke auch nur eines oder des andern der streitenden Theile aus eigener Mitwirkung kennen und würdigen zu lernen, das, was sie davonwissen, bekannt machen, nicht um durch Beschuldigungen und An= griffe gegen Andersdenkenbe frühere Streitigkeiten in gehässiger Weise zu erneuern, sondern um in Bezug auf Thatsachen und

Bestrebungen, die sie genau kennen, die Wahrheit zu konstatiren und salsche Beschuldigungen zu entkräften. Ganz besonders lag es ihm hierbei am Herzen, sein vielverleumdetes engeres Vatersland Sachsen gegen ungerechte Angrisse und Beschuldigungen in Schutz zu nehmen. "Ich habe mich", fährt der Uf. fort, "geswissenhaft bemüht, die Personen und Ereignisse so zu schildern, wie ich sie zu jener Zeit thatsächlich aufgefaßt habe, und mich dabei, so weit als irgend möglich, jeder eigentlichen Polemik, jedes Angrisss auf andere zu enthalten."

Gewiß sehr lobenswerthe Grundsätze; es wird eine Hauptsaufgabe der folgenden Blätter sein, zu untersuchen, wie er diesselben zur Anwendung gebracht hat. Zuvor aber muß ich nothsgedrungen eine persönliche Bemerkung vorausschicken.

Es liegt in der Natur der Sache, daß meine Neuere Ge= schichte Sachsens durch Herrn v. Friesen mancherlei Berichtigungen und Ergänzungen erfährt, und niemand kann darüber mehr erfreut sein als ich, dem die Mängel dieses Buches genauer bekannt sind als irgend wem sonst!). Immerhin sind dieselben, wenn man von der Geschichte des Jahres 1866 absieht, weder an Bahl noch an Bedeutung sehr hervorstechend; nun aber läßt es Herr v. Friesen bei einzelnen Berichtigungen und Ergänzungen keineswegs bewenden. Nachdem jenes Buch, welchem selbst er die Ehre anthut, es für ein ernsthaftes Geschichtswerk zu halten, von der sächsischen Presse acht Jahre lang so gut wie gänzlich unbeachtet gelassen, ich darf wohl sagen, konsequent und systema= tisch todtgeschwiegen worden ist, eröffnet jest plöglich Herr v. Friesen nicht etwa gegen darin enthaltene Einzelheiten, sondern gegen die ganze Grundanschauung desjelben, sowie gegen die Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit seines Verfassers einen Angriff von einer Leidenschaftlichkeit, die mit den im Vorwort ausge=

<sup>1)</sup> Ich ergreise diese Gelegenheit, um einen in einem früheren Abschnitte (3, 421) begangenen Jrrthum zu berichtigen. Der Oberkonsisterialpräsident v. Globig ist dort sälschlich als dem Kabinetsminister v. Einsiedel kirchlich gleichgesinnt bezeichnet. Er war es vielmehr, der der kirchlichen Richtung desselben opponirte.

sprochenen Grundsätzen schwer in Einklang zu bringen ist. Wäre diese Polemik nur gegen meine Person gerichtet, so würde ich trot der schweren Verunglimpfungen, mit denen sie mich überschüttet, Anstand nehmen, die Leser der H. Z. mit dieser Kon= troverse zu behelligen; sie ist aber in noch höherem Maße eine sachliche, und aus diesem Umstande erwächst mir zugleich mit dem Rechte der Vertheidigung auch die Pflicht, den Nachweis zu führen, daß diese Aufzeichnungen, so weit sie die allgemeinen Verhältnisse in die persönlichen Erinnerungen ihres Bf. einflechten, nichts mehr und nichts weniger sind als eine, sei es mit ober ohne Vorbedacht verübte Geschichtsfälschung. Sehr wider Wunsch und Willen nöthigt mich dabei das Verfahren des Vf., wiederholt auf mich und mein Buch zurückzukommen. Ich habe u. a. in der Vorrede zu demselben das Geständnis abgelegt, es möge mir wohl nicht gelungen sein, den rein objektiven Standpunkt zu ge= winnen. Wer je sich mit Darstellung zeitgenössischer Geschichte befaßt hat, wird diese Selbstbescheidung zu würdigen wissen. Wenn aber Herr v. Friesen daraus kurzweg den Schluß zieht, daß meine Unsichten falsch und, implicite wenigstens, daß die seinigen richtig seien, so muß ich gegen dieses Fechterstück von vorn herein mit allem Nachbruck Verwahrung einlegen.

Mit Übergehung der ein allgemeineres Interesse nicht bietenden Schilderung der Jugendjahre beginnen wir die Betrachtung dieser Wemoiren mit dem Zeitpunkte, wo dieselben zuerst die öffentlichen Verhältnisse berühren, d. h. mit dem Ausbruche der Februarrevolution von 1848, welche den Vf. als Mitglied der Leipziger Areisdirektion tras. Man wird sich erinnern, wie auf die überall in Deutschland blitartig einschlagende Aunde von dem Sturz des Julithrons in Leipzig sofort alle liberalen aber gemäßigten Elemente, die auch in der Stadtverordnetenschaft das Übergewicht besaßen, sich die Hand reichten, um einerseits die Erfüllung der nationalen Wünsche erreichen zu helsen und die Regierung zu dem Zugeständnis der von dem Zeitzeist gebieterisch geforderten, von jener aber disher hartnäckig verweigerten Reformen zu bewegen, andrerseits aber gerade dadurch zu verhüten, daß die mächtig ansluthende Bewegung das Bett der Gesehlichkeit verlasse

1

und zum verwüstenden Wildbach werde. Noch befinden sich unter den Lebenden viele Zeugen dieser Tage, auch ist die Thatsache so offenkundig, daß niemand bisher derselben widersprochen hat. Erst Herr v. Friesen macht (1, 69) die Entdeckung, daß "Leipzig damals mehrere Tage lang im Zustande offener Revolution, in den Händen der äußersten Radikalen war", hat jedoch auf S. 209 diese der Wahrheit diametral widerstreitende Behauptung selbst schon so weit vergessen, um versichern zu können, daß "in Leipzig die eigentliche demokratische Partei niemals die Oberhand gewonnen habe". Ienes ist nur ein erstes Beispiel zu dem merkwürdigen Irrthum, in welchem sich der Vf. in Bezug auf die Verhältnisse der politischen Parteien in dem Lande, dessen Minister er war, durchweg bewegt.

In Dresden freilich herrschte eine vollständige Täuschung über Wesen und Stärke dieser Bewegung. Man glaubte dort alles Ernstes, es nur mit einem Haufen liberaler Schreier und ciner vorübergehenden Aufwallung zu thun zu haben. Der Justiz= minister Al. v. Carlowit wurde als außerordentlicher königlicher Rommissar nach Leipzig geschickt; er sollte durch energisches Auftreten den Unruhestiftern imponiren und war — wie sich später herausstellte, höchst wahrscheinlich ohne Vorwissen des Königs von dem Ministerium ermächtigt, die bereits in der Nähe Leipzigs zusammengezogenen Truppen, im Nothfall selbst preußisches Militär von jenseits der Grenze zu requiriren. Bei seiner Ankunft in Leipzig fand jedoch v. Carlowig die Lage der Dinge ganz anders, als er sich bei Übernahme seines Auftrags vorgestellt hatte. Auf die von ihm überbrachte Forderung, daß die Stadtverordneten sich aufregender politischer Reden enthalten, die Schützenhaus= versammlungen (wo die radikale Partei ihren Sit hatte) jeder politischen Agitation fern bleiben, der Straßenlärm zc. aufhören jolle, gaben die Stadtverordneten, schmerzlich enttäuscht, daß ihnen statt der gehofften Zugeständnisse nur Forderungen vorgelegt würden, noch denselben Albend eine ruhig aber fest ab= lehnende Antwort: indem sie sich das Recht der freien Meinungs= äußerung wahrten, lehnten sie sowohl den Vorwurf strafbarer Reden in ihrer Versammlung als auch jede Verantwortlichkeit

für die Vorgänge im Schützenhause ab, wiesen auf die vom Stadtrathe bereits getroffenen Magregeln hin und verlangten die Zurückberufung der Truppen als das geeignetste Mittel zur Sicherung der Ruhe. Carlowitz erkannte die unheilvollen Folgen, welche unter solchen Umständen die Anwendung von Gewalt haben müßte; er eilte, ohne seinen Auftrag ausgeführt zu haben, nach Dresden zurück: dort öffnete er durch seinen Bericht dem König die Augen über den wahren Charafter der Leipziger Bewegung und über die Täuschung, in welcher derselbe von den übrigen Ministern erhalten worden war, als herrsche im Lande allgemeine Zufriedenheit mit den bestehenden Buständen, und rieth zur Nachgiebigkeit und zur Berufung eines volksthümlichen Ministeriums. Letteres wird wenigstens bestimmt versichert und findet seine Bestätigung in den Worten, mit denen der König die neuen Minister anredete: "er verlange von ihnen volle Offenheit und werde jeden von ihnen unfehlbar entlassen, der es wagen würde, ihn durch ein unwahres Wort über die Lage und die Bedürfnisse seines Bolfes zu täuschen".

Dieser Mann nun, der in jenem verhängnisvollen Augen= blicke durch seine mannhafte Offenheit und Besonnenheit von seinem König und seinem Land unabsehbares Unheil abwendete, der sogleich bei seinem ersten öffentlichen Hervortreten trotz seiner Jugend der anerkannte Führer der aristokratischen Partei in Sachsen geworden war, der dank der Reinheit und Selbstän= digkeit seines Charakters selbst die unbedingte Hochachtung seiner politischen Gegner genoß und wegen seiner Unbeugsamkeit sogar von seinen Partei= und Standesgenossen gefürchtet wurde, dieser Mann wird bei Herrn v. Friesen (1, 71) zum erbärmlichen Schwächling, der weder der Lage noch seiner Aufgabe gewachsen war, der beim Anblick der aufgeregten Volksmenge und der Demagogen vom Schlage R. Blum's Muth und Besonnenheit verlor, so daß ihn die Macht der Überzeugung und die Kraft des Widerstandes verließ, der als ein Feigling die Flucht vor der Revolution ergriff und so den "jämmerlichen Ausgang" ver-"Hätte Carlowiz", meint Herr v. Friesen, "damals, was er thun mußte, wenn er seine Pflicht erfüllen wollte, die

Stadt, als er sich überzeugte, daß gütliche Verhandlungen nichts halfen, militärisch besetzen und einen etwaigen Widerstand fräftig unterdrücken lassen, so wären damit natürlich die berechtigten Forderungen des Volks nicht beseitigt, aber es wäre der gesetz liche Boben erhalten worden, auf welchem sie in friedlicher und vernünftiger Weise befriedigt und erfüllt werden konnten, es wäre die Revolution unterdrückt worden, die in maßloser Weise alles Bestehende untergrub" 2c. Daß damals, im Augenblicke stürmisch wogender politischer Leidenschaften die aristokratische konservative Partei gegen Carlowit, in dem sie einen Abtrün= nigen und den Urheber ihres Sturzes sah, in heftigem Zorn aufloderte, selbst daß sie ihn von da ab mit unversöhnlichem Hasse verfolgte, ist allenfalls erklärlich; wenn aber Herr v. Friesen noch heute, wo doch die seitdem verflossenen dreiunddreißig Jahre genügenden Raum zu einer kühleren und unbefangenern Erwägung jener Borgänge und Berhältnisse gewähren, genau auf dem Standpunkte seiner Partei vom März 1848 steht, so fehlt dafür allerdings jede Möglichkeit der Erklärung. Außerdem hat das rosige Bild, welches Herr v. Friesen von dem Gange der Dinge malt, der eingetreten sein würde, wenn Carlowit anders verfahren wäre, doch auch seine andere Seite. Angenommen, es wäre in Leipzig zur Anwendung von Waffengewalt gekommen, was würde die Folge davon gewesen sein? Im günstigsten Falle eine tiefe, vielleicht unheilbare Erbitterung, aber nimmermehr würde diese vor den Quell gehaltene Hand den Strom zum Versiegen gebracht haben. Und was berechtigt Herrn v. Friesen, für diesen Fall eine friedliche und vernünftige Befriedigung der berechtigten Forderungen anzunehmen, wo eben die starre Un= nachgiebigkeit des Ministeriums, die Nichtberücksichtigung dieser Forderungen die wesentliche Ursache der Bewegung war? Heißt das nicht die Dinge geradezu auf den Kopf stellen? Wenn endlich Herr v. Friesen meine Angabe, Carlowit habe seine Mission nur mit Widerstreben übernommen und innerlich bereits entschlossen, sein Amt nur zum Zusammentritt des Landtags fortzuführen, bezweifelt unter dem Hinzufügen, daß, wäre sie begründet, Carlowit' Verfahren eine viel strengere Beurtheilung

erfahren müsse, weil er dann als ehrenhafter Mann die Mission gar nicht hätte übernehmen dürsen, so ist das eine Logis, die schwerlich jedermann einleuchten wird. Als Carlowiz jene Mission übernahm, wußte er selbst noch nicht, was sie zu bedeuten hatte; hätte er auch dies gewußt, so wäre es ihm nur als Verdienst anzurechnen, wenn er, auch mit Selbstüberwindung, sich herbeiließ, seinem Könige und seinem Lande noch einen letzten Dienst zu leisten. Übrigens ist die Angabe authentisch, sie beruht auf Carlowiz' eigenen Äußerungen gegen die damaligen Vorstände der Leipziger Stadtverordnetenschaft. Damit wird dann natürlich auch v. Friesen's weitere Bemerkung (S. 74): "Carlowiz sonnte natürlich nicht mehr Minister bleiben" hinfällig.

Über die weiteren Vorgänge des Jahres 1848 mit Aus= nahme der provisorischen Verfassungsgesetze vom 15. November, auf die weiter unten zurückzukommen sein wird, faßt sich der Bf. Er schildert in richtiger Weise die Persönlichkeiten der Märzminister, ihre Finanzgebahrung und einiges aus den Thor= heiten des Unverstandslandtages von 1849, ohne gerade etwas Neues beizubringen. Doch erscheint auch hier die eigenthümliche Behandlungsweise, welche er ihm mißliebigen Thatsachen zu Theil werden läßt, in der Bemerkung (1, 109), die Abberufung und Bestrafung des sächsischen Gesandten in Wien, v. Könneritz, sei von den Kammern deshalb stürmisch verlangt worden, "weil er nicht im Stande gewesen sei, die Hinrichtung R. Blum's zu verhindern". Obgleich die Kammern von 1849 ihren Beinamen in reichstem Maße verdient haben, so sind sie doch von dieser Thorheit frei zu sprechen. Herrn v. Friesen kann auch gar nicht unbekannt sein, daß sie die Bestrafung des Gesandten keineswegs aus diesem Grunde, sondern deswegen forderten, weil sie ibn' beschuldigten, nicht alles dasjenige gethan zu haben, was in seinen Kräften gestanden hätte, um Blum zu retten. Herr v. Friesen versichert zwar, sich aus den Akten überzeugt zu haben, es sei von dem Herrn v. Könnerit alles geschehen, wozu er als sächsischer Gesandter verpflichtet gewesen. Aus diesen in den Landtagsmittheilungen von 1849 2. K. S. 246 ff. gedruckten Aktenstücken ergibt sich nun aber, daß das, was v. Könnerit

zu Gunsten des verhafteten Blum gethan hat, sich darauf beschränkt, daß er am 7. Oktober das österreichische Ministerium um Mittheilung der Gründe der Verhaftung ersuchte, es aber ausdrücklich unterließ, sich an den Fürsten Windischgräß zu wenden, "um dieses äußerste Mittel nicht sosort zu erschöpfen", daß der Ton des Verichts, in welchem er seine Genugthuung darüber ausspricht, daß der verhaßte Demokrat seinen gessandtschaftlichen Schutz nicht direkt angerusen habe, ein ganz anderer ist als der kleinlaute in der ihm abgesorderten Rechtsfertigungsschrift, und der Minister v. d. Pfordten selbst gesstand vor den Kammern, "daß sich aus dem Rechenschaftssberichte des Gesandten eine nicht zu beschönigende Pflichtversäumsnis ergebe".

Am 24. Februar 1849 machte bas Märzministerium, ohne auf eine ruhm= oder erfolgreiche Laufbahn zurückblicken zu können, dem Übergangsministerium Held Platz, dessen Seele alsbald der bisherige sächsische Gesandte in London v. Beust wurde. Wider alles Erwarten eröffnete dasselbe seine Thätigkeit mit der von dem abtretenden Ministerium standhaft verweigerten Publikation der deutschen Grundrechte. Herr v. Friesen bezeichnet dieselbe als einen Fehler; besonders daß Beust sich dazu verstanden, scheint ihm nur aus dessen noch vollständiger Unbekanntschaft mit den Personen und Verhältnissen des Landes erklärlich; auch die später, wie er sagt, von Beust mehrfach angeführte Entschuldigung, er sei zu dieser Maßregel genöthigt worden, weil die Minister Held, v. Ehrenstein und Weinlig sie zur Bedingung ihres Eintritts gemacht hätten, will ihm nicht durchschlagend scheinen: merkwürdigerweise übersieht oder verschweigt er aber die von Beust selbst offiziell, nämlich in der ersten Kammer im Jahre 1858 gegebene und in der That einfachste, auch Beust's ganzem Charakter am vollständigsten entsprechende Erklärung: "es sei dies nur geschehen, um dem Ministerium freies Spiel zu machen, damit der Widerstand beginnen und man sich auf die Zeit vorbereiten könne, wo bald darauf der Widerstand mit Erfolg möglich wurde", fürzer gesagt: das Ganze sei nur eine Täuschung und Kriegslist gewesen.

Die Katastrophe ließ nicht lange auf sich warten: der Mai= aufstand brach aus. Herr v. Friesen, kürzlich als Hülfsarbeiter in das Ministerium des Innern berufen, erlebte denselben an Ort und Stelle, und derselbe sollte auch für sein persönliches Schickfal von entscheidender Wichtigkeit werden. Am Morgen des 4. Mai begab er sich, nur durch einen Zufall der Verhaf= tung entgangen, über Barrikaden und mittels Kahnes in die Neustadt, um dort die Regierung aufzusuchen und sich ihr zur Verfügung zu stellen; aber die Regierung war nirgends zu finden, denn unbegreiflicherweise hatten sämmtliche drei im Amte verbliebene Minister mit dem Könige, der sich auf den Königstein begab, zugleich die Hauptstadt verlassen, jo daß dadurch den Häuptern des Aufruhrs der erwünschteste Vorwand zu Einsetzung einer provisorischen Regierung gegeben wurde. Denn auch alle übrige Regierungsthätigkeit stockte vollständig. Es ist keineswegs ein rühmliches Bild, welches v. Friesen von der Haltung des Dresdener Beamtenthums in dieser schweren Katastrophe entwirft: überall nur Kopflosigkeit, Fahnenflucht und Selbstsucht. dem im Blockhause erhaltenen Bescheibe, den nächsten Morgen würden die Minister zurück und dann sicher im Blockhause ans zutreffen sein, begibt sich v. Friesen wieder in seine Wohnung, um in der Frühe des 5. Mai die Fahrt nach der Neustadt zu wiederholen. Diesmal lenkt er seine Schritte zuerst nach der Wohnung des Geh. Raths Behr als zu dem natürlichen Vertreter des Ministers des Innern, an den er also sich zunächst zu wenden und dem er seine Dienste anzubieten habe, in der Hoffnung, daß dieser dieselben mit Freuden annehmen werde. Darin sieht er sich aber bitter getäuscht: Behr empfing ihn äußerst frostig, erflärte Friesen's Schritt nicht zu begreifen und wies dessen Aufforderung, die Geschäfte des Ministeriums des Innern zu übernehmen, mit Protest zurück. 'Tags darauf ergab sich, daß Behr schon vor einigen Tagen von Beuft und Rabenhorst dieses Ministerium angeboten worden war, er sich auch zur An= nahme desselben, jedoch nur erst nach völliger Beendigung des Aufstandes, bereit erklärt hatte und durch die mittlerweile erfolgte Ernennung Friesen's sich nun bitter gefränkt fühlte.

welchem Zwecke v. Friesen diese Charakterlosigkeit eines doch sonst verdienten Beamten, nachher seines langjährigen Kollegen, der Nachwelt aufbewahrt hat, ist nicht recht erfindlich; die Geschichte hätte daran nichts eingebüßt. Um so glänzender hebt sich von dieser Folie die Hingebung und Pflichttreue ab, welche v. Friesen in jenem kritischen Zeitpunkte an den Tag legte. Nachdem er nunmehr die zurückgekehrten Minister aufgefunden, beauftragt ihn Rabenhorst, dessen Ministerium das einzige noch in seinem ganzen Bestande vorhandene war, die große Masse eingegangener und unerbrochen baliegender Briefe und Berichte zu öffnen und zu sehen, ob etwas und was darauf zu thun sei. Sogleich machte sich v. Friesen darüber. Der Inhalt ergab ein sehr trübes Bild von dem Zustande des Landes und der Ausdehnung der Bewegung, von allen Orten Bitten um Hülfe. Da aber Rabenhorst bei seiner ganz richtigen Ansicht verharrte, daß die Revolution erst in ihrem Centralpunkte vernichtet werden musse, so installirte sich v. Friesen, als der einzige Beamte seines Ressorts, welcher auf seinem Plate war, munter als Vertreter des gar nicht vor= handenen Ministers des Innern und erließ, um den Behörden wenigstens eine moralische Unterstützung zu gewähren, in dessen Namen zahlreiche Anordnungen und Instruktionen, sowie die vom 7. datirte Befanntmachung. Natürlich konnte dieser Zustand nicht dauern: am Morgen des 6. forderte er, daß entweder Rabenhorst oder v. Beust die Interimsverwaltung dieses Depar= tements übernehmen solle, erhielt aber als Antwort den ihn im höchsten Grade überraschenden Antrag, selbst dasselbe zu über= nehmen. "Indem ich Rabenhorst bat, mir eine kurze Zeit zur ruhigen Überlegung zu gewähren, sahen wir, am Fenster stehend, vor uns die im Feuerschein glühenden Rauchwolfen sich über die Elbe herüberwälzen, hörten ununterbrochen den Donner des Ge= schützes und das Feuern der Gewehre; in demselben Augenblicke trat ein Offizier herein, um anzuzeigen, daß soeben zwei von den Insurgenten am linken Elbufer abgeschossene Rugeln in das Nebenzimmer eingeschlagen seien, — da rief Rabenhorst mir lebhaft zu: ,Jett ist keine Zeit Bedenken zu erheben und viel zu überlegen, jeder Augenblick kann Entscheidendes bringen; jett

ist es freilich kein Vergnügen, kein Glück Minister zu sein, sons dern ein Opfer, welches ich von Ihnen verlange; aber unter solchen Umständen darf ein Ehrenmann keinen Augenblick zaudern, ein solches Opfer zu bringen.' Der Moment war ergreisend, ich ließ jedes Bedenken fallen und nahm an." Auch die königsliche Bestätigung wurde glücklich vom Königstein herbeigeschafft, und so war der jüngste Rath im Ministerium des Innern im Ru Chef seines Ressorts geworden.

An die obige dramatische Scene knüpft sich aber noch eine zweite, die ebenfalls ihr ganz besonderes Interesse hat. "Kaum hatte ich", erzählt der Bf. S. 157, "meine Zustimmung gegeben, als mich Beust in sein Zimmer einlud, um mir, nachdem ich mein Schicksal nunmehr, wie er sagte, an das seine und Raben= horst's unbedingt gebunden habe, eine Gewissensfrage vorzulegen. Es sei ihm, sagte er, der Gedanke entsetzlich, daß der König in seiner eigenen Hauptstadt auf das Volk schießen lassen müsse; er sehe einer sehr trüben Zukunft entgegen; mit unsern eigenen Kräften allein könnten wir jett, wo die eine Hälfte der Armee in Schleswig, die andere nur unvollkommen ausgerüstet und von dem Parteiwesen angegriffen sei, nicht durchkommen; Preußen habe uns Hülfe geschickt und versprochen noch mehr zu schicken; aber um welchen Preis! er kenne die preußischen Ansichten und Bestrebungen genau; wenn Preußen uns jest helse, so geschehe es nicht wegen Sachsens, nicht aus Theilnahme für den König und sein Land, sondern lediglich um Sachsen immer mehr und mehr von Preußen abhängig zu machen und nach und nach ganz unter preußische Hoheit zu bringen. Es sei ihm daher die Frage beigegangen, ob es nicht doch vielleicht jett noch besser sei und mehr im Interesse des Königs und des Landes liege, sich mit den Insurgenten zu verständigen, die Reichsverfassung zu publi= ziren, eine Amnestie zu gewähren zc. und dann später zu sehen, wie wir aus dieser Lage wieder herauskommen könnten."

Eines Kommentars bedarf diese Erzählung nicht.

Daß das durch v. Friesen's, Behr's und Zschinsky's Ein= tritt vervollständigte Ninisterium kein einheitliches gewesen, viel= mehr jeder einzelne Ninister für sich allein nach seinem Ermessen und ohne Zusammenhang mit seinen Kollegen gehandelt habe, stellt auch der Bf. nicht in Abrede, gibt vielmehr dafür zahlreiche neue Belege, sindet aber diese Thatsache durch die Art der Entstehung des Ministeriums und die Zeitverhältnisse erklärt und entschuldigt. "Anders verhielt es sich mit der Frage über die Umgestaltung der deutschen Berfassung; denn wenn auch die damit verbundenen Arbeiten Beust als Minister des Äußeren allein zur Last sielen, so war doch diese Frage von so großer Wichtigseit, daß wenigstens die allgemeinen Grundsäße und die wichtigsten Entschließungen im Gesammtministerium besprochen und sestgestellt werden mußten." Obgleich daher an den Vershandlungen über das Dreifönigsbündnis nicht unmittelbar bestheiligt, übernimmt v. Friesen ausdrücklich für sich die Mitversantwortlichkeit für das dabei von der sächsischen Regierung besolgte Versahren.

Über seinen eigenen Standpunkt in dieser Frage spricht sich der Bf., wenigstens nach gewissen Richtungen hin, mit aller wünschenswerthen Offenheit aus. Den Vorwurf, als sei die sächsische Regierung dem Dreikönigsbündnis überhaupt und vom Anfang an nur zum Schein und um sich aus einer momentanen Verlegenheit zu helfen, sowie mit der bestimmten Absicht bei= getreten, sich bei ber ersten geeigneten Gelegenheit von bemselben wieder loszumachen, weist er als vollständig unbegründet zurück. "Es ist daher auch unnöthig", fährt er S. 182 fort, "hier die Frage zu erörtern, ob denn das Verhalten Sachsens, wenn es wirklich so gewesen wäre, einen so heftigen und bittern Sadel verdient hätte, ob nicht in der Geschichte fast aller Staaten, deutscher wie anderer, sehr viele Fälle vorgekommen seien, in welchen im Drange äußerer Umstände und Verhältnisse Verträge eingegangen und Zusicherungen gegeben werden mußten, die sich nur durch die Hoffnung erklären und rechtfertigen ließen, daß bald eine Zeit kommen werde, wo man sich von den Nachtheilen derselben wieder befreien könne? Niemand wird es der damaligen preußischen Regierung verdenken, daß sie bei dem Zusammenbruch ler deutschen Verhältnisse so viel als möglich an Macht und iße für Preußen zu retten und zu gewinnen suchte; ja es

war dies sogar dem eigenen Lande gegenüber ihre Pflicht. Jeder ist sich selbst der Nächste; dieser Satz hat wenigstens in der Politif und in den gegenseitigen Verhältnissen der Staaten zu einander unbedingte Geltung und auch Berechtigung; es ist daher gewiß zu verstehen und zu rechtfertigen, daß Preußen damals mehr geneigt war, die Opfer an Souveränetät und Unabhängigkeit, welche alle deutsche Fürsten entschlossen waren einer deutschen Centralgewalt zu bringen, für sich und zu seinem Vortheil einzusammeln, als selbst solche Opfer einer einzusetzenden wirklichen Centralgewalt gegenüber zu bringen. Man kann jogar noch weiter gehen, man kann es für erklärlich und natürlich ansehen, daß Preußen dies nicht ohne weiteres aussprach, um die öffentliche Meinung für sich zu stimmen und so sein Ziel um so sicherer zu erreichen, den Anschein annahm, als gehe sein Bestreben wirklich dahin, ein großes, einheitliches deutsches Reich und nicht bloß ein, mit Deutschland nicht identisches, vergrößertes Preußen herzustellen."

Ich habe nicht umhin gefonnt, diese ganze Stelle wörtlich hier einzuschalten, weil ohne dieselbe selbst vor Alugen zu haben wohl kein Leser es für denkbar halten würde, daß ein sächsischer Staatsmann, der noch vor vier Jahren zu den vertrautesten Räthen der Krone gehört hat, im Jahre 1880 etwas Derartiges habe schreiben können. Auch den rechten Namen dafür zu finden kann getrost jedem Leser überlassen bleiben. Welche Gesinnungen und welche Vorstellungen in diesen angeführten Worten! gibt für Herrn v. Friesen ein Preußen, ein Sachsen, ein Baiern u. s. w., nur eines gibt es für ihn nicht, eine deutsche Nation, von der jene nur Glieder sind; er hat keine Ahnung von dem Entwicklungsgange dieser Nation, keine von dem deutschen Berufe Preußens und der bisherigen Bethätigung desselben, er weiß nichts bavon, daß der Grundgedanke, welcher schon damals und seit einem Menschenalter die tüchtigsten unter den preußischen Staatsmännern beseelte, der war, "daß das wahre deutsche Interesse auch allemal ein preußisches sein werde" 1), trot der

<sup>1)</sup> v. Witleben an Eichhorn bei Dropsen, Abhandlungen S. 81.

Bemerkung auf S. 192 nichts davon, mit welcher Glut des Herzens König Friedrich Wilhelm IV. die Idee der deutschen Einheit erfaßt hatte, obgleich seine Hand zu schwach war, sie aufzubauen. Der Lehrsat von der Selbstsucht Preußens, Insienuationen wie die, es sei Sachsen eine unbedingte Unterwerfung unter Preußen unter Aufopferung der Landesinteressen angesonnen worden (S. 193), gehören von hier ab zu den regels mäßig wiederkehrenden Dingen 1).

Eine nothwendige Konsequenz dieses Standpunktes ist die unbedingte Inschupnahme des berufenen sächsischen Vorbehalts. Etwas Neues bringt der Bf., abgesehen von der Mittheilung über die Sitzung des Gesammtministeriums vom 26. Mai, ebenso wenig zur Geschichte wie irgend ein neues Moment zur Recht= fertigung desselben bei. Es sind genau die alten und so oft schon widerlegten Behauptungen. Eine der unglücklichsten ist gewiß die, Sachsen habe sich ja "nach der bestehenden Landes= verfassung" gar nicht befinitiv binden können, als ob der Beitritt nicht unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Kammern hätte erfolgen können, als ob nicht die andern Beitretenden auch ihre Landesverfassungen gehabt hätten! Leicht ist es allerdings nicht, den Schlangenwegen der Beust'schen Politik nachzugehen, ja man wird ihr sogar das Zugeständnis machen müssen, daß sie das formelle Recht auf ihrer Seite hat; aber es gibt ein höheres Recht als das formelle, das ist das sittliche, und dieses hat sie verletzt. Auch durch Herrn v. Friesen unwiderlegt bleiben folgende Sätze, auf die doch, meine ich, alles ankommt:

1. Beust hat bei der mündlichen Anmeldung eines nachträgslich zu Protofoll zu gebenden, "die Oberhauptsfrage betreffenden" Vorbehalts nicht die geringste Andeutung von dem das Bündnisgeradezu vernichtenden Inhalte desselben gemacht.

<sup>1)</sup> Bgl. 1, 295: "In Deutschland aber wollte Preußen (1849) den Zusammenbruch des alten Bundes benutzen, um seine eigene Macht dadurch zu vergrößern, daß es sich an die Spitze eines Bundesstaats stellte, der unter den damaligen Verhältnissen gleichbedeutend mit der einfachen Unterordnung der übrigen Staaten unter Preußen gewesen wäre."

- 2. Er hat Preußen ruhig in dem Wahne gelassen, als ob dem sächsischen Vorbehalte eine Suspensivkraft nicht beizumessen sei und als ob unter den sächsischerseits für den Fall des Nichtbeitritts der süddeutschen Staaten vorbehaltenen Verhandlungen keineswegs solche zu verstehen seien, die das ganze Bündnis wieder in Frage stellten.
- 3. Wenn die sächsische Regierung ehrlich handeln wollte, so durfte sie einen von ihr so gemeinten Vorbehalt überhaupt gar nicht stellen, denn sie knüpfte damit ihren Beitritt an eine, wie sie wußte, wissen mußte, unmögliche Bedingung, ihr Beitritt kam eben damit einem Nichtbeitritt gleich.
- 4. Die königliche Proklamation vom 30. Mai, welche dem Volke den Beitritt zum Dreikönigsbündnis mittheilte, verschweigt vollständig den geheimen Vorbehalt, so daß das Bekanntwerden desselben die sächsische Regierung in ein zweideutiges Licht bringen mußte.

Über dies alles aber: der Minister, der vierzehn Tage vorher sich gegen den Bf. selbst in der oben citirten Beise in Bezug auf das Verhältnis Sachsens zu Preußen ausgesprochen hatte, der, wie derselbe Bf. (1, 354) berichtet, bei den Verhandlungen über die Erneuerung des Zollvereins seine Meinung dahin aussprach, "daß der Abschluß des Zollvereins im Jahre 1833 seiner Ansicht nach eine unglückliche Maßregel, ein politischer Fehler gewesen sei, der jetzt nicht wiederholt werden dürfe", von diesem Minister soll angesichts jenes Vorbehalts irgend jemand glauben, er habe das Dreikönigsbündnis in ehrlicher Absicht unterzeichnet? Wie gern hätte ich mich gerade in diesem Punkte zu Ehren des sächsischen Namens von dem Bf. eines Besseren belehren lassen! Er hat das aber nicht vermocht, und so muß mein Urtheil, welches er S. 204 mit so heftiger Indignation angreift, leider auch ferner noch bestehen bleiben. Über den richtigen Empfang der aus der ganz willfürlichen Auslegung meiner Worte her= geleiteten Denunciation, als ob der von mir ausgesprochene Vorwurf auf die Person des Königs Friedrich August II. ziele, sei hiermit nur im Vorbeigehen quittirt. Besonders erheiternd ist Herrn v. Friesen noch meine, an sich schon ziemlich naive

Erzählung, für welche ich keine Quelle angebe (S. 646): Beust selbst habe dem damaligen englischen Gesandten Forbes in Dresden versichert, man sei ja gar nicht gewillt auf den preußischen Ent= wurf einzugehen, sondern habe nur für den Augenblick der Noth dem hartherzigen Drängen Preußens und der Bewegung im eigenen Lande nachgegeben zc.; er vermuthet ein Mißverständnis, denn wie hätte Beuft ein jo wichtiges Geheimnis gerade Herrn Forbes mittheilen können, wo er wußte, daß es dann höchst wahrscheinlich im nächsten Blaubuch veröffentlicht werden würde! "Fast komisch wirkt es aber, wenn die angebliche Außerung Beust's, er habe Baiern ,einen Wink' gegeben, daß es nicht beitreten solle, in einer Anmerkung unter Berufung auf den Bericht eines englischen Geschäftsträgers in München mit dem Zusate bestätigt wird, daß ,dieser Wink' auch den beabsichtigten Erfolg gehabt habe. . . . Pfordten gegenüber bedurfte es keines ,Winkes' von Beuft, um sein Verfahren in dieser Richtung zu bestimmen!"

Trot der sarkastischen Überlegenheit des gewiegten Staatsmannes, mit der Herr v. Friesen auf diese Stelle herabblickt, hat ihm doch hier seine ganz merkwürdige und auch noch bei anderen Gelegenheiten hervortretende Unbekanntschaft mit der einschlagenden Literatur in Verbindung mit einer Bequemlichkeit, die es nicht einmal für werth gehalten hat, die von mir keineswegs verschwiegene, sondern ganz deutlich eitirte Quelle<sup>1</sup>) zu vergleichen, einen schlimmen Streich gespielt. Das Beispiel ist für die Gründlichkeit, mit der Herr v. Friesen im Gegensatz zu meiner Oberflächlichkeit die Geschichte seiner Zeit behandelt, zu belehrend, als daß ich mir versagen könnte, hier den Wortlaut der Quelle, aus der ich geschöpft habe, anzugeben. Bunsen schreibt S. 8:

"Gleichzeitig wurden mir im engsten Vertrauen der Inhalt der Berichte der englischen Gesandtschaften in Hannover, Dresden, München mitgetheilt

<sup>1)</sup> Ch. K. J. v. Bunsen, aus seinen Briefen und nach eigener Ersinnerung geschildert von seiner Wittwe. Deutsche Ausgabe von F. Nippold 3, 8. 12 f. — Ebenso würde Herr v. Friesen, wenn er Dahlmann's Leben von Springer Bd. 2 gelesen hätte, oben S. 39 den Preis der sächsischen Reserung, weil sie von den entlassenen Göttinger Prosessoren sofort drei (!) in pzig augestellt habe, vermuthlich etwas herabgestimmt haben.

(vgl. unten S. 12 f.). Diese Gesandten machten den hannoverschen und sächsischen Ministern Vorwürfe über ihre Nachgiedigkeit: die Dynastie gehe dabei unter, England selbst könne die seinige hinsichtlich Sachsens als bedroht ansehen! Die Minister rechtsertigten sich: man sei ganz und gar nicht gewillt in den preußischen Entwurf einzugehen, man habe nur für den Augenblick der Noth dem hartherzigen Drängen Preußens nachgegeben und der Bewegung im eigenen Lande. . . . Außerdem wollte Hannover frei sein, wenn Baiern nicht beitrete. Sachsen rühmte sich, diesem sogleich den nöthigen Wink gegeben zu haben, daß es ja nicht beitreten solle, damit Sachsen sich mit Ehren zurückziehen könne: für den Nothsall machte es auch noch Österreichs Eintreten in den weiteren Bund und Genehmigung des engeren zur Bedingung."

S. 12 f. folgen Bunsen's Auszüge aus den oben erwähnten Berichten:

16. Juni 1849. "Der englische Gesandte in Hannover berichtet, daß das dortige Ministerium ihm erklärt: Hannover habe sich vorbehalten, von der Vereinigung zurücktreten zu können, wenn Baiern nicht beitrete.

Der Gesandte in München berichtet: der hannoversche Bevollmächtigte habe dem bairischen Kabinet sogleich diese Mittheilung gemacht; der sächsische sei aber noch weiter gegangen, indem er, im Auftrage seines Hoses, erklärt, Sachsen werde zurücktreten, wenn Baiern nicht eintrete und Österreich sich nicht anschlösse.

Aus der Beeilung, dem bairischen Hof eine solche Mittheilung zu machen, zieht man hier den Schluß, daß Hannover und Sachsen es nichts weniger als ehrlich mit jenem Beitritt gemeint haben.

Die Art, wie der bairische und hannoversche Gesandte, welche beide sich eng an den österreichischen Gesandten anschließen, sich hier über die deutsche Angelegenheit äußern, zeigt sich ganz in Übereinstimmung mit jenen Thatsachen, die mir durch eine ebenso sichere als vertrauliche Mittheilung seststehen."

——— 20. Juli. "Ich kann heute noch hinzufügen, daß von den vier englischen Geschäftsträgern (Bligh, Forbes, Milbank und Mallet) Herr Forbes am meisten als seindselig und die Regierung, bei welcher er beglaubigt ist, gegen Preußen aufregend auftritt. Er rühmt sich geradezu, daß er Herrn v. Beust zur Rede gestellt über den von ihm gethanen Schritt und dabei geltend gemacht habe, er sühle sich dazu verpflichtet, da das jezige in Großbritannien regierende Haus dadurch in seinen eventuellen Rechten gekränkt werde.

Hierauf hat denn Herr v. Beust gleichsam entschuldigend gesagt: man habe sich eine Hinterthür offen gelassen und sich beeilt, in München zu versstehen zu geben, daß, wenn Baiern nicht sowohl als Österreich beitrete, Sachsen sich nicht gebunden halten würde. Daß dieses nun wirklich geschehen und in München natürlich den davon zu erwartenden Eindruck gemacht habe, meldet Herr Milbank. An der Thatsache selbst kann also nicht der geringste Zweisel obwalten.

Von Hannover hat Herr Bligh ganz türzlich berichtet, Graf Bennigsen habe ihm zur Mittheilung an sein Kabinet das Folgende eröffnet: Hannover sei auf das Bündnis mit Preußen in der deutschen Angelegenheit keineswegs in gutem Glauben, vielmehr lediglich in der Erwartung eingegangen, daß zuletzt aus der ganzen Sache doch nichts herauskommen werde. Inzwischen habe man doch zweierlei erlangt: erstens, daß man dem Volk den Glauben beigebracht, man wolle ernstlich die deutsche Einheit, und zweitens, daß man gerade durch das Bündnis mit Preußen den Preußenhaß, der bereits im Verlöschen gewesen, wieder angesacht habe" u. s. w.

Aus dem Angeführten geht unwidersprechlich hervor, daß Bunsen die hier in Frage stehenden Berichte selbst vor Augen gehabt hat, und ebenso geht daraus, so lange nicht Bunsen direkt Lügen gestraft werden kann, hervor, daß dieselben den von mir angeführten Inhalt gehabt haben. Wenn also Herrn v. Friesen's Spott jemanden trifft, so ist wenigstens nicht der Verfasser der Geschichte Sachsens der Getroffene. —

Im Innern des Landes war unstreitig eine der wichtigsten Fragen, um die es sich nach Besiegung des Maiausstandes handelte, die, wie aus den augenblicklich nur provisorisch reformirten Versassusständen zu einer definitiven Ordnung derselben zu gelangen sei. Unter den Mitgliedern des Ministeriums herrschte, wie v. Friesen erzählt, vollständige Übereinstimmung der Ansichten darüber, daß die provisorischen Gesetze vom 15. November 1848 von Ansang an nicht dazu bestimmt gewesen seien, als Grundlage für die Versassung und die Zusammensetzung der Kammern auf die Dauer zu dienen, daß die Absicht bei ihrer Erlassung vielmehr einzig und allein dahin gegangen sei, eine Volksvertretung für den nächsten Fall zu schaffen, mit welcher dann ein neues definitives Wahlgesetz berathen und vereinbart werden sollte. Es ist hierbei nöthig, einen Blick auf die Entstehung dieser Gesetz zu wersen.

Obgleich die Nothwendigkeit einer zeitgemäßen Abanderung der Verfassungsgesetze von 1831 von allen politisch denkenden Parteien anerkannt wurde, so hatte man sich doch sofort bei dem ersten praktischen Versuche, eine solche in's Werk zu setzen, überzigt, daß für den Augenblick nicht zu einer definitiven Umgeztaltung der Verfassung zu gelangen sei, so lange nämlich die

Ansichten und Ziele der Parteien noch so sehr im Unklaren, die Stellung des Ministeriums unsicher, die deutschen Dinge in der Schwebe waren. Um aber in dem Drang der Umstände wenigstens irgend etwas zu Stande zu bringen und um insbesondere der Forderung der demokratischen Partei nach einer konstituirenden Versammlung auszuweichen, verfiel das Märzministerium auf den Ausweg, daß es die Verfassungsgesetze, auf deren Annahme in beiden Kammern es nicht rechnen konnte, wenn es dieselben als definitive vorlegte, dadurch zur Annahme brachte, daß es die= selben als provisorische bezeichnete, die definitive Ordnung der Verfassung für die auf Grund der provisorischen Gesetze gebildete Volksvertretung aufsparte und auf diese Weise jeder Partei die Hoffnung übrig ließ, die befinitive Gestaltung der Berfassung fünftig doch noch in ihrem Sinne bewirken zu können (v. Friesen 1, 91 ff.). Dieses provisorische Wahlgesetz vom 15. November 1848 war es, aus welchem der Unverstandslandtag von 1849 hervorging; daß auch dieser eine definitive Ordnung nicht geschaffen hat, ist bekannt; auch die auf den 26. November d. J. einberufenen Kammern wurden daher auf Grund des nämlichen Gesetzes gewählt. Im ganzen ergab der Ausfall der Wahlen, daß sich die beiden Hauptparteien, die Rechte und die Linke, in den neuen Rammern ungefähr das Gleichgewicht hielten. Damit war aber den jetzt am Ruder befindlichen Männern noch wenig gedient. "Die unter dem Einfluß der Furcht vor der Revolution stehenden Wähler", sagt Herr v. Friesen (1, 221), "ließen sich durch die überaus thätigen Organe der gothaischen Partei, die namentlich in der Presse stark vertreten war, leicht zu der Ansicht bringen, daß es für Sachsen überhaupt unmöglich sei, sich durch eigene Rraft und Thätigkeit aus der jetzigen trostlosen Lage herauszureißen und sich vor der hereinbrechenden Revolution zu retten, ohne doch auf der andern Seite einer finstern absolutistischen Reaftion anheimzufallen, und daß es daher für Sachsen kein Heil und keine Rettung mehr gebe als in dem unbedingten An= schluß an — richtiger und ehrlicher ausgedrückt: in der unbedingten Unterwerfung unter Preußen. . . . So konnte es denn auch nicht wohl anders kommen, als daß die neuen Kammern, wenn auch

dem Charakter und der Bildungsstuse nach mit dem Unverstandslandtage gar nicht zu vergleichen, doch nach den politischen Stellungen, Ansichten und Bestrebungen ihrer Mitglieder in einer Weise zusammengesetzt waren, daß die Hoffnung, mit ihrer Hülse das zerrüttete Staatswesen Sachsens in einer vernünftigen, den Zeitverhältnissen entsprechenden Weise wieder in Ordnung bringen zu können, von Ansang an ganz wesentlich abgeschwächt werden mußte."

Wie bei den meisten Behauptungen des Herrn v. Friesen jo geht es auch bei dieser: Wahres und Falsches ist darin durch einander geworfen. Richtig darin ist, daß allerdings der Glaube an die Lebensfähigkeit der deutschen Mittel= und Kleinstaaten burch bas Jahr 1848 einen starken Stoß erlitten hatte; wieberbefestigt worden ist dieser seitdem wankend gebliebene Glaube erst durch die Errichtung des Nordbeutschen Bundes und des Deutschen Reichs. Unrichtig ist, daß dieser Zweifel ein spezifisches Prädikat der Gothaer Partei gewesen sei; noch unrichtiger, daß diese Partei "eine unbedingte Unterwerfung unter Preußen" ober, wie es an einer andern Stelle (1, 265) heißt, "ein Aufgehen Sachsens in Preußen" angestrebt habe. Wenn Herr v. Friesen diese nicht etwa bloß hier sich findende, sondern von nun an durch sein ganzes Buch sich hindurchziehende, wo sie sich nur irgend ans bringen läßt, wiederkehrende Behauptung aufstellt, jo muß er sich auch die Frage gefallen lassen, welchen Beweis er für dieselbe hat: so lange dieser nicht erbracht wird, muß sie als durchaus erfunden und unwahr bezeichnet werden. Das Programm ber Partei, die, hervorgegangen aus der Frankfurter Kaiserpartei, damals die gothaische, in ihrer späteren Abwandlung die nationals liberale genannt worden ist, hat, so weit es sich um die nationale Frage handelt, nie, weber in noch außer Sachsen, ein anderes politisches Programm gehabt als: den deutschen Bundesstaat mit Rationalvertretung und preußischem Oberhaupt unter Ausschluß Diterreichs. Daß damals ober zu irgend welcher Zeit in Sachsen überhaupt eine an Zahl und Bedeutung auch nur wahrzunehmende Partei vorhanden gewesen sei, die unter dem Anschluß an Preußen : unbedingte Unterwerfung unter Preußen verstanden habe, ist

eine gänzlich aus der Luft ergriffene Fiftion 1). Es ist die von gewisser Seite noch bis auf den heutigen Tag fortgesetzte, hier nicht noch besonders zu charakterisirende Kampsweise, der natio= nalen Partei berartige Bestrebungen anzudichten und sie bann barauf hin als eine Feindin Sachsens an den Pranger zu stellen. Das Gros der Gothaer hat gerade 1866 zu den entschiedenen Gegnern der Annexionen gehört, und die meisten von ihnen haben Jahre gebraucht, ehe sie sich innerlich mit der neuen Ordnung zu versöhnen vermochten. Dadurch wurden eben die inneren Verhältnisse Sachsens so gründlich verfahren, daß das Ministerium sich auf die gothaische, ober sagen wir richtiger gemäßigt=nationale Partei, deren Anschauungen in Bezug auf die innere Politik den seinigen durchaus nicht fern standen, nicht stützen mochte, weil es dann auch das nationale Programm derselben hätte annehmen muffen. Auf S. 178 wird auch dieses Berhältnis gerade umge= kehrt dargestellt.

Die deutsche Frage führte denn auch die Katastrophe herbei. Ein gebeihliches Zusammenwirken zwischen dem Ministerium und den Kammern, in denen dasselbe nur einen verschwindend kleinen Anhang besaß, war nicht benkbar. Es trat ein Zustand der Unthätigkeit von beiden Seiten und der Verschleppung ein. "In der deutschen Frage gab es unter den damaligen Umständen" (d. h. nachdem wir selbst redlich das Unsrige gethan hatten, sie auf diesen Punkt zu bringen) "keine andere Politik für uns als die des ruhigen Abwartens und der Vermeidung aller bindenden Berabredungen, und diese Politik verlangte zunächst das Festhalten an dem Vorbehalt, machte aber auch zugleich jede bindende Erklärung vor den Kammern unmöglich. Bei dieser Sachlage

<sup>1)</sup> Über diese Verhältnisse im Jahre 1866 siehe weiter unten. Auch aus dieser Zeit schreibt der Bf. (2, 857) mit derselben Umkehrung des Thatsächlichen: "Der Theil der früher sogenannten kleindeutschen Partei, den ich hier im Auge habe, hatte schon vor Ausbruch des Krieges keinen Zweifel mehr darüber aufkommen lassen, daß es ihm weniger um die Vereinigung des gesammten außerösterreichischen Deutschlands in irgend welcher Form und Berfassung zu thun sei, als vielmehr um die Bergrößerung Preußens durch Hinzuschlagung der sämmtlichen übrigen norddeutschen Staaten, also um Herstellung eines großen, mächtigen Preußens."

war es daher sehr natürlich, wenn v. Beust diese Kammern gar nicht so unbequem und so nachtheilig für seine Politik fand und daher auch ihre Auflösung aufgeschoben wünschte, bis in der deutschen Frage irgend eine entscheidende Wendung eingetreten sei." Es traten jedoch Verhältnisse ein, welche die Lage zu einer akuten machten. In ihrem Mißtrauen gegen das Ministerium, welches eben wesentlich gegen die Haltung desselben in der deutschen Frage gerichtet war, wollten die Kammern demselben in finanziellen Dingen möglichst die Hände binden; sie bewilligten ihm die Steuern nicht, wie verlangt, bis zum Ende des Jahres, sondern nur bis zum 31. August; die außerordentlichen Steuerzuschläge wurden ganz abgelehnt. Beide Parteien, die gothaische und die radikale, stimmten nämlich in dem Wunsche überein, daß die Kammern so lange beisammen bleiben möchten, bis die deutsche Verfassung definitiv geordnet sei. "Das Eigenthümlichste bei diesem Verfahren war nun aber, daß die Kammern bei ihrer Zusammensetzung gerade in der deutschen Frage zu einer entschie= denen Beeinflussung der Regierung gar nicht gelangen konnten, da die beiden in denselben in ziemlich gleicher Stärke vertretenen Parteien gerade in dieser Beziehung ganz verschiedene Ansichten hatten" (1, 235). Als daher v. Carlowitz in der ersten Kammer den Antrag stellte und in warm empfundenen Worten begründete, die Regierung möge ihren Vorbehalt fallen lassen und am Bündnis mit Preußen festhalten, so wurde nicht bloß dieser, sondern auch alle übrigen Anträge abgelehnt, und das Resultat der sehr erregten Debatte war demnach ein rein negatives. "Nicht das Gewicht der (von Beuft vorgebrachten) Gründe, sondern die Zer= fahrenheit der Parteien war es, die der Regierung helfend zur Seite stand" (Flathe S. 660). "Auffallend", fügt Herr v. Friesen hinzu (1, 236), "war in dieser Debatte noch insbesondere die überaus große Bitterkeit und Gehässigkeit, mit welcher v. Carlowitz den Minister Beust persönlich angriff. . . . Hier kann die Erflärung nur in einer eigenthümsichen psychologischen Erscheinung Herr v. Carlowit war ein Mann von überaus lebhaftem Chrgefühl und zugleich unbedingter Egoist. Er konnte die Erinnerung an die wenig würdige Rolle, die er im März 1848 in Leipzig gespielt hatte, nie los werden, sie nagte stets an seinem Herzen und verbitterte ihn immer mehr und mehr. Hatte er im Moment der Gefahr nicht Stand gehalten, hatte er, überwältigt vom Drange des Moments (sic), sich im Augenblicke (sic) der Entscheidung kleinmüthig zurückgezogen und alles aufgegeben, dadurch aber die ganze Zukunft, die Existenz Sachsens ernstlich in Frage gestellt, dann konnte er den beschämenden Gedanken nicht ertragen, daß andere das thun und durchführen könnten, was er, obgleich er es thun sollte, nicht gethan hatte. Deshalb verfolgte er die Männer mit der heftigsten, bittersten Leidenschaft, die später, muthiger und selbstloser als er, in die Bresche getreten waren . . ., und darum schloß er sich innerhalb und außerhalb der Kammern selbst den entschiedensten Gegnern der sächsischen Regierung an." Wem sollte biese "psychologische" Erklärung auch in ihrem etwas fragwürdigen sprachlichen Gewande nicht einleuchten? Meint der Bf. wirklich, es werde niemand auf die einfache Wahrheit fallen, v. Carlowit habe dem Ministerium Beust aus politischer Überzeugung Opposition gemacht und weil er erkannt hatte, daß die Politik dieses Ministeriums eine illoyale, undeutsche, unpatriotische, für Sachsen selbst verderbliche sei?!

Einen andern Verlauf nahm die Debatte in der zweiten Kammer; hier erlitt die deutsche Politik des Ministeriums, obgleich v. Friesen dies nicht Wort haben will, eine "vollständige Niederlage" (Flathe S. 661). Er macht es mir hierbei (1, 239) sehr heftig zum Vorwurf, nur die den Ausschußanträgen zu= stimmenden, nicht die ablehnenden Beschlüsse der Kammer ange= führt zu haben. "Warum läßt er sie weg?" fragt er, "verbietet eine persönliche Parteistellung auch dem Geschichtschreiber, die volle Wahrheit zu sagen?" Der Vorwurf ist unbegründet, die aus demselben abgeleitete sittliche Entrüstung darum nicht angebracht. Es kommt eben hier nur auf die angenommenen Beschlüsse an. Diesen zufolge erklärte die Kammer, nur einer im Sinne der Begründung eines Bundesstaats mit parlamentarischer Regierung aufrichtig vorgehenden Politik ihre Unterstützung gewähren zu wollen, sprach die Erwartung aus, daß die Regierung bei Er= ledigung der deutschen Verfassungsangelegenheit die dem sächsischen

Volke durch die Verfassung und die Grundrechte zugesicherten Freiheiten aufrecht erhalten werde, forderte sie auf, den Verwaltungsrath sofort wieder zu beschicken und inzwischen auch mit Baiern und Würtemberg über deren Beitritt, mit Österreich über eine Union zu verhandeln. Berstärft wird der Inhalt dieser Beschlüsse durch die Motivirungen, welche ihnen im Lauf der Debatte gegeben wurden. Abgelehnt wurde ein Antrag der Ausschußminorität auf Anerkennung der Frankfurter Verfassung, der gewiß hier ganz gleichgültig ist; aber auch die Ablehnung des Antrags auf Veranstaltung der Wahlen zum Erfurter Parlamente hat nicht entfernt die ihr von dem Bf. beigemessene Bedeutung, als ob dadurch die angenommenen Anträge wieder aufgehoben worden seien, denn dieser Antrag konnte augenblicklich gar nicht für opportun gelten; natürlich mußten erst die übrigen Punkte ausgeglichen sein, ehe an eine Theilnahme sächsischer Abgeordneten an dieser Versammlung zu denken war.

Eben weil diese Beschlüsse eine ganz unzweifelhafte Nieder= lage der Regierung enthielten, beschleunigten sie deren Entschluß, die Kammern aufzulösen, und bewirkten auch die Sinnesänderung der dieser Maßregel bisher abgeneigten Minister. Seltsam aber hört sich die von dem Bf. (S. 241) hinzugefügte Motivirung an: "War die Forteristenz Sachsens als Theil eines großen deutschen Reichs mit einer durch das lettere beschränkten Selbständigkeit wirklich nicht möglich, blieb ihm in der That nichts übrig als ein Basallenthum unter ber Oberhoheit eines anderen Staates oder die völlige Einverleibung als eine Provinz desselben, die für das Land vielleicht immer noch weniger nachtheilig gewesen ware als jenes, so war es jedenfalls besser, wenn Sachsen im offenen Kampfe mit ehrlichen Gegnern unterlag, als wenn es durch die Schwäche und Unthätigseit derer, die zu seiner Vertheidigung mit ihrer Ehre verpflichtet waren, im kleinlichen Kampfe mit den Parteiintriguen solcher Gegner, wie sie uns in den Kammern entgegentraten, verblutete und elend zu Grunde ging." Zwei Erklärungen aus ministeriellem Munde bildeten das Vorspiel zu dem Kommenden. Bei Gelegenheit eines Antrags auf Abschaffung der Todesstrafe gab Zschinsky die Erklärung: so weit

die Regierung Bestimmungen der Grundrechte für schädlich erachte, werde sie die nöthigen Schritte thun, sie zu beseitigen, und dies werde auch mit den nicht auf Sachsen allein, sondern auf ganz Deutschland berechneten geschehen. Auch hierbei ereifert sich Herr v. Friesen gegen mich ganz ohne Noth, weil ich diese Erklärung eine Provokation zum Bruch mit den Kammern genannt habe, die auf die Abgeordneten "erstarrend" gewirkt habe, aber nicht den geringsten Versuch mache, um nachzuweisen, daß sie unrichtig gewesen sei. Der Zusammenhang ergibt, daß ich gar nicht die Unrichtigkeit des Ausspruchs, sondern einerseits nur seine Tendenz, andrerseits nur seine Wirkung bezeichne. Die andere Erklärung war die, welche v. Beust im Ausschuß der zweiten Kammer abgab, als bejahende Antwort auf die Frage, ob es benkbar sei, daß die alte Bundesverfassung wieder auf= lebe, und ob die Regierung anerkenne, daß zu einer Wiederher= stellung derselben die Zustimmung der sächsischen Kammern noth= wendig sei: eine Auslassung, welche dem Ausschuß von solcher Tragweite erschien, daß er die Kammer von derselben förmlich in Kenntnis zu setzen beschloß. Wenn Herr v. Friesen S. 274 meine Angabe, daß die Kammern nur deshalb aufgelöst worden seien, weil sie an der Union festhalten wollten und sich ein= müthig gegen die Rückehr zur alten Bundesverfassung ausge= sprochen hätten, als unrichtig bestreitet, so sind die dafür bei= gebrachten Gründe lediglich sophistische. Die deutsche Frage war allerdings das einzige, das entscheidende Motiv der Auflösung insofern, als alle übrigen erst diesem entflossen. Die Reihe des Verschweigens ist hier an Herrn v. Friesen. Daß nämlich am Abend des 31. Mai ein gedruckter Ausschußantrag mit einem Mißtrauensvotum gegen das Ministerium wegen dessen Tendenz zur Reaktivirung des Bundestags in Form einer Abresse an den König vorlag, welche wahrscheinlich einstimmig angenommen worden wäre, übergeht derselbe mit Stillschweigen. Er macht uns aber bafür mit einem neuen Motiv des Ministeriums bekannt. "Gleichzeitig", erzählt er 1, 252, "trat aber auch noch von außen her ein Anlaß hinzu, der uns erkennen ließ, wie dringend nothwendig ein baldiges entschiedenes Auftreten seiten der

Regierung gegen das Parteitreiben der Kammern sei. Auf einem ganz vertraulichen aber zuverlässigen Wege erhielten wir Kunde davon, daß die preußische Regierung eine die sächsischen Zustände betreffende vertrauliche Mittheilung in Wien gemacht habe, deren wesentlicher Inhalt folgender gewesen sein sollte: in ganz Deutschland . . . sei die Autorität und die Macht der Regierungen wieder fest begründet, nur in Sachsen sei dies noch nicht der Fall, hier sei die Regierung noch durchaus schwach und machtlos, in allen Beziehungen liege sie mit den Kammern im Streite, ohne nur in einer einzigen ihre Ansichten und Beschüsse durchsetzen zu können. In den Kammern aber seien die revo= lutionären Elemente vorherrschend; die . . . Frankfurter Verfassung werde in denselben ganz offen als zu Recht bestehend bezeichnet und dabei der Regierung gegenüber eine Sprache ge= führt, die nothwendig dahin führen müsse, das Ansehen der Monarchie und die Achtung vor derselben in Deutschland über= haupt zu untergraben. Dies gebe ein boses Beispiel, namentlich für die benachbarten Staaten; diesen Zustand, der den nach= theiligsten Einfluß auf die inneren Verhältnisse Preußens ausübe, könne man nicht länger mehr ruhig ansehen; ehe man aber allein in dieser Angelegenheit vorgehe, werde angefragt, wie man in Wien darüber denke, ob man sich energischen Schritten bei der sächsischen Regierung anschließen wolle." Es wird abzuwarten sein, ob über diesen Punkt von anderer Seite noch weitere Auf= flärung erfolgt.

Genug, am 1. Juni kam die Regierung allen weiteren Berathungen der Kammern durch die Auflösung derselben zuvor, und hier nehmen wir jetzt den oben fallen gelassenen Faden der inneren Verhältnisse wieder auf.

Zwischen zwei Wegen, so schien es, hatte das Ministerium nunmehr bei dem, was weiter geschehen sollte, zu wählen: entver es schrieb auf Grund des provisorischen Wahlgesetzs Neulen aus, in der Hoffnung, daß diese jetzt, wo der Sturm Leidenschaften zu ermatten begann, ihm günstiger ausfallen als die letzten, oder es entschloß sich zur Oftrogirung neuen Wahlgesetzs. Aber der eine wie der andere Weg Separate A

hatte seine Bedenken. Ließ sich auch bei der fortschreitenden Entnüchterung und Beruhigung der Gemüther voraussetzen, daß die radikale Partei einige, vielleicht sogar eine beträchtliche Zahl Sitze in den Kammern verlieren würde, so wären doch ebenso gewiß ihre Verluste nicht dem Ministerium, sondern aller Wahr= scheinlichkeit nach ber gothaischen Partei zu gute gekommen, die, wie uns Herr v. Friesen beweist, dem Ministerium noch weit verhaßter war als jene; gegen eine Octropirung aber sträubte sich der Rechtssinn des Königs, und dem Ministerium selbst fehlte der rechte Muth, das Odium einer solchen Maßregel auf sich zu nehmen. Aus dieser Verlegenheit half Herr v. Friesen durch jene berufen gewordene Interpretation des Wortes "provisorisch", die er seinen Kollegen in einer Denkschrift vom 4. April 1850 entwickelte. "Wenn die Gesetze vom 15. November 1848 provi= sorische genannt worden sind", so deduzirt er, "so kann das nicht bloß heißen sollen, daß sie später wieder abgeändert werden sollen, denn dann wäre dieser Zusatz ganz überflüssig, da in diesem Sinne jedes Gesetz provisorisch ist; sie heißen vielmehr so, weil sie nur für den einen nächsten Fall zur Anwendung kommen sollten, dem auf Grund derselben und nur ad hoc zu= sammentretenden Landtage die definitive Ordnung der Verfassung überlassen bleiben sollte; ihre Gültigkeit ist demnach mit diesem Landtage erloschen, und da dieser etwas anderes an ihre Stelle nicht zu Stande gebracht hat, so treten damit eo ipso die betreffenden Verfassungsbestimmungen von 1831 wieder in Kraft."

Da Herr v. Friesen sich ausdrücklich zur Baterschaft dieser Interpretation bekannt, so ist es menschlich, daß er auch jetzt noch die äußerste Anstrengung macht, die Richtigkeit und Gesetzmäßigkeit derselben nachzuweisen. Beruft er sich doch (S. 92) selbst darauf, daß die im Landtagsabschied vom 17. November 1848 gebrauchten Worte, daß der König "den getreuen Ständen" jederzeit in Huld und Gnaden wohl beigethan bleibe, keinen Sinn gehabt hätten bei der Annahme, daß die Stände schon definitiv abgeschafft seien, obgleich ihm sehr wohl bekannt ist, daß noch gegenwärtig die sächsischen Kammern offiziell als "Stände" bezeichnet werden. Alle diese Anstrengungen ändern aber nicht

- Andrew

das Geringste an der Thatsache, daß diese Interpretation eine nachträglich erfundene ist, daß im Augenblick, wo jene Gesetze entstanden, und noch lange nachher keiner der berechtigten Faktoren an dieselbe gedacht hat. Denn

- 1. in der Thronrede beim Schluß des Landtags am 17. November 1848 sagt der König ausdrücklich: "Es ist das letzte Mal, wo ich Sie, die Stände des Wahlgesetzes von 1831, um mich versammelt sehe";
- 2. der Präsident der ersten Kammer v. Schönfels sagt in seiner Schlußrede bei derselben Gelegenheit: "So sind wir denn bei dem Zeitpunkte angekommen, wo wir unsere ständischen Gesichäfte zu beendigen haben, nicht um wie bisher nach einiger Zeit zu ihnen zurückzukehren, sondern vielmehr um sie gänzlich und für immer aufzugeben.")

Wie findet sich Herr v. Friesen mit diesen unbequemen Thatsachen ab? "In der Thronrede", sagt er 1, 94, "... finden sich Andeutungen, aus welchen hervorgeht, daß der König selbst an ... der künftigen definitiven Aushebung der alten Stände nicht zweiselte. Auch der Präsident der ersten Kammer ging in seiner Abschiedsrede von derselben Voraussetzung aus." O nein! das sind keine "Andeutungen", am wenigsten sind sie es in königlichem Munde: das ist klares, gutes Deutsch, das gar keinen Doppelsinn zuläßt.

3. Es findet sich nicht die geringste Spur, daß die Regiesrung und die Kammern selbst den auf Grund der provisorischen Gesetze berufenen Landtag von 1849 als einen "allein zur Regelung der Versassungsänderung gewählten", wie der Vf.

<sup>1)</sup> Bgl. dazu v. Friesen 1, 277: "Der Präsident der ersten Kammer, Herr v. Schönsels, aus dessen Rede am Schluß des Landtags von 1848 die Gegner der Regierung ein Hauptargument für die Ansicht, daß die alten nitiv beseitigt seien, hatten herleiten wollen, widerlegte diese Aufschlung ent den, indem er das Versahren der Regierung nicht nur übersondern als das richtigste bezeichnete, dem man sich, unbefümmert gen der Parteien, unbedingt anschließen müsse." Es gehört Rapitel der politischen Bekehrungen, an denen jene Zeit so

- will (1, 105), angesehen hätten. Weder enthält die Thronrede etwas über die Vorlage eines definitiven Wahlgesetzs, noch ist eine solche von Seiten der Regierung an die Kammern gelangt; vielmehr hat dieser Landtag sich mit einer großen Anzahl ganz anderer Gegenstände befaßt, ohne daß von irgend einer Seite Einspruch dagegen erhoben worden wäre. Herr v. Friesen selbst bekennt, nicht die geringste Spur davon gefunden zu haben, daß sein Amtsvorgänger Oberländer irgend etwas gethan habe, um die Herstellung definitiver Verfassung, Oberländer habe dies absichtlich unterlassen, um die definitive Regelung dis zum völligen Siege seiner Partei aufzuschieben, allensalls für dessen Verson ausreichen könnte, so genügt sie doch nicht für die übrigen Minister, die ebenfalls an jene Regelung gar nicht gedacht haben.
- 4. Wie der Bf. selbst anführt (1, 123), enthält auch noch die am 30. April 1849 von dem Ministerium Held erlassene Ansprache an das Volk die bestimmte Zusicherung, daß die nächsten Wahlen in Gemäßheit des Gesetzes vom 15. November 1848 erfolgen sollten. Daraus folgt unwiderleglich, daß damals die Interpretation des Herrn v. Friesen noch nicht ersunden war.
- 5. Mag nun der Zweck der provisorischen Gesetze gewesen sein, welcher er wolle, so ist doch die durch dieselben bewirkte Aushebung der betreffenden Versassungsbestimmungen von 1831 eine desinitive gewesen. Diesem Einwande, dessen Gewicht der Vf. selbst nicht unterschätzt, wird mit der Behauptung begegnet, daß dann ein ganz unhaltbarer, ganz unmöglicher Zustand im Lande entstanden sein würde. Gewiß, sobald nämlich das Ministerium verschmähte, den einfachsten und nächstliegenden Weg zu gehen, d. h. die Neuwahlen wieder auf Grund des Gesetzes vom 15. November 1848 auszuschreiben.
- 6. Gerade aber der Beweis, daß auf diesem Wege zu dem Ziele einer vernünftigen Anderung der provisorischen Gesetze nicht zu gelangen sei, ist nicht erbracht und damit auch die Rechtsertigung durch den Zwang der Noth nicht nachgewiesen worden. Endlich
- 7. Wenn Herr v. Friesen auch noch so sehr betheuert, was wir ihm gern glauben wollen, seiner Ansicht nach habe die Wieder-

einberufung der alten Stände keine materielle Reaktion, keine unbedingte Rückkehr zu den alten Verhältnissen bedeuten sollen, so konnte der Erfolg doch eben kein anderer sein als dieser. Von den Radikalen tödlich gehaßt, von den Gemäßigten durch seinen Standpunkt in der deutschen Frage geschieden, hatte das Ministerium gar keine andere Wahl als sich der Reaktion in die Arme zu werfen. —

Damit wird hoffentlich die Diskussion über die Bedeutung des provisorischen Charakters der Gesetze vom 15. November 1848 und über die daraus abgeleiteten Folgerungen ein= für allemal abgethan sein. Daran, daß die Vereinbarung eines neuen Wahlgesetzes aus irgend einem Grunde mißlingen könne— hierin ist dem Vf. vollkommen beizupflichten —, hatte das Märzministerium entweder gar nicht gedacht, oder diesen Fall wenigstens sür so unwahrscheinlich gehalten, daß es eine Bestim= mung über das, was dann geschehen sollte, für unnöthig hielt; und diese Versäumnis machte sich jetzt Herr v. Friesen zu nutze.

Am 18. Mai beantragte er im Gesammtministerium 1. daß die Regierung die erste passende Gelegenheit benuten solle, um die Kammern aufzulösen, und 2. daß sie sodann möglichst rasch die alten Stände, jedoch lediglich zu dem Zwecke wieder einberufen möge, um deren Zustimmung zur Beseitigung der Gesetze vom 15. November 1848 und zu einer Revision der Verfassung zu erlangen. Auf Grund der im tiefsten Geheimnis von seinen Beamten erforderten Berichte über die im Lande herrschende Stimmung hielt sich der Minister zu der Überzeugung berechtigt, daß die alten Kammern in beschlußfähiger Zahl zusammenzu= bringen sein würden. Von seinen Kollegen traten Zschinsky und v. Beust seinem Antrage ohne weiteres bei. Finanzminister Behr dagegen wollte aus rechtlichen Gründen gegen die Zulässigkeit der beliebten Interpretation erst noch einen Versuch mit dem provisorischen Wahlgesetz gemacht wissen. Für den Kriegsminister Rabenhorst kam hierzu noch ein weiteres Bedenken: weil, wie er wußte, der Fürst D. V. Schönburg-Waldenburg, der auch in Preußen Güter besaß und bei dem er deshalb preußische Sympathien voraussetzte, bereits im Januar dem Könige privatim eine ganz ähnliche Maßregel und aus denselben Gründen empsohlen hatte, so argwöhnte er, es stecke ohne v. Friesen's Wissen eine preußische Intrigue dahinter, um die sächsische Regierung zu einer falschen und gefährlichen Maßregel zu verleiten (1, 268)! Wasschließlich den Ausschlag gab, ist bereits angeführt worden.

"Auch bei dieser Gelegenheit", sagt Herr v. Friesen, "muß ich gegen Flathe den Vorwurf erheben, daß er, die erste Pflicht des Geschichtschreibers vergessend und von dem bittersten Partei= hasse durchdrungen, auch diese Angelegenheit in einer durchaus einseitigen Weise und ohne die geringste Rücksichtnahme auf die Absichten und die Motive der Regierung und auf die Verhält= nisse darstellt, unter welchen sie damals handelte und handeln mußte. Wenn er aber die Bedeutung dieses Vorganges für Deutschland und die Entwicklung der deutschen Verhältnisse im höchsten Grade übertreibend in die Worte ausbricht: "Wer wollte sagen, was dem deutschen Volke erspart worden wäre vhne den sächsischen Staatsstreich von 1850!", so muß dies jedem, der nicht in Folge eines tief eingewurzelten Parteihasses die Un= befangenheit und Klarheit des Blickes und die Fähigkeit, die Dinge und Verhältnisse so zu sehen, wie sie wirklich sind, ganz= lich verloren hat, doch geradezu lächerlich erscheinen. Die Wieder= einberufung der Kanimern von 1831 hat . . . nicht den aller= geringsten Einfluß auf die spätere Gestaltung der deutschen Berhältnisse gehabt" ic.

Es liegt mir gänzlich fern, mich hier wider den Vorwurf der Gehässigkeit gegen eine Partei, gegen eine Regierung oder gegen den sächsischen Staat, wie er mir an dieser und noch anderen Stellen zugeschleudert wird, zu vertheidigen. Ich habe ein Recht, als Zeugen meiner Gesinnungen mein Buch selbst anzurusen, das, welche Mängel es auch sonst habe, gewiß in jeder Zeile das Streben nach Wahrhaftigkeit und treue Anhängslichkeit an das Land meiner Geburt ausspricht. Allerdings aber erhebt mein Buch auch den Anspruch, nicht allen Leuten zu gesfallen, am wenigsten denjenigen, die es zu verantworten haben, daß die Geschichte den Namen eines sächsischen Fürsten, der die Redlichkeit und Herzenseinfalt selbst war, mit einer zweisachen

Rechtsverletzung in Verbindung bringen muß, und daß unter der Regierung seines Nachfolgers, dessen Namen kein Sachse ohne herzliche Verehrung nennt, sächsische Truppen ihr Blut gegen das nationale Interesse Deutschlands vergießen mußten.

Was aber jenen so lächerlich gefundenen Ausruf betrifft, so kann doch keinem mit den gewöhnlichen Mitteln des historischen Verständnisses ausgestatteten Leser sein Sinn verborgen bleiben. Was gab benn dem Fürsten Schwarzenberg ben Muth, bie Handan die Zerstörung des beginnenden deutschen Einheitsbaues zu legen? Etwa die Aussicht auf den russischen Beistand, der ihm noch tödlicher verhaßt war als selbst die deutsche Einheit? Nein, sondern neben der Geringschätzung des in Berlin herrschenden Wankelmuths die Gewißheit, daß er dabei auf die Bundes= genossenschaft der Mittelstaaten zählen könne. Hätte damals Sachsen, wie es Pflicht und Ehre verlangten, treu und fest zu Preußen gestanden, so würde das bei diesem zur Stärkung des Selbstvertrauens, bei ben übrigen Mittelstaaten zum guten Beispiel gereicht haben. Daß dadurch wirklich ber Bundesstaat zu Stande gekommen sein würde, dies zu behaupten wird sich niemand erdreisten; der Staatsstreich von 1850 aber wurde der Ausgangspunkt jener antideutschen sächsischen Politik, die für Sachsen selbst wie für ganz Deutschland so bittere Früchte tragen sollte.

Ein recht fataler Umstand für den Urheber der Reaktivirung der alten Stände ist nun freilich der, daß der Senat der Unisversität Leipzig, darunter die bedeutendsten Rechtslehrer, seine Rechtsansicht verwarfen. Herr v. Friesen hat aber bereits Übung erlangt, wie man über solche Fatalitäten hinwegschlüpft. "Leider", schreibt er (1, 271), "erklärte sich auch die Mehrheit der Prosessoren der Universität Leipzig, unter welchen sich mehrere sehr eifrige Anhänger der Gothaer Partei befanden, insosern gegen die Regiesrung, als sie die Wahl eines Vertreters der Universität für die erste Kammer der reaktivirten Ständeversammlung ablehnte. Auf das in Folge dessen eingeleitete Versahren, welches am Ende doch noch zum Eintritt eines Vertreters der Universität in die erste

ier führte, kann ich hier nicht näher eingehen, da dasselbe zlich vom Kultusministerium ausging und ich mit dem Sange desselben im einzelnen nicht näher bekannt bin." (!) Gemeint ist jene unerhörte Maßregelung der Universität durch v. Beust, die erst unter König Johann durch v. Falkenstein's großartige Fürsorge für die wissenschaftliche Blüthe dieser Anstalt gesühnt worden ist.

So glatt, wie es Herr v. Friesen glauben machen möchte, ist aber die Reaktivirung der alten Stände überhaupt nicht verslausen. So groß war vielmehr die Zahl auch der übrigen Renitenten, daß das Ministerium, wovon der Bf. gänzlich schweigt, es nur durch einen neuen Gewaltstreich, nämlich durch Einberusung der Stellvertreter, obgleich diese gesetzlich nur durch die Kammern geschehen konnte, dahin brachte, daß sich spärlich und langsam die erforderliche Zahl zusammensand, um am 22. Juli den Landtag eröffnen zu können.

Nachdem aber einmal dieser Punkt durchgesetzt war, so kam, was kommen mußte. Die reaktivirten Stände dachten nicht baran, sich zum zweiten Male das Todesurtheil zu sprechen, sondern lehnten die von dem Minister des Innern ausgearbeiteten Reform= gesetze frischweg ab; selbst das Gedächtnis für die noch vor kurzem versprochenen Verzichtleistungen auf ihre Vorrechte hatten die Rittergutsbesitzer der ersten Kammer auf einmal verloren: die Geister, die er gerufen, wurde Herr v. Friesen nicht mehr Während er noch aufrichtig Reformen anstrebte, begann v. Beust, der sich bisher um das Innere gar nicht gekümmert hatte, "den Verhältnissen Rechnung zu tragen" und auf die Wünsche der Reaktion nach Unterlassung jeder Reform bereit= willigst einzugehen. Die Regierung, die sonst, wo es ihr paßte, es so trefflich verstand, den nöthigen Druck anzuwenden, um ihre Absichten durchzusetzen, that nicht das mindeste, um den Widerstand der reaktionären Partei gegen eine Verfassungsveränderung zu überwinden, und konnte nun freilich hinterdrein wegen dieses Ausganges die Hände in Unschuld waschen. Daß in dieser Zeit der politischen Reaktion der materielle Wohlstand des Landes sich in erfreulicher Weise gehoben hat und daß dem Minister v. Friesen ein großes Verdienst um denselben gebührt, soll durchaus nicht geleugnet werden; um so betrübender ist, daß neben diesem Wachs= thum des Wohlstandes die namentlich von Beust systematisch

betriebene Abtödtung des öffentlichen Geistes einhergeht, die so lange Zeit hindurch unheilvoll nachgewirkt hat.

So war denn im Innern wie in den deutschen Verhältnissen der Erfolg derselbe, die einfache Rückkehr zu den alten Zuständen. Herr v. Friesen hat den speziellen Verhandlungen über die deutsche Frage in jener Zeit ganz fern gestanden und ist daher nicht in der Lage, irgend etwas Neues darüber vorzubringen. Um so befremdlicher bleibt die gesuchte Geflissentlichkeit, mit der er in diametralem Gegensatz zu den in der Vorrede ausgesprochenen friedfertigen Gesinnungen seinen Preußenhaß zur Schau zu tragen fortfährt. Bei einem sächsischen Minister, zumal in jenen Jahren, wird gewiß jedermann eine bestimmt formulirte positive Uber= zeugung über die deutsche Frage voraussetzen: welches die des Herrn v. Friesen ist, bleibt aber bem Leser ein ungelöstes Räthsel. Nur die Negative ist zweifellos. Er ist von der Unbrauchbarkeit der alten Bundesverfassung ebenso durchdrungen wie von der Unmöglichkeit des Eintritts von Gesammtösterreich und von der Aussichtslosigkeit der Trias (S. 243); aber ebenso empört sich sein Gefühl gegen die Suprematie Preußens. Das deutsche Reich, welches ihm vorschwebt, entspricht also auf's Haar dem bekannten Lichtenberg'schen Messer ohne Stiel und Klinge; ober mit anderen Worten: es ist der Standpunkt des nacktesten Parti= kularismus, der das Königreich Sachsen als eine Insel im Oceane auffaßt. So unverständlich dies ist, trop etlicher beschönigenden Redensarten in der Einleitung und am Schluß, so bleibt das eine doch unverkennbar: daß die 1866 und 1871 geschaffene nationale Ordnung sich alles anderen erfreuen mag, nur nicht der Sympathie des Herrn v. Friesen, daß er das Ausscheiden Österreichs aus dem Bunde, das wir als die unerläßliche Vor= aussetzung zu einer gesünderen Gestaltung der deutschen Verhältnisse auffassen, auch jett noch in tiefster Seele beklagt. Das ist die nothwendige logische Konsequenz seiner eigenen Worte. undeutsches Wesen in gewissen Dresdener Kreisen eine gleichsam durch lokale Miasmen erzeugte chronische Epidemie sei, um das vissen bedurfte es nicht erst der Herzensergießungen des v. Friesen; aber davon, daß ein Mann von solchen Gesinnungen es mit diesen Gesinnungen für vereinbar gehalten hat, sechs Jahre lang Minister eines zum deutschen Reiche gehörigen Staates zu sein, davon hat wohl schwerlich jemand eine Ahnung gehabt. König Johann hat es im Jahre 1866 offen ausgessprochen, daß er seine Vergangenheit hinter sich werfe und der neuen Ordnung der Dinge dieselbe Treue beweisen werde, mit der er zum alten Vunde gestanden habe; er hat sein Wort königlich eingelöst und sein Sohn neben und mit ihm. Niemand hat dis jetzt gegen die sächssische Reichstreue den leisesten Verdacht gewagt; wenn dieser Verdacht jetzt dennoch auftauchen sollte, so möge man sich dasür bei Herrn v. Friesen bedanken.

Es ist eine höchst unerfreuliche Aufgabe, den Verdrehungen geschichtlicher Thatsachen, in denen sich Herr v. Friesen gefällt, nachzugehen. Glauben wird er damit freilich bei niemand finden, dazu besitzt die Gegenwart der Prüfsteine für die historische Wahrheit zu viele; nur das pathologische Interesse, welches sie gewähren, wird sich der künftige Geschichtschreiber nicht ent= gehen lassen. Von den Dresdener Konferenzen z. B. weiß der Bf. nur zu sagen, daß die anfangs gehegte Hoffnung, als ob Preußen den Willen habe, sich in offener und ehrlicher Weise mit den übrigen Staaten und insbesondere mit Österreich zu verständigen und einer Einrichtung zuzustimmen, die ihm zwar nicht die angestrebte Oberherrschaft über einen Theil Deutsch= lands, wohl aber eine seiner würdige und seinen realen Macht= verhältnissen besser entsprechende Stellung gewähren konnte, habe wieder aufgegeben werden muffen; denn die Underung preußischen Politik, welche sich in Warschau und Olmütz vollzogen hatte, sei nicht die Folge einer Anderung der Über= zeugung und der Absichten, sondern nur äußerer Umstände gewesen: daher Preußen denn in Dresden "jede Verbesserung der früheren Zustände" hinderte und die vorbereiteten "größtentheils sehr zweckmäßigen Maßregeln" zum Scheitern brachte (S. 297 f.). Es gehört eine vollständige Verleugnung alles Patriotismus dazu, um so etwas schreiben zu können. Brauche ich noch her= vorzuheben, welchen Sinn diese Worte haben? Während jedem ehrlichen Deutschen, nicht etwa bloß jedem Preußen, die Schmach

von Warschau und Olmütz jahrelang auf der Seele gebrannt hat, sieht Herr v. Friesen in ihr die erfreuliche Belehrung Preußens. Worin jene "Verbesserung der früheren Zustände", jene "zweckmäßigen Maßregeln" bestanden, unterläßt Herr v. Friesen freilich beizusügen: sie gingen auf die Unterwersung Preußens unter die Suprematie Österreichs und der Mittelsstaaten, und eben darum wählte das gedemüthigte Preußen als das kleinste der Übel lieber die einfache Rücksehr zum alten Bunde.

Dieser maßlose Groll bes Bf. gegen Preußen mischt sich nun weiter bei Besprechung der Zollvereinskrisis von 1854 mit dem Verdrusse darüber, daß diese Macht diesmal ihren Willen durchsetze, ohne erst die Mittelstaaten zu fragen, und damit den ersten Schritt zur Wiederaufrichtung von seiner politischen Niederlage that. Die lesenswerthen Mittheilungen über die Haltung der sächsischen Regierung in dieser Krisis sind überall von den Spuren desselben durchzogen. Und doch beurtheilte Herr v. Friesen die materiellen Interessen des Landes ganz richtig (S. 335), und doch gebührt ihm das Verdienst, damals nicht in die österreichische Falle gegangen zu sein, der Leichtfertigkeit v. Beust's (welcher, in volkswirthschaftlichen Dingen ganz unwissend, diese Frage nur von der politischen Seite betrachtete und ernstlich der Mei= nung war, wenn Preußen nicht nachgebe, so müsse der Zollverein aufgelöst und ein anderer mit Österreich geschlossen werden) ebenso entgegengetreten zu sein wie der Gleichgültigkeit Zschinsky's, "der sich nicht denken konnte, daß die Auflösung des Zollvereins ein großes Unglück für das Land sei", und lieber seinen Minister= posten als seine Überzeugung aufgegeben zu haben. Bei aller dieser Anerkennung wird man aber doch nicht umhin können, den Rücktritt des Herrn v. Friesen in Betreff des Zeitpunkts, den er dafür wählte, als einen Fehler zu bezeichnen: entweder nämlich nußte er früher erfolgen, bevor sich noch der König von Beust hatte umgarnen lassen, oder er mußte ganz unterbleiben. Denn nun benutte ihn v. Beust nur, um sich auch des Ministeriums des Innern zu bemächtigen und dadurch die ganze Presse unter seine Gewalt zu bekommen, sowie die bereits eingeleitete neue Behördenorganisation rückgängig zu machen. Am 3. Oktober 1853

erhielt v. Friesen die erbetene Entlassung, worauf er zur Wiedersherstellung seiner Gesundheit eine Reise nach Italien antrat und nach der Kückschr in die Heimat im Mai 1854 die Stelle eines Kreisdirektors in Zwickau und damit die Verwaltung des insdustriereichsten Bezirkes von Sachsen übernahm. In dieser Stellung verblied v. Friesen, dis ihn König Iohann Ansang 1859 an die Spize des Finanzministeriums berief, dessen disheriger Inhaber Behr das der Justiz erhielt. Die Geschichte dieser seiner zweiten ministeriellen Thätigkeit dis zum Jahre 1866 bildet den Inhalt des zweiten Bandes seiner Erinnerungen.

Nicht ohne berechtigtes Selbstgefühl blickt Herr v. Friesen auf die sehr beträchtliche Hebung, welche die finanzielle Lage des Landes unter seiner Berwaltung erfahren hat, zurück. und wohlthätige Maßregeln wie die Erweiterung des Gisenbahn= netes, die Verbesserung der Elbschiffahrtsverhältnisse, die Er= richtung der Landeskultur=Rentenbank, die Einführung der Gewerbefreiheit, die Anderung des Wahlgesetzes sind auf seine Anregung ober unter seiner Mitwirkung in jener Zeit in's Leben getreten. Weitaus den größten Theil jedoch dieses Bandes widmet der Bf. der Besprechung der politischen Verhältnisse. Dort war das Ressort ein anderes geworden, hier sind die Gesinnungen des Staatsmannes und auch das Verfahren des Schriftstellers dieselben geblieben. Wenn er anführt (S. 92), "durch den Versuch, den Preußen im Jahre 1859 gemacht habe, um das Unglück Österreichs in Italien zu seinem eigenen Vortheile zu benuten, indem es ein thätiges Eintreten für Österreich von Zugeständ= nissen in Bezug auf die deutsche Militärverfassung abhängig machte und daher so lange zögerte, bis Österreich nach zwei ver= lornen Schlachten sich entschloß, Frieden zu machen und die Lombardei abzutreten", so gibt es eben für eine derartige Be= handlung historischer Thatsachen keine andere Bezeichnung als die der Verdrehung; der Richtigstellung derselben darf ich mich aber wohl vor den Lesern dieser Zeitschrift für überhoben er= achten. Nicht ohne Überraschung erfahren wir durch Herrn v. Friesen, was es eigentlich mit den nun folgenden Bemühungen v. Beust's, die Verfassung des deutschen Bundes in einer "den

realen Machtverhältnissen seiner Mitglieder" besser entsprechenden Weise umzugestalten, auf sich gehabt hat. "Ich bin", sagt er, "bei denselben persönlich weder direkt noch indirekt betheiligt gewesen. Selbst von den verschiedenen Plänen und Ideen. welche damals, nicht von der sächsischen Regierung offiziell, sondern von Herrn v. Beust allein und persönlich vorgeschlagen und angeregt wurden, habe ich meist nur nachträglich und sehr unvollständig Kenntnis erhalten. Übrigens hielten sich alle jene Versuche, und zwar nicht nur die verschiedenen Reformpläne der Mittelstaaten, sondern auch die Verhandlungen des Fürstentags zu Frankfurt, durchaus in den Grenzen theoretischer Ideen und Erwägungen." Von dieser Nonchalance in der Behandlung der auswärtigen Politik wird uns weiter unten ein noch viel merkwürdigeres Beispiel entgegentreten.

Iene Notiz bildet aber zugleich auch die Einleitung zu der v. Friesen'schen Fabel von dem Lamm Beust, welches dem Wolf Bismarck das Wasser getrübt haben sollte. Herr v. Friesen pflegt sonst mit seinen Kollegen, auch mit v. Beust, nicht eben sehr glimpflich zu verfahren; wo aber der Antagonismus gegen Preußen in's Spiel kommt, behält doch das stärkere Gefühl bei ihm die Oberhand, und zwar in dem Maße, daß er sogar die auf weitem Umwege, mit Vermeidung des preußischen Gebiets bewirkte Rückkehr der sächsischen Truppen aus Holstein in Schutz nimmt. "Wenige Stunden schon", erzählt er (2, 111), "nach= dem der Bundesbeschluß in Dresden bekannt geworden war, erschien der preußische Gesandte v. Schulenburg bei Beust und drang auf sofortige Ausführung desselben, weil die Stimmung der preußischen und namentlich der Berliner Bevölkerung in jo hohem Grade gegen Sachsen aufgeregt sei, daß außerdem bei dem Durchmarsch sächsischer Truppen unliebsame Kollisionen zu befürchten seien."

Bei der nachgewiesenen Unzuverlässigkeit dieser Erinnerungen ist man wohl befugt, eine weitere Bestätigung für diese an sich ganz unglaubliche Angabe abzuwarten. Sollte wirklich ein preusischer Diplomat eine so kolossale Thorheit begangen haben? "Wenn aber Flathe die Wahl dieses Rückwegs eine dem Staate,

bem Heere bereitete Selbstbemüthigung nennt, die nur aus der leidenschaftlichen Gereiztheit gegen Preußen erklärt werden könne, so zeigt dies" — nicht etwa, wie Herr v. Friesen meint — "nur von neuem, zu welchen ganz eigenthümlichen, den Thatsachen oft geradezu widersprechenden Auffassungen dieser Schriftsteller durch seine leidenschaftliche Gereiztheit gegen die sächsische Regierung gebracht wird", sondern vielmehr diese Bemerkung des Herrn v. Friesen zeigt von neuem, wie gänzlich unbewandert derselbe in der einschlagenden historischen Literatur ist. Sonst würde er wissen, daß der Biograph und Panegyriker Beust's Ebeling, der seine Informationen zum großen Theil von diesem selbst bezogen hat und dem "leidenschaftliche Gereiztheit gegen die sächsische Regierung" ungemein fern liegt, "diese ganz sinn= und nutlose Maßregel, wie sie nur eine momentane Überreiztheit zu treffen vermochte", in noch viel schärferer Form verurtheilt als ich es gethan habe, indem er hinzusett: "Es war eine Maßregel, deren Beust selbst nie wieder gern gedacht hat." Überdies hebt Ebeling noch mit gesperrtem Druck hervor, daß die Andeutungen der preußischen Regierung sich nicht auf die Art der Rücksehr der Sachsen, sondern nur auf eine etwaige Verzögerung des Abmarsches aus den Herzogthümern bezogen 1).

Wenn übrigens der Bf. S. 109 angibt, es hätten sich zugleich preußische Truppen bei Torgan konzentrirt, so wäre es wohl interessant zu ersahren, auf welche Thatsachen diese Behauptung sich stütt. Nach durchaus zuverlässiger Angabe war in jenem Zeitpunkt die Dislokation der preußischen Truppen in der Provinz Sachsen die folgende: die Garnison von Torgan bildete wie noch heute das 72. Regiment, in Wittenberg standen zwei, in Treuenbriezen ein Bataillon vom 66. (oder 67.) Regiment, in Schmiedeberg und Kemberg das Dragonerregiment

<sup>1)</sup> F. W. Ebeling, Fr. Ferdinand Graf v. Beust 2, 263 ff.: "Noch nicht wieder in der Besonnenheit, welche die Feder in der Depesche vom 25. Dezember dirigirte, sondern im ersten Rausche des heftigsten Jornes namentlich über Preußen, erkannte Beust nicht die Erniedrigung, welche er der Armee durch diese scheue, mitseiderregende Rückfunft ihrer Waffenbrüder zufügte und damit sich selber."

Nr. 6. Das war alles. Die nächsten Truppen von Torgau aus standen in Berlin, Halle und Magdeburg. Diese angebsliche Truppenkonzentration bei Torgau wäre demnach ebenfalls völlig aus der Luft gegriffen.

Mit der schleswigsholsteinschen Verwicklung war die deutsche Frage in ihr akutes Stadium getreten. Während in Österreich die Auflösung und Verwirrung immer höher stiegen, mühte sich v. Beust vergebens ab, die Mittel= und Kleinstaaten zu einer übereinstimmenden Politik den beiden Großmächten gegenüber zu vereinigen. Durch den Gasteiner Vertrag nahm zwar, wie Bismarck gegen benselben äußerte, das Condominium der letteren in den Herzogthümern einen etwas weniger feuergefährlichen Charafter an, aber nicht auf lange Zeit. Bald gestalteten sich die Verhandlungen zwischen Wien und Berlin wieder bedrohlicher als je und veranlaßten dadurch die Regierungen von Baiern und Sachsen zu einem Ideenaustausch über die Frage, wie sich die Mittelstaaten dieser Situation gegenüber zu verhalten hätten. Ihre Hoffnung stand nur noch auf dem Bunde, demselben Bunde, dessen Nichtigkeit sie ebenso gut kannten wie jeder andere Mensch; ihre Politik war also von vorn herein mit Unfruchtbarkeit geschlagen, dieselbe Politik, von welcher Herr v. Friesen (2, 235) gesteht, daß er sich ihr eine lange Reihe von Jahren hindurch angeschlossen, weil er sie im wesentlichen und ihren Hauptzielen nach für die unter den damaligen Verhältnissen richtigste und für Sachsen allein mögliche hielt! Herr v. d. Pfordten hatte alles Vertrauen zu Österreich verloren: es sei, versicherte er dem iächsischen Gesandten am 1. März, gar nicht in der Lage, einen Krieg gegen Preußen zu führen; er habe keine Lust zu Rüftungen, setzte er am 12. hinzu, während sich Österreich noch in keiner Weise positiv ausgesprochen habe; er wisse, daß Frankreich in Berlin zum Kriege hetze; zugleich aber habe Drouyn de Lhuis dem bairischen Gesandten in Paris gesagt: Baiern musse sich unbedingt an Österreich anschließen. Er, v. d. Pfordten, verstehe das recht gut: Frankreich wolle die Pfalz, deshalb den Krieg und daß Baiern mit Österreich geschlagen werde. Daß also auf eine Unterstützung Sachsens durch Baiern nicht zu rechnen sei,

wußte man schon im März in Dresden ganz positiv; auch durch bie Besprechungen ber mittelstaatlichen Staatsmänner zu Bamberg wurde nicht das mindeste erreicht. v. Beust aber, der nach v. d. Pfordten's Ausbruck (S. 256) immerfort zum Krieg trieb, wollte das nicht zugeben. Er war, nach v. Friesen's Urtheil, zu seinem eigenen Unglück oft sehr geneigt, Verhältnisse und Personen nicht so, wie sie wirklich waren, sondern so zu beur= theilen, wie er wünschte, daß sie sein möchten, und verließ sich darauf, daß v. d. Pfordten seine Ansicht schon noch ändern werde. An einem Staatsmann ist dies gewiß eine bedenkliche Eigenschaft, bei gewöhnlichen Menschen nennt man sie Leichtsinn. Tropdem also fuhr man in den militärischen Vorkehrungen fort, angeblich um "die Armee dem Bunde zu erhalten", was eben nur unter der Annahme einer Kooperation Baierns denkbar ge= wesen wäre, in Wahrheit um den Kampf an Österreichs Seite aufzunehmen. v. Friesen bereitete für den Fall der Noth die sichere Unterbringung des mobilen Staatsvermögens im Auslande vor.

Preußens auf die völlige Annezion gerichtete Gedanken waren, so versichert Herr v. Friesen, in Dresden bekannt; "der Sieg Preußens", so wiederholt er, "war, wie wir damals annehmen mußten, gleichbedeutend mit der Annezion Sachsens". Preußens noch in elfter Stunde gemachtes Anerdieten einer Garantie des Territorialbestandes sowie der Souveränetät in den Grenzen der neuen Bundesversassung stimmt allerdings zu einer solchen Absicht keineswegs. Herr v. Friesen unterläßt es, die Quelle, aus der jene Nachricht stammte, anzugeben; man wird aber schwerlich irre gehen, wenn man sie in einem von einem französischen Diplomaten erzählten Vorfalle sucht"), der

<sup>1)</sup> Rothan, la politique française en 1866 p. 111: Le ministre de Saxe à Berlin m'a raconté, que dès les premiers jours de Mars, il n'avait plus de doutes sur les intentions aggressives du cabinet de Berlin; Mr. de Bismarck n'avait pas craint, dans les épanchements d'un dîner, de confirmer dans la façon la plus singulière et la plus audacieuse les informations de plus en plus inquiétantes, qui lui arrivaient de toutes parts. "Il est donc vrai", lui avait demandé anxieusement Madame la

auf eine Kriegslist des Gegners hinausläuft. Daß die sächsischen Minister diese nicht durchschauten, gereicht ihrem Scharssinn nicht eben zur Ehre. Sie nahmen diese offenbar berechnete Indisetretion für baare Münze, und obgleich Bismarck, deshalb zur Rede gestellt, der Sache eine scherzhafte Wendung zu geben suchte, so glaubte doch Beust nichtsdestoweniger einige Vorsichtsemaßregeln treffen zu müssen, und auf sein Drängen ordnete auch die österreichische Regierung einige Truppenbewegungen an. Das eben war's, was Vismarck hatte haben wollen; er konnte nun die Verantwortung für die ersten Küstungen dem Gegner zusschieben.

Nun rollte der Stein unaufhaltsam weiter, und am 11. Juni stellte Österreich in Frankfurt den Antrag auf Mobilisirung des ganzen Bundesheers mit Ausnahme des preußischen Kontinsgents. Daß die Annahme dieses Antrags den Krieg bedeute, darüber konnte nicht der geringste Zweisel herrschen. Unter den Zustimmenden befand sich auch Sachsen. Das Dunkel, welches bisher über dieser Abstimmung Sachsens schwebte, wird zum ersten Wale durch Herrn v. Friesen (2, 164 ff.) aufgehellt; es

comtesse de Hohenthal, "que Vous voulez nous faire la guerre, expulser \* l'Autriche de l'Allemagne et Vous emparer de la Saxe?" — "N'en doutez pas, chère comtesse", lui avait répondu Mr. de Bismarck, "je n'ai jamais eu d'autre pensée et je n'ai pas cessé de m'y préparer depuis que je suis entré au ministère. Le moment ne tardera pas; nos canons sont tous fondus aujourd'hui et bientôt Vous aurez l'occasion de Vous assurer, si notre artillerie transformée n'est pas de beaucoup supérieure à l'artillerie autrichienne." — "Vous me faites frémir en vérité, et puisque Vous êtes en veine de franchise, donnez-moi un conseil d'ami; dites-moi, ce que j'aurai de mieux à faire, si Vos sinistres prévisions venaient à se réaliser. J'ai deux propriétés. Où devrai-je chercher un refuge? Est-ce dans mon domaine de Bohème ou dans le château, que je possède près de Leipzig?" - "Si Vous voulez m'en croire", repliqua Mr. de Bismarck, "n'allez pas en Bohème, Vous y seriez exposée à de terribles aventures; c'est là, si je ne m'y trompe, c'est même dans les environs de Votre domaine, que nous battrons les Autrichiens. Allez tranquillement en Saxe, rien ne se passera du côté de Leipzig, Vous y serez à l'abri des événements et Vous n'aurez pas l'ennui de garnisaires, car Votre château de Knauthain n'est pas sur une route d'étapes."

ist dies eine der interessantesten Stellen des ganzen Buchs. In der Verlegenheit, die es für Beust hatte, sowohl für als gegen ben österreichischen Antrag zu stimmen, wies er den sächsischen Bundestagsgesandten an, für den neuen, etwas milberen Antrag, welchen v. d. Pfordten anstatt des österreichischen stellen wollte, zu stimmen, obgleich er, v. Beust, diesen bairischen Antrag nur seiner allgemeinen Richtung nach, aber weder seinen Wortlaut noch seine Motivirung kannte. "Als er mir dies — nach Abgang der bezüglichen Depesche — mittheilte und ich ihm mein Bedenken darüber aussprach, daß er in einer so überaus wichtigen Angelegenheit, wo es der größten Vorsicht nach allen Seiten hin bedurfte, sich einem seiner Fassung nach ihm noch unbekannten Antrage habe anschließen und uns daher im voraus für einen ungewissen Erfolg habe binden können, suchte er mich durch die Bemerkung zu beruhigen, daß er dies für den einzig möglichen und jedenfalls für den am wenigsten bedenklichen Weg halte. Herr v. d. Pfordten sei sehr vorsichtig, bekanntlich sehr verbittert gegen Österreich und sehr geneigt, an Preußen alle möglichen Zugeständnisse zu machen; er werde daher seinen Antrag gewiß so formuliren und motiviren, daß er nicht verlegend für Preußen sei. Aber auch in einer solchen Form werde der Antrag auf Mobilisirung des ganzen Bundesheers nach seiner, Beust's, Überzeugung in Frankfurt gewiß nicht angenommen werden; es komme dabei hauptsächlich auf Hannover und Aur= hessen an, die übrigen Stimmen für und wider stünden sich gleich, wenn Sachsen für den Antrag stimme. Hannover habe nun in der ganzen Angelegenheit sich mehr nach Preußen als nach Österreich hin geneigt . . ., überdies sei dort noch gar nichts geschehen, um sich zu einem Kriege vorzubereiten . . .; es sei daher ganz undenkbar, daß Hannover für Mobilisirung stimmen könne. Ühnlich verhalte es sich mit Kurhessen. . . . Nach Beust's Ansicht war es darum ganz zweifellos, daß der Antrag in Frankfurt verworfen werde und Preußen daher keinen Anlaß haben werde, dem Bunde den Krieg zu erklären."

Aber es kam anders: Hannover und Kurhessen stimmten für den Antrag, und so bleibt uns die schmerzliche Gewißheit,

daß auch durch dieses frevelhafte Spiel der Leiter der sächsischen Politik an der Herbeisührung des Krieges, den König Iohaun sehr richtig für ein nationales Unglück erklärte, redlich mitgesarbeitet hat. Anders freilich lautet die Logik des Bf. "Das Bewußtsein", fährt er fast unmittelbar nach Erzählung jenes Vorganges fort, "daß Sachsen nichts dazu beigetragen hatte, ihn herbeizusühren, ja nach dem Maße seiner Kräfte gar nicht im Stande war, etwas dazu beizutragen, konnte den Beschuls digungen unserer Feinde gegenüber unser Gewissen beruhigen."

Wenig hoffnungerweckend lauteten die Nachrichten aus München. Herr v. d. Pfordten, so berichtete der dortige sächssische Gesandte, lehne jede Kooperation mit Österreich ab; er beabsichtige vielmehr, wie er selbst wiederholt aussprach, diese Gelegenheit zu benutzen, um das in den letzten Jahren tief gessunkene Ansehen Baierns wieder zu heben; als Ziel der bairischen Politik, als Parole werde ausgegeben "ein besonderer, selbständiger, vor Norddeutschland unabhängiger süddeutscher Bund unter Leitung Baierns mit eigenem Zollverein und einer Bundessarmee unter bairischem Oberbesehl". Schade nur, daß man, wie der Gesandte hinzusetzt, in Würtemberg, Vaden, Hessen, Nassau zc., wo man im schlimmsten Falle doch immer noch lieber einer preußischen als einer bairischen Oberhoheit sich unterwersen wolle, durch dieses Gebahren Pfordten's im höchsten Grade nichtrauisch gegen Baiern geworden war.

Gine überaus schwierige Aufgabe wartete des Herrn v. Friesen als Mitgliedes der nach seinem eigenen Entwurse gebildeten Landesstommission, welche bestimmt war, während der preußischen Occupation die landesherrliche Austrorität aufrecht und die Wirksamkeit der bestehenden Behörden in regelmäßigem Gange zu erhalten. Es gebührt den Männern, welche diese Landessommission bildeten, die vollste Anerkennung für die Geschicklichkeit, Festigkeit und Selbstwerleugnung, mit der sie unter den schwierigsten Verhältsnissen, unter mannigsachen Kollisionen mit den preußischen Militärs und Civilbehörden diese ihre Aufgabe durchzusühren gewußt haben. Auf die Schilderung ihrer Thätigkeit ist hier nicht näher einzugehen; ebenso wenig verweile ich bei einer Ents

fräftung des (2, 218) über mich verhängten Tadels, weil ich die Aufhebung der Elbsperre eine Folge der Nikolsburger Prä= liminarien genannt habe; es läuft das auf ein bloßes Wort= gefecht hinaus. Nur über Herrn v. Friesen's Auffassung der Parteiverhältnisse innerhalb des Landes sei noch einmal eine turze Bemerkung gestattet. Bis in die Geschichte des Jahres 1866 hinein beherrscht den Bf. die Vorstellung, als ob alle biejenigen, welche mit der deutschen Politik der Regierung nicht einverstanden waren, die Annexion Sachsens an Preußen angestrebt hätten. Nichts kann, wie schon erwähnt, falscher sein. Erst jett (S. 226) gelangt Herr v. Friesen zu einer andern Anschauung: "In politischer Beziehung wollte — wenn man von der kleinen, aber bamals allerdings sehr vorlauten Annexionspartei absieht — die ganz überwiegende Mehrheit des sächsischen Bolfes zwar entschieden und unbedingt die Erhaltung der möglichsten Selbständigkeit des Landes und des Königs, aber nichts weniger als einen dauernden politischen Antagonismus gegen Preußen. . . Die Herbeiführung und Erhaltung eines festen und treuen Zusammengehens mit Preußen, an welches wir einmal durch die Lage des Landes und die Natur aller Verhältnisse gewiesen sind, wurde vielmehr von der überwiegenden Mehrheit des Volkes als die nothwendige Basis der fünftigen Politik Sachsens angesehen und verlangt." Dies ist das Richtige, nur mit der doppelten Einschränfung, daß eine Annexionspartei es 1866 ebenso wenig in Sachsen gegeben hat wie vorher und daß die "freisinnigsdeutsche" oder wie sie sich bamals auch nannte, "liberal-nationale" Partei keineswegs, wie es S. 247 heißt, "fortwährend" — der geneigte Leser weiß nun schon, was kommt — "die völlige Einverleibung Sachsens in den preußischen Staat angestrebt hat". Wohl aber ist begreiflich, wenn einzelne nach den Erfahrungen, die das Land mit der Beust'schen Politik gemacht hatte, aus Desperation allerdings schließlich auf den Gedanken kamen, aus dieser Verwirrung sei nur noch Rettung durch die Annexion 1). Wenn aber der Bf. in den

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit zeigt Herr v. Friesen (2, 361) die Flüchtigkeit seiner Arbeit durch falsche Datirung der Schrist Heinrich's v. Treitschke "Über die Zukunft der norddeutschen Mittelstaaten". A. d. R.

angeführten Worten klar und deutlich ausspricht, daß die allge= meine Meinung ber Bevölkerung ber bisher von ber Regierung befolgten Politik entgegengesetzt war, während er früher stets bas Gegentheil behauptet hat, so ist das nur einer von den zahl= reichen Widersprüchen, in welche er sich im Verlauf seiner Er= innerungen verwickelt. Durchdrungen von obiger Überzeugung konnten natürlich die Mitglieder der Landeskommission durch Beust's ungeheuerlichen Plan, Sachsen, wenn nöthig mit Hülfe französischer Vermittlung, an den Südbund anzuschließen, nur mit Bestürzung erfüllt werden. Noch ehe ihr Protest dagegen an seine Adresse gelangte, war jedoch der ganze Plan gescheitert. Darin aber, daß Beuft denselben bis zum letzten Momente fest= hielt, findet der Bf. die Erklärung dafür, daß er verabsäumt habe, irgend welche sicherstellende Bedingungen für Sachsens Ein= tritt in den Norddeutschen Bund zu stellen (d. h. für Sachsen Reservatrechte, ähnlich wie sie Würtemberg und Baiern zuge= standen erhielten, auszubedingen) und selbst nur die Ausdehnung des Waffenstillstandes auf Sachsen in Nikolsburg zu verabreden. Was der Bf. sonst noch über den Gang der auf Sachsen bezüglichen Verhandlungen in Nikolsburg, denen er persönlich jerne gestanden hat, ansührt, beschräuft sich auf eine ihm in späterer Zeit gemachte mündliche Mittheilung Benedetti's. Ausführlicher stellt derselbe dagegen die Friedensverhandlungen in Berlin dar, mit deren Führung er nebst dem Grafen Hohenthal vom Könige beauftragt worden war. Die Erzählung, wie der sich trampshaft an seine Stellung anklammernde Beust durch seine Kollegen förmlich von der Ministerbank hinuntergeschoben werden mußte, um nicht länger ein Hindernis für das Zustandekommen des Friedens zu bilden, macht einen wahrhaft fläglichen Eindruck. Der Rath Beust's, daß vor allem anderen ein möglichst schleu= niger Abschluß des Friedens anzustreben sei und daß man daher, um einen solchen zu erlangen, jetzt alle Bedingungen und For= derungen Preußens, selbst sehr harte und drückende, in der Hoff= nung zugestehen müsse, daß die Verhältnisse sich doch vielleicht bald wieder ändern fönnten (S. 245), ein Rath, den der ehten= hafte Sinn des Königs sofort und entschieden von sich wies, ist

noch nicht der lette Liebesdienst, den dieser Staatsmann seinem Könige und seinem Vaterlande erwiesen hat; man muß bei dem Vf. selbst nachlesen, welchen höchst ungünstigen Eindruck die ganz unzeitige, nur aus Selbstliebe und Eitelkeit erfolgte Versöffentlichung des Brieses, in welchem der König Iohann von seinem langjährigen Minister bewegten Abschied nahm, in Verlin gemacht, wie sehr dadurch der Abschluß des Friedens erschwert und verzögert worden ist. Ich verzichte darauf, auf die Verliner Friedensverhandlungen hier näher einzugehen; es wird abzuwarten sein, inwieweit von preußischer Seite die Darstellung des Herrn v. Friesen eine Bestätigung oder eine Widerlegung ersahren wird. Auch der traurigen Kollen, die der Vf. die Herren v. d. Pfordten und v. Dalwigt in diesen Tagen spielen läßt, sei hier nur noch im Vorbeigehen gedacht.

Mit der Errichtung des Norddeutschen Bundes brechen diese Erinnerungen ab. Was ihren geschichtlichen Werth betrifft, so ergibt sich aus dem Vorstehenden, daß derselbe nur ein sehr bedingter ist. Sind wir ihm für die Mittheilung mancher bisher unbekannter Thatsache Dank schuldig, so ist doch der Hauptzweck des Vf., die Rechtsertigung der Politik und insbesondere der deutschen Politik des Ministeriums, dem er selbst angehört hat, gänzlich mißlungen. Weder die Person noch die Sache des Herrn v. Friesen haben durch seine Vertheidigung etwas gewonnen.

## $\Pi$ . 1)

## Der Ausbruch des Bürgerfriegs 49 v. Chr.

Bon

## &. Aissen.

Zweiter Artikel.

4.

Unter den vorhandenen Quellen verdient die Korrespondenz Cicero's an erster Stelle genannt zu werden, da sie allein eine genaue Datirung der Begebenheiten ermöglicht. Cicero war vom Juni 51 bis zum November 50 als Statthalter Ciliciens von Italien abwesend und nahm erst am Schluß an den Verhand= lungen thätigen Antheil. Die verschiedenen Briefe haben natürlich eine sehr ungleiche Bedeutung, einzelne den Werth von Aften= Bei der Mehrzahl ist nicht zu vergessen, daß sie nur Momente aus dem Bild einer ereignisreichen Zeit festhalten, das häufig und schnell die Züge wechselt. Immerhin gewähren diese Stimmungsbilder eines zwischen den Parteien stehenden Staatsmanns die Mittel, um die Darstellung, welche der Haupthandelnde mit gewohnter Meisterschaft gegeben, auf ihre Zuverlässigkeit hin Casar beginnt seine Erzählung des Bürgerkriegs zu prüfen. mit dem 1. Januar 49, verläßt aber bald die streng chronolo= gische Ordnung, um die Thatsachen nach ihrem örtlichen und inhaltlichen Zusammenhang zu gruppiren. Er bedient sich dieses Kunstgriffs mit großem Geschick, scheut außerdem vor direkter Entstellung der Vorgänge nicht zurück und verschweigt die wich= tigsten Dinge. Ein kompetenter Zeitgenosse hat seine Glaub=

<sup>1)</sup> Bgl. H. H. 409.

würdigkeit hart angegriffen 1), die neuere Forschung hat ihm in manchen Partien eine starke Abweichung von der historischen Wahrheit nachgewiesen2). Um dem Verfasser nicht Unrecht zu thun, mussen wir zwei Gesichtspunkte uns gegenwärtig halten: 1) daß die Alten nicht diejenige Objektivität zu beobachten pflegten, welche die ausgebehnte Offentlichkeit und das historische Gewissen der Neuzeit fordern<sup>3</sup>); 2) daß die vorliegenden Denkwürdigkeiten keine Geschichte, sondern bloßes Material für den Geschicht= schreiber sein sollen4). Cäsar schrieb im Dienst und zur Recht= fertigung seiner Politik: er will beweisen, daß er in gerechter Nothwehr für die eigene und die Freiheit des ganzen Volks die Waffen ergriffen habe<sup>5</sup>). War dem wirklich so? kam das ver= gossene Blut allein auf das Haupt seiner Gegner? Die antike Geschichtschreibung hat beide Fragen einstimmig verneint. Frei= lich genießen die erhaltenen Vertreter derselben bei der heutigen Kritik kein sonderliches Ansehen, und in Folge dessen pflegt man in der Regel die Erzählung Casar's blindlings anzunehmen und

¹) Sucton Cas. 56: Pollio Asinius parum diligenter parumque integra veritate compositos putat, cum Caesar pleraque et quae per alios erant gesta temere crediderit, et quae per se, vel consulto vel etiam memoria lapsus perperam ediderit: existimatque rescripturum et correcturum fuisse.

<sup>2)</sup> Bgl. die Abhandlung von H. Glöde, über die historische Glaubwürdig= teit Cäsar's in den Kommentarien vom Bürgerfrieg (Kiel 1871).

<sup>\*)</sup> Erflärt doch sogar ein Polybios XVI, 14: εγώ δε, διότι μεν δει φοπας διδόναι ταις αυτών πατρίσι τους συγγραφέας, συγχωρήσαιμ' αν, ου μην τας εναντίας τοις συμβεβηκόσιν αποφάσεις ποιείσθαι περί αυτών. Bgl. meine Untersuchungen über Livius S. 100.

<sup>4)</sup> Cicero Brutus 262: voluit alios habere parata, unde sumerent qui vellent scribere historiam.

<sup>5)</sup> bellum civile I, 22: se non maleficii causa ex provincia egressum, sed uti se a contumeliis inimicorum defenderet, ut tribunos plebis in ea re ex civitate expulsos in suam dignitatem restitueret, ut se et populum Romanum factione paucorum oppressum in libertatem vindicaret. Ganzähnlich bezeichnet Augustus in sciner Grabschrift, dem sog. Monumentum Ancyranum, den Anfang sciner politischen Lausbahn mit den Worten: annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi.

alle Nachrichten, die hierzu nicht stimmen, in Bausch und Bogen Gewiß finden sich bei den späteren Schriftstellern zu verwerfen. Flüchtigkeiten und Ungenauigkeiten aller Art, die durch die starke Verkürzung ihrer Vorlagen und ihre Geringschätzung gegen das Detail unvermeiblich sich einstellen mußten. Gewiß gilt in ber historischen Kritik das Axiom, daß primäre Quellen vor abgeleiteten den Vorzug verdienen. Indessen reicht dasselbe nicht aus, um einseitig als Richtschnur zu dienen; das übliche summarische Verfahren verstößt gegen andere Grundgesetze historischer Forschung. Unsere Berichterstatter haben aus Geschichtswerken geschöpft, benen eine Fälschung der Thatsachen unter keinen Umständen zugetraut werben kann. Die Zeitgenossen bes Augustus verfügten über ein reiches Material zur Schilderung der Bürgerkriege und konnten mit einer Unbefangenheit an ihre Aufgabe gehen, welche den Handelnden nothwendig versagt blieb. "Beide Part schal ein Richter horen unde dan ordeln" lautet ein Spruch auf dem Lübecker Rathhaus. Wenn wir denselben beherzigen, so erkennen wir alsbald, daß uns in den Denkwürdigkeiten Cafar's lediglich eine Parteischrift, dagegen bei den Geschichtschreibern das Urtheil vorliegt, welches nach Anhörung beider Parteien gefällt ist. Und zwar gehen die erhaltenen Berichte vornehmlich auf zwei Werke zurück, deren Verfasser den Krieg entweder mitgemacht oder wenigstens mit= crlebt hatten. Jenes gilt von Asinius Pollio, welcher bei dem Übergang über den Rubicon sowie bei Pharsalus sich in Casar's Umgebung befand und in der Muße späterer Jahre diese Kämpfe darstellte. Aus Asinius haben anerkannter= und bezeugtermaßen Plutarch und Appian hauptsächlich geschöpft. Während von diesem Gewährsmann ein gemäßigt casarianischer Standpunkt ein= genommen wird, neigt der jüngere Zeitgenosse Livius nach der entgegengesetzten Seite: sein kaiserlicher Gönner hieß ihn einen Pompejaner und stellte damit dem Freimuth des Geschichtschrei= bers wie der eigenen Toleranz ein gleich rühmliches Zeugnis Livius beginnt mit dem Bürgerfrieg einen neuen Abschnitt seines großen Werks, die selbsterlebte Zeit oder die Historien. Er zählte 49 v. Chr. allerdings nur 8 oder 10 Jahre, schrieb also nicht als Augenzeuge im strengen Sinne des Worts; wohl aber

konnte er von solchen Mittheilungen und Schriftstücke die Hülle und Fülle verarbeiten. Ein ganzes Buch, das 109te, ist den Ereignissen bis zut Räumung Italiens gewidmet. Wir können nicht lebhaft genug bedauern, daß von dieser Zeitgeschichte nichts auf uns gekommen; denn alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß sie das reifste Erzeugnis Livianischer Forschung und Dar= stellung gewesen sei!). Spärliche Reste gewähren die Epitoma= toren Florus, Eutrop, Drosius. In jedem Fall hat sie auf die historische Auffassung der Kaiserzeit einen bedeutenden Einfluß ausgeübt. Es ist höchst merkwürdig, wie fest dieselbe gewurzelt ist, wie die Katastrophe, die den Untergang der Republik veran= laßte, von den allerverschiedensten Autoren, kaiserlich wie oppo= sitionell gesinnten, in allen Hauptstücken übereinstimmend beur= theilt wird. Aber freilich wäre es eine müßige Frage, ob und inwieweit dies Urtheil von Livius formulirt worden sei. Ebenso wenig sind wir in der Lage, über die Quellen der nicht ge= nannten Berichterstatter stichhaltige Vermuthungen zu äußern. Einzelnes Brauchbare liefert Belleius (30 n. Chr.). Zur Be= stätigung anderweitig bekannter Nachrichten kann das Gedicht Lucan's (ca. 60 n. Chr.) dienen. Der Sammelfleiß des Sueton (ca. 120 n. Chr.) hat aus verschollenen Schriften die werthvollsten neben werthlosen Notizen zusammengetragen. Endlich die wortreiche aber wichtige Erzählung des Dio Cassius (ca. 220 n. Chr.) ruht vielleicht auf einer Verschmelzung von Livius und Cäsar. Nach dem Gesagten gebührt dieser ganzen Überlieferung eine viel sorg= fältigere Beachtung, als tertiäre Quellen insgemein verdienen. Allerorten vermögen wir Trümmer von reichen vortrefflichen Berichten zu erkennen, welche mit den authentischen Angaben des Ciceronischen Briefwechsels übereinstimmen und helles Licht über die Vorgänge verbreiten.

Als passender Ausgang für unsere Untersuchung bietet sich die Frage dar, wo der Ansang des Bürgerkriegs anzusetzen sei. Bekanntlich eröffnet Cäsar seine Denkwürdigkeiten und Dio die zweite Hälste seiner Geschichte mit dem Antritt der Konsuln am

<sup>1)</sup> Bgl. Rheinisches Museum 27, 539 f.

1. Januar 49. Die Anschauung der Neueren ist hierdurch vielfach bestimmt worden: 3. B. behandelt Karl Peter in seiner "Geschichte Roms in drei Bänden" die Verwicklung zwischen Cäsar und dem Senat bis zum letzten Dezember 50, schiebt alsdann den ganzen Gallischen Arieg als Episode ein und wendet sich mit dem ersten Januar 49 zum Bürgerkrieg. Allein das Herkommen, welches den römischen Historiker zwang, mit dem Kalenderjahr seine Er= zählung zu beginnen, kann doch unmöglich den modernen Historiker bewegen, jenen Fußstapfen folgend, auf eine pragmatische Dar= stellung Verzicht zu leisten 1). Auch haben die Alten zwischen dem annalistischen Prinzip der Anordnung, das in äußeren 11m= ständen seine Erklärung und Rechtfertigung findet, und dem wirklichen Zusammenhang der Begebenheiten wohl zu unterscheiden gewußt. Im gegebenen Fall ist der Termin, mit dem jene Ge= schichtschreiber anfangen, ganz gleichgültig. Vielmehr datiren die Alten das bellum civile vom 17. März 49, der Abfahrt des Pompeius von Brundisium, und lassen es nach vierjähriger Dauer unter demselben Datum durch die Schlacht bei Munda beendigt werden 2). Die Feindseligkeiten, welche vor den 17. März 49 fielen und übrigens ja fast ohne Blutvergießen verliefen, gehören nach römischer Auffassung unter den Begriff des tumultus, nicht denjenigen des bellum. Zum Verständnis der Rechts= und Sach= lage ist es unerläßlich, sich den Unterschied beider Begriffe klar zu machen, wenn solches auch bei der totalen Abweichung moderner Institutionen in wenig Worten nicht erschöpfend geschehen kann 3). Der Krieg wird erklärt (bellum indicitur) und gegen Ausländer (hostes) geführt. Zwar kann auch der römische

<sup>1)</sup> Ich erinnere an den analogen Fall, daß Tacitus seine Historien mit dem 1. Januar 69 beginnt.

<sup>2)</sup> Plutarch Cäs. 56; Orosius VI, 16 (letterer mit dem von Drumann 3, 636 getheilten Jrrthum, daß der Auszug aus Rom gemeint sei) nach dem Borgang des Livius, welcher B. 109 causas civilium armorum et initia bis zur Räumung Jtaliens, in den folgenden 6 Büchern die vier Kriegs= jahre, B. 116 den Tod Cäsar's erzählt: nach dem ausdrücklichen Zeugnis der Handschriften machen diese 8 Bücher einen abgesonderten Theil aus. Das Datum bestätigt Cicero Utt. IX, 15, 6.

<sup>3)</sup> Bgl. A. Nissen, Justitium S. 70 f.

Bürger zum hostis gestempelt werden und geht damit seines Vermögens und nach der Niederlage seiner persönlichen Freiheit verlustig. Aber zu diesen äußersten Konsequenzen hat der innere Haber in der Regel nicht geführt: auch im Jahre 49 ist es zu keiner Kriegserklärung gekommen. Als Casar in Italien einrückte, war keine Stadt verpflichtet, ihm ihre Thore zu schließen, wie es gegen einen hostis nach göttlichem und menschlichem Recht geboten gewesen wäre. Cicero und seine Gesinnungsgenossen ver= fuhren vollkommen loyal, indem sie ihre Beziehungen zu beiden Parteien aufrecht hielten. Als die Optimaten sich an Casar's Privatbesitz vergriffen, remonstrirte derselbe mit bestem Erfolg. Die angeführten Beispiele zeigen, daß Bürger gegen Bürger unter Waffen sein können, ohne diese ihre Rechtsqualität sich gegen= seitig abzuerkennen. Ob sie auch einander tödten und der Sieger mit schwersten Strafen Schuldige und Unschuldige heimsucht, so ist dies doch nicht so schlimm, als wenn das antike Kriegsrecht in voller Strenge, wie es dem Ausländer gegenüber galt, zur Anwendung gelangt wäre. Der Zwist der Parteien bleibt natur= gemäß auf das Inland oder richtiger auf die natürlichen Grenzen Italiens beschränkt. Wenn er in den Provinzen ausgefochten wird, so können auch hier dieselben humanen Formen gewahrt werden, und namentlich hat Cäsar durch die Milde, mit der er die besiegten Mitbürger behandelte, das schönste Blatt in seinen Ruhmeskranz geflochten. Allein nothwendig ist dies nicht: der Bürger unter Waffen in den Provinzen stellt sich dem hostis gleich und braucht nicht als Landsmann behandelt zu werden. Deshalb heißt der Kampf in den Provinzen nicht mehr tumultus, sondern bellum. Cicero gibt folgende Definition 1): quid est enim aliud tumultus nisi perturbatio tanta, ut maior timor oriatur? unde etiam nomen ductum est tumultus. itaque maiores nostri tumultum Italicum, quod erat domesticus, tumultum Gallicum, quod erat Italiae finitimus, praeterea nullum nominabant. Wie der regelrechte Krieg mit der Kriegs=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Phil. VIII, 3; übereinstimmend Berrius bei Festus S. 355 M.; Servius, Berg. Aen. II, 486; VIII, 1.

erklärung beginnt, so knüpft sich auch der Tumult an einen bestimmten Termin und zwar benjenigen, an dem die Gefahr des Landes von der Regierung offiziell konstatirt wird. Der Tumult wird nämlich nicht persönlich indizirt, einem bestimmten Gegner erklärt, wie der Krieg, sondern wird unpersönlich defretirt. Wit dem Erlaß eines solchen Defrets verhängt der Senat den Kriegsstand über das Land, das absolute militärische Imperium tritt in Kraft, alle Privilegien, welche dem Inhaber vacatio militiae, Befreiung vom Dienst, garantiren, verlieren ihre Geltung 1). Insofern enthält die Maßregel einen viel bedeutenderen Aufwand an Mitteln als eine gewöhnliche Kriegserklärung. Sie wird bei einer plöglichen außerordentlichen Gefahr des Landes verfügt sowohl gegen innere als äußere Feinde. In älterer Zeit, als die Einfälle der Kelten drohten, trat das lettere am häufigsten ein; doch geschieht ihrer auch in den früheren Kämpfen der Patrizier und Plebejer Er= Es liegt im Wesen des Freistaats begründet, daß er um die Parteien zu bändigen einer derartigen Machtentfaltung in keiner Periode seiner Entwicklung entbehren konnte. Aber wenn ehedem die bloße Drohung genügt hatte, mußte seit der Revokition der Gracchen zur blutigen That geschritten werden; die reiche Prazis bildete gewissermaßen ein förmliches System für die Bürgersehde aus. Das decretum tumultus, wie unten gezeigt werden wird, ist vom Senat ungefähr am 9. Januar erlassen Durch den Überfall von Ariminum am 11. Januar hat Cäsar die Waffen gegen die legitime Regierung erhoben. Im Sinne der Optimaten wird man einen von diesen beiden Terminen als den entscheidenden ansehen müssen. Indessen läßt sich noch eine zweite Auffassung geltend machen. Wenn der Krieg auch ohne förmliche Erklärung mit der Eröffnung der Feindseligkeiten beginnt, so tritt im Staatsleben der Tumult ein, sobald eine Partei den Weg Rechtens verläßt, die Waffen ergreift, um ihren Willen durchzusetzen, und damit den bedrohten Gegner zwingt, sich gleichfalls mit den Waffen zu vertheidigen. Von diesem

<sup>1)</sup> Cic. Phil. V, 53; VIII, 3; lex coloniae Genetivae 62 (Eph. ep. 3 100); Plut. Cam. 41; App. b. c. II, 150; Liv. XXVII, 38.

Standpunkt aus hat Cäsar wie gesagt (S. 49) sein Vorgehen gerechtfertigt. Er unterscheidet zwei Stadien in seiner Nothwehr, Vorbereitung und Ausführung, beide durch besondere feindliche Handlungen veraulaßt. Offiziell hat Casar die Bertreibung der Tribunen am 7. Januar als befinitiven Bruch betrachtet und nach gewonnenem Siege alle später als dies Datum fallenden Regie= rungshandlungen für null und nichtig erklärt. In seinen Denkwürdigkeiten jedoch verlegt er den Kriegsstand einige Wochen weiter zurück: nach der Rede, welche er in Ravenna am 10. ge= halten haben will, heißt es I, 7, 7: conclamant legionis XIII quae aderat milites — hanc enim initio tumultus caverat, reliquae nondum venerant. Die militärischen Maß= nahmen, von denen hier die Rede ist, müssen bereits im Jahr 50 getroffen sein. Was verstand benn Casar unter bem initium Die Antwort erfordert eine Übersicht über den tumultus? Gang der Verhandlungen.

5.

Die Statthalterschaft Cäsar's beruhte ursprünglich auf einem zwiefachen Rechtstitel. Durch das Vatinische Gesetz war ihm außersordentlicherweise Gallia cisalpina und Illyricum auf 5 Jahre verliehen worden, und zwar lief die Frist vom 1. März 59 bis

<sup>1)</sup> Aus der zahlreichen Literatur über den hier behandelten Zeitraum begnüge ich mich anzusühren: Freinsheim, Supplementa in locum lib. CIX Liviani, eine brauchbare und viel benutte Zusammenstellung des Materials. — Drumann, Geschichte Roms in seinem Übergang von der republikanischen zur monarchischen Verfassung. 6 Bände, Königsberg 1834-44. Bei dem hohen Ansehen, welches dies Hauptwerf genießt, darf nicht verschwiegen werden, daß die Sichtung und Ordnung des Stoffes, die Kritik der Quellen viel zu wünschen übrig lassen. Mit der Chronologie nimmt der Bf. es so wenig genau, daß er die Daten des vorjulianischen Jahres von 355 Tagen ruhig nach dem Julianischen Kalender reduzirt. Obwohl dieser Mißgriff bereits 1846 von Fischer in seinen vortrefflichen Zeittafeln gerügt wurde, haben sich die Drumann'schen Reduktionen in Geschichtsbüchern und Spezialschriften (z. B. bei Peter, Hofmann, Glöbe) bis auf den heutigen Tag fortgepflanzt. — F. Hofmann, de origine belli civilis Caesariani commentarius. Berol. 1857. — Th. Mommsen, die Rechtsfrage zwischen Casar und dem Senat. Breslau 1857. — A. W. Zumpt, Studia Romana. Berol. 1859. — L. Lange, römische Alterthümer

zum letten Februar 541). Gegen die Rechtsfraft des Gesetzes sind wohl Zweisel erhoben, aber nicht anerkannt oder durchgesührt worden. Die Absieht desselben war augenscheinlich darauf gerichtet, Cäsar während seines Konsulats ein Heer zur eventuellen Durchsührung seiner Borschläge bereit zu halten. Nach diesem revolutionären Borgang hatte der Senat nachträglich auf ordnungsmäßigem Wege ihm Gallia Nardonensis übertragen, wahrscheinlich von dem üblichen Termin d. h. vom 1. Januar 58 ab. Auf eine bestimmte Frist hinaus war lettere Provinz aber nicht vergeben und konnte daher vom Senat sederzeit einem Nachsolger übersliesert werden 2). Dies wurde durch die lex Pompeia Licinia 55 abgeändert. Sind wir auch über deren Inhalt nicht genau unterzichtet, so können doch zwei Punkte als sicher gestellt gelten. Erstens erhielt Cäsar den Besitz aller drei Provinzen die zum gleichen Endtermin, dem letzten Februar 49, garantirt 3); sodann ward

<sup>3.</sup> Bb. Berlin 1871. Die vom Bf. auf Grund einer äußerst sorgfältigen Sammlung des Materials gemachten Versuche, die zeitliche Ordnung der Begebenheiten neu festzustellen, verdienen um so mehr Erwähnung, als wir sie in der Regel bekämpsen müssen. — P. Guiraud, le dissérend entre César et le sénat. Paris 1878. — Die Streitsrage, um die es sich handelt, ist keine juristische, sondern eine politische; ihr Verständnis hängt von der Hellung einer sicheren Chronologie der Ereignisse ab.

<sup>1)</sup> Es wird nicht überstüssig sein, daran zu erinnern, daß alle Daten, welche in dieser ganzen Darstellung vorkommen, um ein paar Monate dem Julianischen Kalender voraus sind. Aber es führt zur unausbleiblichen Verzwirrung, wenn man den unberichtigten Kalender nach dem berichtigten umzrechnen will. Uns genügt ein sicheres gegebenes Maß; in den vereinzelten Fällen, wo es wichtig ist, das Verhältnis der ofsiziellen Daten zu den astroznomischen Jahreszeiten zu kennen, wird ein bezüglicher Hinweis am Plate sein.

<sup>2)</sup> Cicero de prov. cons. 36 f.

<sup>\*)</sup> Die Berlängerung um 5 Jahre bezeugen Cicero Phil. II, 24; Belleins II, 46; Sucton 24; Plut. Crass. 15; Appian II, 18; die gesammte
Dauer des Imperium von 10 Jahren Cicero an Att. VII, 7, 6. — Dio XXXIX, 33
hat mit einer bei ihm häusig begegnenden Eigenmächtigkeit die Zahl 10 in 8
verändert. — Daß Gallia transalpina mit den beiden anderen Provinzen
gleichgestellt wurde, erhellt aus der bestimmten Angabe des Hirtius VIII, 39,
daß jedermann im Jahre 51 wußte, Cäsar habe im Sommer 49 hier nicht
mehr zu kommandiren. Der 1. März 49 ist zwar nicht direkt als Endtermin
bezeugt, aber nahezu gewiß; denn da das Vatinische Geset bezeugtermaßen

ausdrücklich untersagt, vor dem ersten März 50 einen Nachfolger für diese Provinzen zu bestellen 1). Die Optimaten haben zu wieberholten Malen die Rechtstraft des Gesetzes angefochten, das ja auch nur mit offener Gewalt durchgebracht war. die Angriffe hatten keinerlei Aussicht auf Erfolg, da Pompeius die Hände gebunden waren. So wenig dieser mit der Befolgung seiner eigenen Gesetze es genau nahm, war es doch im vorlie= genden Falle mit den elementarsten Geboten der Würde und Klugheit unvereinbar, eine feierliche Zusage zu brechen und dem Nebenbuhler den erwünschtesten, gerechtesten Vorwand zum Kriege zu liefern. An das Gesetz, welches seinen und des Crassus Namen trug, hat darum auch Pompeius mit gutem Grund nicht getastet. Die Neueren pflegen die Sache so barzustellen, als ob dem Statthalter von Gallien sein Recht verkümmert worden sei. In Wahrheit ist die Regierung bis zur äußersten Grenze der Langmuth und Nachgiebigkeit gegangen und hat Cäsar die Fahne der Rebellion entfaltet, um Forderungen durchzuseten, die zwar materiell, aber in keiner Weise rechtlich sich begründen ließen. Um den Verlauf des Prozesses zu verstehen, ist von vorn herein im Auge zu behalten, daß er sich nicht zwischen zwei, sondern zwischen vier Parteien abspielt: der friedlichen Majorität, den konservativen Ultras und den beiden Machthabern. Sodann ist zu beachten, daß die offiziellen Verhandlungen im Senat von den auf privatem Wege geführten streng geschieden werden müssen. Über die letzteren erhalten wir nur vereinzelte Nachrichten; fie lehren, was ja auch gar nicht anders zu erwarten war, wie eifrig hüben und drüben geboten und gefeilscht ward, wie ängstlich das Zünglein der Wage hin und her schwankte. Ein unversöhn=

die Statthalterschaft bis zum 1. März 54 erstreckte, so führt eine Verlängerung um 5 Jahre naturgemäß auf jenes Datum.

<sup>1)</sup> Hirtius VIII, 53: Marcellus proximo anno [51] cum impugnaret Caesaris dignitatem, contra legem Pompei et Crassi retulerat ante tempus ad senatum de Caesaris provinciis. Dazu dic im Oftober 51 abgegebene Erflärung des Pompeius: se ante Kal. Martias non posse sine iniuria de provinciis Caesaris statuere, post Kal. Martias se non dubitaturum (Cic. Fam. VIII, 8, 9; vgl. ebd. 9, 5).

licher Gegensatz besteht nur zwischen Casar und den gesinnungs=
treuen Optimaten, mit Cato an der Spitze. Im übrigen besiehden und verbünden sich die Gruppen wechselseitig, so daß die
mannigsaltigsten Kombinationen möglich sind. Den Ausschlag
hätte Pompeius geben müssen. Aber dessen Halage und Neigung seinen
Widersprüchen: wenn ihm Geburt, Anlage und Neigung seinen
Platz in den Reihen des Adels anwiesen, so war er doch durch
seine politische Vergangenheit an Casar gekettet, und wenn er auch
den früheren Genossen zu bekämpsen sich mit den bisherigen
Gegnern verbündete, so entbehrte das Einvernehmen der nothswendigsten Vorbedingung des Gelingens, des beiderseitigen Verstrauens.

Bu Anfang bes Jahres 52 brohte bereits der Bürgerfrieg in hellen Flammen aufzuschlagen. Der Senat hatte ben Staat in Gefahr erklärt und das gesammte Landesaufgebot den Befehlen des Pompeius unterstellt. Casar ordnete eine allgemeine Aus= hebung in Dberitalien an; im Hinblick auf die unvermeidliche Verwicklung, die den gefürchteten Feind festzuhalten schien, rief Bereingetorix die keltische Nation zu ihrem letten großen Frei= heitsfampfe auf. Über die Schwere und den Charafter der Krisis ist kein Zweisel möglich; leider sehlen nähere Nachrichten, um ihren Verlauf zu schildern 1). Pompeius strebte nach der Diftatur; den Traditionen des Triumvirats entsprechend forderten die Cäsarianer volle Gleichberechtigung für ihren Meister: beide sollten das Konsulat antreten und somit die Militärmacht von Gallien und Spanien mit der obersten bürgerlichen Magistratur fumuliren 2). Es ward früher (44, 440) darauf hingewiesen, daß Oberitalien die Halbinsel militärisch beherrschte und daß die spanischen Provinzen entfernt nicht an die Bedeutung der gallischen hinaureichten. Dazu kam, daß Cäsar durch das Versprechen, ihnen das Bürgerrecht zu verschaffen, die Bewohner Oberitaliens ganz für seine Sache gewonnen hatte. Der Besitz der höchsten bür-

<sup>1)</sup> Der Ernst der Lage tritt deutlich in der Einleitung zum 7. Buch der Denkwürdigkeiten entgegen. Da die Ciceronische Korrespondenz versagt, sind wir für die innere Geschichte dieser Jahre übel daran.

<sup>2)</sup> Dio XL, 50; Sueton 26.

gerlichen Gewalt im Verein mit beiden Gallien und einem schlagsfertigen Heer machte ihn unweigerlich zum Herrn des Staats. Ienes Verlangen war demnach absolut unannehmbar und tried Pompeius der Nobilität in die Arme. Indessen diesmal hatten die Vermittler, unter denen auch Cicero thätig gewesen zu sein scheint, leichte Arbeit 1). Durch den gallischen Aufstand von seiner Armee abgeschnitten, war Säsar gar nicht in der Lage, seinen Wünschen Nachdruck zu verleihen, und gab sich mit bescheideneren Konzessionen zufrieden. In einem der ersten Monate, etwa im März, des Jahres 52°2) brachte das ganze Tribunenkollegium mit der stillen Unterstützung von Pompeius ³) ein Plebiscit durch, welches Säsar erlaubte, nach Ablauf des vorgeschriebenen zehnsichtigen Intervalls, also frühestens im Jahre 49 als Bewerber

<sup>1)</sup> Cicero stellt zwar öffentlich Phil. II, 24 seine Vermittlung in Abrede, räumt sie aber ein in dem vertraulichen Schreiben an Atticus VII, 1, 4 (j. f. Anm.).

<sup>2)</sup> Man hat die genaue Datirung, welche für den Zusammenhang der Begebenheiten von entscheidender Wichtigkeit ist, meistens verkannt: Lange sah das Richtige. Nämlich Cicero verräth uns, daß er in Ravenna mit Casar eine Zusammenkunft gehabt und auf dessen Bitten hin den Tribunen Calius bewogen habe, den erwähnten Antrag zu unterstützen. Diese in Herzensangst im Oftober 50 zu Althen geschriebenen Worte werfen ein eigenthümliches Licht auf die geheimen Borgänge. Casar war bis auf den Ausbruch des Bürgerfriegs zum letten Mal in Ravenna im Winter 53 52 — ausdrücklich bezeugt ist seine Anwesenheit im Febr. 52 (Florus I, 45, 22; vgl. mit b. G. VII, 1) — und verließ es noch vor Ablauf des Winters, da er durissimo tempore anni altissima nive die Cevennen passirt (b. G. VII, 8). Cicero hat ihn also hier in diplo= matischen Geschäften aufgesucht, und zwar vermuthlich in vermittelndem Sinne. Dies muß vor dem März des damaligen Kalenders gewesen sein und nach der Übertragung des Oberbesehls an Pompeius, Ende Januar, durch welche die bisherige Stellung der Parteien verschoben wurde. Auf diese Reise kommt Cicero nur an dieser einzigen Stelle zu sprechen: die Ereignisse haben aller= dings seine Mission grausam Lügen gestraft. Das Plebiseit ging burch, nachdem Pompeius das Konsulat angetreten hatte (Cas. b. c. I, 32), also nach V Kal. Mart. mense intercalario (Asconius Mil. S. 37). Als der Umfang des gallischen Aufstands in Rom bekannt geworden, wäre an eine derartige Ronzession unter keinen Umständen gedacht worden. Dieselbe Zeitbestimmung ergibt sich übrigens auch aus Dio XL, 51.

<sup>\*)</sup> Căf. b. c. I, 32, bestätigt durch Cic. Att. VII, 1, 4, sowie App. II, 25; Die XL, 51: Flor. II, 13, 16.

um das Konsulat aufzutreten, ohne sich persönlich zu melden 1). Im Sinne Cäsar's und nach der bisherigen Observanz enthielt dies Privilegium zugleich eine Verlängerung der Statthalterschaft vom letzten Februar bis zum letzten Dezember des genannten Jahres?); aber ausdrücklich gesagt war solches nicht. Cato hatte den Antrag lebhaft bekämpft3), und der Erfolg hat seine Befürch= tungen gerechtfertigt. Auf der anderen Seite ließ sich behaupten, daß jede Vertagung des Konflikts ein Gewinn sei: man lebte gar rasch, und in drei Jahren mochte sich vieles ändern. eilte im tiefen Winter über die Alpen, um sein gefährdetes Reich zu retten4); zu Rom ward die Anarchie unterdrückt und für die Zukunft gerüstet. Der Aufstand Galliens hatte alle Berechnungen durchkreuzt. Da seine Bewältigung Cäsar's ganze Kraft auf lange Zeit hinaus in Anspruch nahm, so war das gemachte Zugeständnis voreilig und überflüssig gewesen. Es enthielt eine wirkliche Gefahr: wenn Cajar Heer und Provinzen bis zum Antritt des Konsulats behalten hätte, so fehlten alle Mittel, ihn nach dem Antritt zur Abgabe derselben zu zwingen. Freilich hatten auch die Konsuln des Jahres 70 ihre Heere nicht aufgelöst, aber wenigstens hatten sie sich wechselseitig in Schach gehalten. Freilich war Pompeius im Jahre 52 zugleich Konsul und Prokonsul von Spanien; indessen bürgte dessen Charakter dafür, daß er nicht daran dächte, sich zum Tyrannen aufzuwerfen, und war dessen Truppenmacht durch Länder und Meere von Italien getrennt. Somit begreift man, daß die Nobilität, je willfähriger sie sich letterem bewies, desto eifriger darauf drang, die Zukunft vor jenem zu sichern. Während also die spanischen Provinzen Pom= peius auf weitere 5 Jahre (bis 45) verliehen wurden und der

<sup>1)</sup> Căj. b. c. III, 1; I, 32; Dio XL, 51.

<sup>2)</sup> Caj. b. c. I, 9; auch Cicero erkennt die Richtigkeit dieser Auffassung wiederholt an, Att. VII, 7, 6: quid ergo? exercitum retinentis, cum legis dies transierit, rationem haberi placet? mihi vero ne absentis quidem. sed cum id datum est, illud una datum est; Fam. VI, 6, 5.

<sup>\*)</sup> Căj. b. c. I, 32; Livius ep. 107.

<sup>4)</sup> Florus I, 45, 22: aberat tunc Caesar Ravennae dilectum agens et hieme creverant Alpes (vgl. b. G. VII, 6. 8. 10. 32).

Senat jährlich 1000 Talente zur Besoldung der dortigen Legionen auswarf, bot derselbe zu zwei gegen Casar gerichteten Gesetzen bie Hand. Das erste bestimmte, daß die Konsuln und Prätoren nicht sofort nach Ablauf ihres Amts, sondern erst 5 Jahr später Provinzen übernehmen sollten 1). Damit war die Möglichkeit gegeben, aus den älteren Konsularen einen Nachfolger für die gallischen Provinzen zum 1. März zu bestellen, ohne den regel= mäßigen Instanzenzug zu verlassen: nach der bisherigen Ordnung hätte dies Schwierigkeiten gemacht2). Eine geradezu aggressive Tendenz verfolgte ein zweites Gesetz, welches das Verbot ab= wesend um ein öffentliches Amt sich zu bewerben von neuem ein= schärfte, insofern es das vor einigen Monaten an Casar ertheilte Privilegium in Frage stellte. Es wird berichtet, daß Pompeius einfach vergessen hatte, dies Privilegium zu erwähnen, und wenn die Neueren statt bessen ihm Hinterlist, Tücke und ähnliche Motive unterschieben, so liegt dafür nicht der geringste Anhalt vor. Bei bieser ganzen Gesetzmacherei diente er nur als Organ von klügeren Leuten. Auf die Beschwerden der Casarianer hin fügte er dann ohne Bedenken zu dem rechtsfräftig angenommenen und publizirten Gesetz eigenmächtig eine Klausel hinzu, welche den ertheilten Dispens und ähnliche Dispense als zulässig anerkannte3). Daß er zu einem solchen Schritt keine Befugnis hatte, daß er damit die Wirkung seines Gesches wieder aufhob, davon hat er schwerlich ein klares Bewußtsein gehabt4). Aber die Optimaten erlangten damit eine Waffe gegen Casar; benn jener nachträgliche Zusat war in rechtlicher Hinsicht null und nichtig.

Das politische Glaubensbekenntnis des Generalissimus gipfelte in dem Satz, daß er der erste Mann seiner Zeit, daß kein anderer

<sup>1)</sup> Dio XL, 56; vgl. ebb. 30. 46.

<sup>2)</sup> Ciccro de prov. cons. 36. Man überschätt die Bedeutung dieses an sich ganz verständigen Gesetzes für den Streithandel: die hestige Polemik Cäsar's b. c. I, 6 85 richtet sich nicht gegen das Gesetz, sondern gegen die extremen Mahnahmen des Januar 49.

<sup>3)</sup> Sueton 28; Dio XL, 56.

<sup>4)</sup> Zacitus Unn. III, 28: Cn. Pompeius tertium consul corrigendis moribus delectus et gravior remediis quam delicta erant suarumque legum auctor idem ac subversor quae armis tuebatur, armis amisit.

Bürger es ihm an Ehren und Verdiensten gleich thun dürfe. Diejenige Partei, welche den Sat am lautesten anerkannte, seiner Eitelkeit am greifbarsten zu schmeicheln verstand, konnte auf ihn Die Republikaner mißtrauten ihm mit gutem Grund; Cato bewarb sich für das Jahr 51 in der ausgesprochenen Absicht um das Konsulat, ihn sowohl als Cäsar unschädlich zu machen 1). In der That blieb das alte Bündnis zwischen beiden äußerlich unverändert bestehen und trat das Zerwürfnis erst im Spatsommer 50 an's Licht<sup>2</sup>). Unermüdlich, auch nachdem bas Los der Waffen längst gefallen war, hat Casar seine Versuche erneuert, ben ehemaligen Genossen zu sich herüber zu ziehen: seine Klage, daß bewährte Freundschaft den Einflüsterungen der Feinde geopfert ward, klingt ebenso aufrichtig als wahr<sup>3</sup>). Der diplomatische Feldzug, den er zu führen hatte, umfaßt zwei verschiedene Phasen: in der ersten beobachtet Pompeius Neutralität, in der zweiten richtet sich der Angriff gegen Pompeius, um dessen Bund mit den Optimaten zu sprengen. Im Jahre 51 stellte Casar an den Senat das Verlangen, ihm die Statthalterschaft bis Ende 49 für seine Provinzen oder einen Theil derselben — vermuthlich für das durch Volksbeschluß verliehene Oberitalien und Illyrien — zu verlängern. Das Ansinnen ward zurückgewiesen4). Die Sache war damit rechtlich erledigt, und ein Jahrhundert zuvor würde es kein Feldherr gewagt haben, einem berartigen Ausspruch des Senats zu troßen. Die Zeiten hatten sich geändert. Casar konnte einfach jeden Beschluß über die gallische Nachfolge durch Intercession der von ihm gewonnenen Tribunen vereiteln und blieb damit im ungestörten Besitz seiner Herrschaft. Er konnte durch dasselbe Mittel die gesammte Reichsregierung lähmen.

<sup>1)</sup> Dio XL, 58; Plut. Cat. min. 49.

<sup>2)</sup> Ende Schtember 50 schreibt Casius an Cicero VIII, 14, 2: sic illi amores et invidiosa coniunctio non ad occultam recidit obtrectationem sed ad bellum se erupit.

<sup>3)</sup> b. c. I, 4: Pompeius ab inimicis Caesaris incitatus et quod neminem dignitate secum exaequari volebat, totum se ab eius amicitia averterat et cum communibus inimicis in gratiam redierat, quorum ipse maximam partem illo adfinitatis tempore iniunxerat Caesari (vgl. I, 7, 1).

<sup>4)</sup> App. II, 25; Plut. Caj. 29.

Sollte aber der Senat die Intercession durch Erklärung des Belagerungszustands beseitigen, jo war ein populärer Vorwand zum Kampf erreicht, war Schutz der römischen Volksrechte als Schlachtruf gegeben, unter dem die gallischen Beteranen über Italien hereinbrechen würden. Man jah dies alles deutlich voraus, die Majorität des Senats, welche ebenso wenig wie die Nation die Kosten eines Bürgerkriegs zahlen wollte, blieb entweder aus den Sitzungen fort und führte Beschlußunfähigkeit herbei, oder lehnte entschiedene Anträge der Optimaten geradezu ab. Hieraus erflärt sich der Schneckengang der Verhandlungen') nur zum Theil; er hing wesentlich von der Person des Pompeius ab. Wiederholte Krankheit verurtheilte ihn zur Unthätigkeit und brachte ihn an den Rand des Grabes?). Davon abgesehen, fand er an parlamentarischen Verhandlungen nicht den geringsten Geschmack und besaß alles andere eher als die Fähigkeit zur Leitung einer politischen Aftion. Er sah in Cäsar noch immer nicht den eben= bürtigen Gegner<sup>3</sup>) und dachte gar nicht daran, ihn zu Kunsten der Optimaten zu demüthigen. Der Generalissimus sehnte sich dorthin, wo er zu Hause war und keinen Widerspruch zu fürchten hatte, d. h. an die Spite seiner Armee: im Mai 51 wollte er nach Spanien abgehen, im Dezember desselben Jahres rechnete er sicher darauf, mit dem Oberbefehl gegen die Parther betraut zu werden4). Mit den Parthern abzurechnen erforderte die Ehre der Republik und die Sicherheit des Reiches gleichermaßen: Crassus war noch ungerächt, und mit Mühe wehrten die Statt=

<sup>1)</sup> Im August 51 schreibt Cälius an Ciccro VIII, 5, 2: nosti enim haec tralaticia: de Galliis constituetur; erit qui intercedat; deinde alius exsistet, qui nisi libere liceat de omnibus provinciis decernere senatui, reliquas impediat: sic multum ac diu ludetur, atque ita diu ut plus biennium his tricis moremur.

<sup>2)</sup> Cicero an Atticus VIII, 2, 3 am 17. Februar 49: in unius hominis quotannis periculose aegrotantis anima positas omnis nostras spes habemus (vgl. Att. VI, 3, 4; Fam. VIII, 13, 2; Plut. Pomp. 57; App. II, 28).

<sup>\*)</sup> Cicero Fam. XVI, 11, 3 am 12. Januar 49: Caesarem sero coepit timere; am 25. Dezember 50 Att. VII, 8, 3: vehementer hominem contemnebat; Plut. Pomp. 57.

<sup>4)</sup> Cicero an Att. VI, 1, 14; vgl. V, 18, 1; 21, 3; Cälius VIII, 10, 2.

halter die seindlichen Einfälle ab. Wenn Pompeius Italien verslassen hätte, so möchte wohl die Katastrophe der Republik einen minder blutigen Verlauf genommen haben. Leider ließ man ihn nicht fort: die Nobilität betrachtete ihn als das Schwert, der Senat als den Schild, um die Republik vor den von Norden her drohenden Gefahren zu schirmen. So sah er dem Hader als unparteisscher Zuschauer zu, die er genöthigt ward, Farbe zu bekennen und den Prinzipat, den er als sein unveräußerliches Recht in Anspruch nahm, gegen einen Stärkeren zu vertheidigen.

Marcus Marcellus, Konsul des Jahres 51, spornte den Senat zu energischen Beschlüssen. Aber so lange die Mehrheit nicht wußte, wie sie mit Pompeius daran wäre, blieb es bei leerem Gerede. Und Pompeius hielt sich von Rom fern und hüllte sich in würdevolles Schweigen. Am 22. Juli brachte man ihn zum Eingeständnis, daß eine seiner Legionen noch immer bei Cäjar stände, und entlockte ihm das nichtsjagende Wort, alle müßten dem Senat gehorsam sein 1). Ein Termin nach dem andern ward angesetzt, um über die gallische Nachfolge zu beschließen. Am 1. September erklärte Pompeius, die Be= schlußfassung sei verfrüht; zugleich erfuhr man aus privaten Außerungen, daß er seinem Verbündeten die Kumulation von Konsulat und Prokonsulat nicht zugestehen wolle 2). Am 29. Sep= tember ward die Angelegenheit definitiv vertagt. Die Optimaten — Konsul Marcellus, Cato — beantragten, die Statthalterschaft Cäjar's für am 1. März 49 erloschen zu erklären. Da aber bekannt geworden war, daß Pompeius eine Verlängerung bewilligen wollte, fiel der Antrag mit großer Mehrheit durch. Dem Licinisch-Pompeischen Gesetz entsprechend (S. 56) ward ber

<sup>1)</sup> Cicero Fam. VIII, 4, 4.

Laesarem et provinciam tenere cum exercitu et cousulsem esse non volt]. Die Ergänzung consulsem fieri non volt] — d. h. Beibehaltung der Provinz und Bewerbung um das Konsulat — widerstreitet den Zugeständznissen, die Pompeius dald nachher andot; vyl. auch ebd. 8, 9. Je weiter nämlich sein Berhältnis zu Cäsar sich socket, desto mehr zieht er von den Zugeständnissen zurück.

Beschluß über die gallische Nachfolge bis zum 1. März 50 außegestt. Aus den Äußerungen, die Pompeius in der Debatte sallen ließ, schloß man auf ein Zerwürfnis zwischen den Machthabern und nahm an, Cäsar werde sich damit zufrieden geben, entweder die Provinzen für 49 zu behalten und auf die Wahl zu verzichten, oder, salls er gewählt werden könne, die Provinzen zu räumen 1). Nach jenem Beschluß trat eine halbjährige Pause in den Verhandlungen ein, der Partherkrieg eröffnete neue Außesichten, aber die Lage ward weder geklärt noch gebessert.

Unter den Beamten des Jahres 50 hatte Cäsar wiederum sich durch seine Geldmittel einen wirksamen Rückhalt verschafft. konnte nicht nur auf die wohlwollende Neutralität des Konjuls Amilius Paulus zählen, sondern hatte im stillen an dem Volks= tribunen Gaius Curio den gewandtesten Vertreter seiner Sache gewonnen. Einer jener Charaftere, die unter der adlichen Jugend damaliger Zeit nicht selten begegnen, deren Begabung nur durch ihren Leichtsinn und Mangel an Prinzipien überboten wird, hat er nach dem Urtheil eines alten Geschichtschreibers?) das meiste dazu beigetragen, den Kriegsbrand zu entfachen. Wie in einer spa= nischen Arena der Piccadore flüchtig unerreichbar den Stier umkreist, die spißen Pfeile mit den scharfen Widerhaken ihm in die Haut bohrt, seine Wuth und Kampflust auf's höchste steigert, um dann einem edleren Kämpfer Platz zu machen, der den Degen in der Faust den Ansturm des Thieres fühl erwartet, so hat Curio mit Pompeius gespielt. Er begann sein Tribunat als eifriger Republikaner und Gegner Cäsar's. Als solcher richtete er seine Streiche auch gegen die Usurpationen des Pompeius und behielt bis zuletzt, nachdem den Einsichtigen längst die Augen aufgegangen waren, die dankbarc Rolle bei, Freiheit und Republik gegen das Imperium zu vertheidigen. In der Einleitung ist der Versuch gemacht worden, den Hintergrund zu schildern, welchen die Welthauptstadt für die Kämpfe der römischen Großen darbot. Bei allem Einfluß der einzelnen Adelshäuser, trot der Aus=

<sup>1)</sup> Cälius an Cicero VIII, 8 mit dem Wortlaut der gefaßten Beschlüsse; b. G. VIII, 53; Cic. Att. VIII, 3, 3; Fam. IV, 9, 2.

<sup>2)</sup> Velleius II, 48, 3.

dehnung ihrer Klientelen lag es doch in der Natur der Verhält= nisse begründet, daß die Masse der Plebs oppositionell gesinnt war. Es verstand sich fast von selbst, daß sie für Cäsar, ihren alten Liebling, Partei ergriff. Als der Termin herankam, an bem die brennende Frage auf die Tagesordnung gesetzt werden sollte, erfüllten sich die Straßen mit Lärm und Toben. geschäftsführende Konsul Amilins Paulus ließ den März verstreichen, ohne in die entscheidende Berathung einzutreten 1). Sein Kollege Gaius Marcellus übernahm im April den Vorsitz und eröffnete den Angriff. Pompeius und die Mehrheit waren bereit, die Statthalterschaft Cäsar's bis zum 13. November 49 zu erstrecken. Damit war alles gewährt, was von diesem nach der Rechtslage billigerweise verlangt werden konnte. Aber Curio widersprach und beleuchtete die Vergangenheit des Pompeius: die volle Freiheit müsse hergestellt werden, der eine so gut wie der andere seine Provinzen abgeben. Der Generalissimus nahm zwar die rhetorischen Übungen seiner Jugend wieder auf, um dem frechen Tribun zu entgegnen, zog aber in dem Turnier begreiflicherweise den kürzeren. Sein Mißtrauen wuchs: im Grunde wünschte er jetzt wie die Optimaten, daß Cäsar vor den Wahlen niederlegen solle 2). In Neapel befiel ihn eine schwere Krankheit und machte die Regierung noch haltloser, als sie ohnehin schon war. Eurio verhinderte durch seine Einsprache jede Beschlußfassung über die Provinzen und lähmte damit die Reichsregierung in ihren wichtigsten Funktionen. Für solche Fälle, wo das Gemeinwohl durch das Gebahren eines Beamten gefährdet ward, besaß der Senat wirksame Zwangsmittel, die stusenweise bis zur Achtserklärung sich verschärften. Die Sorge um Leib und Leben diente somit als straffster Zügel, den Starr= sinn eines Tribunen zu bändigen. Freilich nahm der Senat nur ungern hierzu seine Zuflucht; benn er setzte sich seinerseits damit der Gefahr aus, daß die Verletzung der geheiligten Person cines Tribunen als Vorwand einer bewaffneten Erhebung benutt

<sup>1)</sup> Cicero Fam. II, 12, 1; VIII, 11, 1; Att. VI, 3, 4.

<sup>2)</sup> Cicero Fam. VIII, 11; Sueton fr. 25, S. 121 Reifferscheid.

werden möchte (oben 44, 435). Gegen Curio wurden, etwa Anfang Juni, Zwangsmaßregeln beantragt, aber mit großer Mehrheit verworfen '). Pompeius war tief verletzt und richtete von seinem Krankenlager an den Senat ein Schreiben, in dem er sich erbot, trot seines klaren Rechts auf die Forderung Curio's einzugchen und gemeinschaftlich mit seinem verdienten Freund Casar Heer und Provinzen abzugeben 2). Die Freudenfeste, mit denen die italischen Städte seine Genesung feierten, der herzliche Empfang, ber ihm auf seiner Durchreise nach Rom bereitet wurde, lehrten ihn, wie sehr er dem Lande als der starke Hort des Friedens Nichtsbestoweniger wiederholte er nach seiner Ankunft vor den Thoren Roms mündlich die gemachte Zusage. Curio nahm ihn beim Wort, verlangte seine sofortige Abdankung. Ja, Curio stellte den förmlichen Antrag, beiden Machthabern einen Termin zur Abbankung zu bestimmen, für den Jall des Ungehorsams fie mit Acht zu bedrohen und ein Heer gegen sie zu rüsten. Dies war ein meisterhafter Wurf. Wäre ber Antrag angenommen worden, so hätte er Pompeius zum Anschluß an seinen Neben= buhler genöthigt. Aber auch trot seiner Ablehnung, die bei ben friedfertigen Gesinnungen der Mehrheit von vorn herein wahrscheinlich war, trug er dazu bei, die Verständigung zwischen Senat und Pompeius zu erschweren. Letterer begab sich wieder fort von Rom<sup>3</sup>). So schien auch dieses Jahr resultatlos zu verstreichen und alles darauf anzukommen, wie die Wahlen für bas nächste ausfallen würden. Sie fanden im August statt und enbeten mit einer Niederlage der Cäsarianer; denn zwar befanden sich ihrer zwei unter den gewählten Volkstribunen, aber ihr Randidat für das Konsulat drang nicht durch 4). Cajar war bis

<sup>1)</sup> Cicero Fam. VIII, 13, durch die Krankheit des Hortensius annähernd datirt.

<sup>3)</sup> Appian II, 28 nach Asinius, dessen Parteistellung start hervortritt.

<sup>\*)</sup> Appian II, 28 f.

<sup>4)</sup> Die Worte des Hirtius b. G. VIII, 50 hibernis peractis haben eine salsche Datirung der Begebenheiten veranlaßt: sie heißen nicht "nach Beendigung des Winters", sondern "nach Inspektion der Standlager", in denen die Legionen den ganzen Sommer ausruhten (c. 52, 1). Cicero erhielt die Nachricht von

bahin mit der Ordnung und Sicherung des bezwungenen Galliens beschäftigt gewesen. Ansang Oktober oder Ausgang September 1) langte er diesseit der Alpen an und betrat damit zum ersten Wal nach dem großen Keltenausstand den Boden des Landes wieder, dessen Söhne unter seiner Führung so glorreich gesochten hatten. Mit Begeisterung ausgenommen, bereiste er die nordzitalischen Gaue, und allerorten glich sein Einzug und Durchzug dem glänzendsten Triumph 2). Die großartige Demonstration, eine Antwort auf die vorhin erzählten Feste zu Ehren des Pompeius, zugleich eine Vorbereitung für die Wahlschlacht des nächsten Sommers, fand ihren Widerhall in der ganzen römischen Welt. Noch vor Cäsar's Ankunst wurde zu Rom das Gerücht vers

den Wahlen am 29. September zu Ephesos durch einen von Brundissum absgeschickten Boten des Atticus, der e navi recta ihn antraf (VI, 8). Danach ist es unmöglich, die Wahlen in den Juli zu verlegen, was auch zu dem Streit um das Augurat nicht stimmen würde (s. f. Anm.). Zudem deutet Hirtius auf eine ungesetzliche Leitung derselben hin: sie müssen also in einem Monat abgehalten sein, in welchem der Cäsar seindliche jüngere Konsul Marcellus die fasces hatte, und dies trifft auf die zweiten Monate des Jahres, also auch auf den August zu.

- 1) Die Zeithestimmung folgt aus der Wahl des Antonius zum Augur, deren Unterstützung den offiziellen Anlaß zur Reise darbot. Plutarch Ant. 5, 1 jett die Wahl des Antonius zum Augur ausdrücklich nach der Designation zum Tribunen, und es bleibt unerfindlich, warum Drumann und Lange die Reihenfolge umkehren wollen. Erstlich geht aus Hirtius VIII, 50 deutlich hervor, daß die Beamtenwahlen vorüber waren, als das Augurat in Frage tam. Zweitens wird dies zur Gewißheit durch die gleichzeitige Korrespondenz. Cälius schreibt an Cicero VIII, 12, 4 von der bevorstehenden Wahl etwa am 20. September (er erwähnt die summis eireensibus ludis meis, d. h. 15. bis 19. September erhobene Anklage und erwartet Cicero's balbige Ankunft) und meldet kurz nachher triumphirend den Ausfall der Bahl (VIII, 14), gleichfalls in Erwartung der nahe bevorstehenden Ankunft des Abressaten. Endlich stimmt zu diesem Wahltermin die Erledigung der Stelle durch den etwa Ende Juni erfolgten Tod des Hortensius: Cicero hört davon in Rhodos Ende August (Brut. 1), erwähnt seine Krankheit an Atticus VI, 6, 2. die nach Calius VIII, 13 im Juni teine Hoffnung mehr zuließ.
- <sup>2</sup>) Hirtius VIII, 51 in lebhaften Farben. Die Worte exceptus ab omnibus municipiis et coloniis und c. 52 cum omnes regiones Galliae togatae Caesar percucurrisset lehren, daß dieser Aufenthalt nicht gar zu turz bemessen werden darf.

breitet, daß er am 15. Oftober mit 4 Legionen in Placentia stehen würde 1). Das Gerücht war falsch, vielmehr bereitete sich gerade jetzt eine friedliche Wendung der Dinge vor. Curio zog seine Intercession gegen die Bewilligung des Jahressolds für die Pompeianischen Truppen Ende September zurück. Casar gab einem etwa im Mai gefaßten Senatsbeschluß Folge, nach welchem er wie Pompeius eine Legion gegen die Parther stellen sollte. Seine Armee ward damit um 2 Legionen, Nr. 1 und 15, ge= schwächt, da jener die Gelegenheit benutzte, um die im Jahre 53 geliehene zurückzufordern. Die Nachgiebigkeit Cäsar's scheint mit einem neuen Ausgleichsversuch zusammenzuhängen. Ein gescheuter und in dessen Pläne eingeweihter Politiker erblickt um diese Zeit die einzige Möglichkeit zur Vermeidung des Bürgerkriegs darin, daß einer der beiden Nebenbuhler den Crassus zu rächen auss zöge 2). Er hatte vollkommen recht: auf diesem Wege allein ließ sich die drohende Klippe umschiffen; aber steuerlos trieb das Staatsschiff in der Brandung, und die Hand fehlte, um das Ruder zu ergreifen. Die vier Parteien waren so unter einander verhetzt, daß jede die drei anderen mit tiefstem Mißtrauen beobachtete. Es war gar nicht daran zu denken, daß

<sup>1)</sup> Atticus meldet es am 19. September oder bald darauf (VI, 9, 1; VII, 1, 1).

<sup>\*)</sup> Calius an Cicero VIII, 14, 4. L. Lange sett diesen wichtigen Brief nicht in den September, weil man damals keinen Partherkrieg mehr fürchtete, sondern Juni oder Ansang Juli. Der Grund ist hinfällig, da ja Rom mit dem Partherreich auf Kriegsfuß lebte. Außerdem steht die Datirung unerschütterlich fest: einmal nämlich ist der vorausgehende Brief VIII, 12, wie Lange selbst anerkennt, um den 20. September geschrieben (f. A. 1 v. S.). Zweitens, wenn man die unbestreitbare Beziehung beiber Briefe auf einander leugnet, bleibt die Datirung trot alledem bestehen. Denn Calius berichtet die bruh= warme Neuigkeit, daß der Censor Appius gegen den Luxus einschreite: prope oblitus sum quod maxime fuit scribendum: scis Appium censorem hic ostenta facere? de signis et tabulis de agri modo de aere alieno acerrime agere? Scin Korrespondent, der in diesen Dingen kein reines Gewissen hatte, fragt umgehend aus Athen unter dem 15. Oktober bei Atticus an (VI, 9, 5): de censoribus maximeque de signis tabulis quid fiat, refera-Endlich stimmt der vorjährige Termin für die Soldbewilligung an Pompeius (22. Juli, Fam. VIII, 4, 4) nicht zu Lange's Ansat.

١

ber Senat aus freien Stücken sei es den Pompeius, sei es den Cäsar mit einem neuen Kommando betrauen würde 1). Das Imperium nußte sein Machtwort sprechen und dessen Träger waren einander entfremdet. Wie die Dinge sich nach und nach gestaltet hatten, vermochte Pompeius nicht die Hand zu einer Versöhnung zu bieten, von welcher das Heil seines Volkes abhing. Die Unterhandlungen mit Cäsar dauerten ohne Ergebnis fort.

Im November kehrte Casar nach Gallien zurück und hielt in der Gegend von Tricr eine große Heerschau über seine sammt= lichen neun Legionen ab. Mittlerweile rusteten die Optimaten zu einem entscheidenden Schlage. Die Offiziere, welche die zwei vorerwähnten Legionen etwa im Oktober übernommen hatten, wußten nicht genug von der Auflösung und Friedenslust der Casarischen Armee zu erzählen: mit Freuden würden die Soldaten zu Pom= prius überlaufen. Da die 1. Legion aus Gallien, die 15. aus Oberitalien abmarschirte, so können dieselben nicht vor Mitte November in Rom angelangt sein. Von hier wurden sie auf der Appischen Straße, dem gewöhnlichen Wege nach dem Drient, weiter dirigirt, erhiclten aber den Befehl, in Capua Halt zu machen 2). Außerdem hatten die Optimaten mit Titus Labienus, Cäjar's bestem General, den er als Stellvertreter in Oberitalien zurückgelassen, geheime Verbindungen angeknüpft 3). Das Jahr neigte jeinem Ende zu, ohne daß der verfassungsmäßige Beschluß über die Vertheilung der Provinzen zu Stande gekommen wäre. Als der Konsul Marcellus am 1. Dezember den Vorsitz übernahm, suchte er diesem unleidlichen Zustand Abhülfe zu schaffen. bezeichnete Casar als latro, d. h. im unrechtmäßigen Besitz ber Waffen (oben 44, 426), und beantragte, ihn zum öffentlichen Feind zu erklären, wenn er sie nicht bis zu einem bestimmten Termin niederlegen würde. Curio, von dem Censor Piso, Casar's Schwiegervater, sowie von Marcus Antonius, dem früheren

<sup>1)</sup> Cicero Fam. VIII, 10, 2; Att. V, 18, 1; 21, 3.

<sup>2)</sup> Appian II, 29 f.; Plut. Pomp. 57; Caj. 29; Dio XL, 65; Caj. b. c. I, 6, 2. Die Datirung wird durch den Umstand bestätigt, daß Casar erst im November die 13. Legion als Ersat nach Oberitalien abschickt (b. G. VIII, 54).

<sup>3)</sup> Hirtius VIII, 52; Dio XLI, 4.

Quästor Cäsar's, jest besignirten Tribun, unterstützt, hielt seinen alten Standpunkt aufrecht, daß über das Kommando des einen Machthabers nur in Gemeinschaft mit dem des anderen verfügt werden dürfte. Der Konsul ließ getrennt darüber abstimmen, ob Pompeius sein Imperium abgeben und ob Casar einen Nach= folger erhalten sollte: die überwiegende Mehrheit verneinte den ersten, bejahte den zweiten Punkt. Aber als nun Curio jeinen Antrag, daß beide niederlegen sollten, zur Abstimmung brachte, erklärten sich 370 Senatoren dafür, nur 22 dagegen. Die gültige Abfassung des letteren Beschlusses ward von den Pompeianern aus formellen Gründen hintertrieben; gegen den zuerst erwähnten intercedirte seinerseits Curio. Das Volk begrüßte den Ausgang des Tages als einen großen Sieg der konstitutionellen Freiheit und empfing den kühnen Tribunen mit Blumen und Kränzen als seinen Befreier 1). Die Rebeschlacht spann sich die nächsten Tage im Senat fort. Etwa am 2. Dezember setzte der Konsul die von Curio gegen den Beschluß über Casar's Nachfolge ein= gelegte Intercession auf die Tagesordnung. Im September 51 hatte der Senat die eventuelle Einsprache der Tribunen. in dieser Frage für unzulässig erklärt. Jest wollte er ebenso wenig wie vorhin im Juni (S. 67) von Zwangsmaßregeln etwas wissen. Cicero spricht sich kurz nachher über die schwächliche Haltung ber Regierung aus und meint, sie hätte sicher den Curio zur

<sup>1)</sup> Hirtius VIII, 52; Plut. Pomp. 58; Cäf. 30; Appian II, 30. Die Datirung ist durch die folgenden Begebenheiten, mit denen diese Berhandlung der inneren Wahrscheinlichkeit wie den Zeugnissen der Quellen nach eng zusammenhängt, gegeben (s. A. 2 f. S.). Da Marcellus den Vorsit führt, kommen überhaupt nur die zweiten Wonate des Jahres in Frage. Aber auf den Ottober oder gar mit Lange auf den Juni zurückzugreisen ist nach den Quellen unmöglich: auch nicht nach Hirtius, auf den Lange sich beruft. Denn dieser Schriststeller erzählt in chronologischer Folge c. 52 Cäsar's Märsche in Gallien, die Zettelungen des Labienus und den Widerstand Curio's, der demnach, da der November ausgeschlossen ist, in den Dezember sallen muß. Hierauf verläßt Hirtius c. 53 die chronologische Ordnung, und schiedt zwei Begebenheiten ein: die erste aus dem Jahre 51, die andere, welche wieder zur fortlausenden Erzählung hinüberleitet, aus dem Sommer 50. Die Worte c. 54 sit deinde senatusconsultum schließen grammatisch wie logisch an das unmittelbar Vorhergehende an.

Nachgiebigkeit bringen können. Aber in diesem Tadel drückt sich nur der Arger des Briefschreibers aus, daß er für alle bisherigen Unterlassungssünden mit büßen sollte. Furcht kannten die Algenten Casar's so wenig wie dieser selbst, und so lange keine Truppen in Rom standen, hätte Curio bei seiner Popularität schwerlich etwas zu fürchten gehabt, auch nicht, wenn der Belagerungszustand verfündet worden wäre. Der Senat handelte genau nach derfelben Überzeugung, die Cicero bekennt, daß ber Krieg um jeden Preis vermieden werden muffe 1). In die alls gemeine Aufregung hinein fiel das falsche, vielleicht durch die Absendung der 13. Legion veranlaßte Gerücht, Casar sei im Anmarsch begriffen. Daraushin beantragte der Konsul Marcellus etwa am 4. Dezember, den Kriegsstand über das Land zu verhängen, Pompeius mit dem Befehl über die beiden in Capua befindlichen Legionen zu betrauen, weitere Rüstungen zu veranstalten. Indessen wies Curio die Haltlosigkeit des Geredes nach, und es tam zu keinem anderen Beschluß, als daß der Senat seiner Besorgnis durch Anlegung von Trauer Ausdruck lieh, nachbem der Konjul erklärt hatte, kraft seines Amtes auf Abwehr der über die Alpen hereinbrechenden Heeresmassen Bedacht nehmen zu muffen. Dem Worte folgte die That. Von den besignirten Konsuln und anderen Senatoren begleitet, begab sich Marcellus in die Vorstadt zu Pompeius und übertrug ihm eigenmächtig den Oberbefehl über die in Italien anwesenden Truppen sammt der Befugnis, sie durch neue Aushebungen zu verstärken. Pompeius nahm den Auftrag an 2). Damit ward der Bruch in

<sup>1)</sup> Cicero Att. VII, 7, 5; Dio XL, 64; aus der Erzählung des letteren ergibt sich die Datirung.

Pie Berichte lassen sich in den Hauptstücken ohne Mühr vereinigen, sobald man im Auge behält, daß sie aus umfassenden Erzählungen excerpirt sind: der eine legt den Nachdruck auf die Vorgänge des einen, der andere Excerptor auf die des zweiten oder dritten Tages. Das sichere Beispiel der unten zu enden Januarverhandlungen lehrt, daß hier die konziliatorische Kritik statthast ist. Niemand wird dies bestreiten wollen; dagegen herrscht sicherheit hinsichtlich der Datirung. Man trennt die Sitzungen durch prmonatlichen Zwischenraum, verlegt die für Eurio günstige Abstim=

ben bisherigen Beziehungen, die zwischen ihm und seinem alten Berbündeten bestanden, definitiv vollzogen: die Cäsarianer verzichteten seit dem 6. Dezember auf eine Fortsetzung der Unterzhandlungen, Cäsar selbst bezeichnet den Schritt als Ursache des Krieges 1). Immerhin war die Lage mitnichten eine geslärte. Pompeius hatte ein Mandat angenommen, aber ein ungesetzliches. Die öffentliche Stimmung drang gebieterisch auf Erhalzung des Friedens 2). In Kom hinderten die Tribunen durch ihren Einspruch die Aushebung. Zu Küstungen gehörte Geld, an dem es den Optimaten gebrach. Ohne Staatsstreich konnte

mung in den Juni (A. 1 S. 71), den Auftrag zu rüsten in den Oktober. Dabei geht allerdings jeder pragmatische Zusammenhang verloren und man ist ge= nöthigt, im Moment höchster Spannung einen Stillstand der Begebenheiten von ganzen 3 Monaten bis zum 1. Januar anzunehmen. In Wirklichkeit steht die Datirung vollkommen sest. Nach Appian c. 31 übernimmt Pompeius jein illegales Mandat kurz vor dem 10. Dezember, nach Div c. 66 gegen den Ausgang des Jahres (καὶ ἦν γὰο ἐπ' έξόδω τοῦ ἐτους τὰ γιγνόuera). Dieje Angaben werden durch Hirtius bestätigt; denn Cajar erhält die wichtige Nachricht bei seiner Ankunft in Oberitalien, ungefähr am 10. Dezember. · Demnach ist, da der November nicht in Frage kommt (A. 1 S. 71), der Vorgang in die ersten Tage des Dezember zu setzen und zwar spätestens am 6. wissen nämlich aus Pompeius' eigenem Munde, daß die Cajarianer an diesem Tage die diplomatischen Beziehungen zu ihm abbrachen (Cic. Att. VII, 4). Endlich erhält Cicero am 6. Dezember zwei Brieje des Atticus, von denen der lette nach dem uns bekannten Gang der Korrespondenz am 4. abends ober 5. früh aus Rom abgegangen sein kann. Aus der leider sehr unbestimmt gehaltenen Antwort VII, 3 ersieht man, daß sie Nachrichten von entschei= bender Bedeutung enthalten hatten: Utticus hatte eigenhändig mit größter Sorgfalt berichtet, und zwar einmal über Provinzverhandlungen (§ 1), dann über die Übernahme des Befehls durch Pompeius (§ 5). Es ist lehrreich, die vorausgehenden Außerungen Cicero's zu vergleichen: am 18. Oftober will er Reutralität in dem Streit der beiden Machthaber beobachten (VII, 1), Ausgang November hegt er noch keine ernsthaste Besorgnis (VII, 2, 8), nach den jüngsten Meldungen des Atticus besteigt er seufzend — quoniam res eo deducta est — das Schiff, dessen Steuer Pompeius lenken soll. Man muß bei diesen Briefen meistens zwischen den Zeilen lesen; doch liegt es hier auf der Hand, daß zwischen der Abfassung von VII, 2 und 3 die Krisis eingetreten ist. Danach sind also die Ansätze im Text präzisirt worden.

<sup>1)</sup> Cicero Att. VII, 4; Cajar b. c. I, 2, 3; 4, 5.

<sup>2)</sup> Plut. Pomp. 59; Cicero Att. VII, 5, 4; 6, 2.

Pompeius weder die Bestätigung seines angemaßten Oberbefehls noch die unerläßliche Berfügung über den öffentlichen Schat erlangen. So begab er sich am 7. oder 8. von Rom fort und erichien erst am Ausgang bes Jahres, ben 28. ober 29. Dezember, wieder vor den Thoren. Bei einer Unterredung, die er mit Cicero am 10. in Campanien hatte, sah er ben Krieg als sicher an 1). Bon hier ging Pompeius nach Luceria in Apulien, um den Oberbesehl über die beiden Legionen, die inzwischen — wir wissen nicht aus welchem Grunde — borthin abgerückt waren, förmlich zu übernehmen 2). Diese ungesetzliche den Krieg beschleu= nigende Handlung erregte einen neuen Sturm der Entrüstung unter der friedlich gesinnten Nation 3). In Rom donnerte Marcus Antonius gegen die unerhörte Tyrannei und erlich ein Edift, daß die Soldaten sich nach Sprien einschiffen sollten, daß keiner dem Ruf des Pompeius zu den Fahnen Folge leisten dürste 4). Als letterer zum zweiten Mal mit Cicero in Formiä zusammentraf, am 25. Dezember, wollte er vom Frieden gar nichts mehr wissen und nicht einmal dulden, daß Cäsar nach seiner Statthalterschaft Konsul würde, was nach Recht und Verfassung diesem unweigerlich zustand. Die Reden der cafarischen Tribunen machten ihn wild, die sullanischen Erinnerungen seiner Jugend umnebelten ihm den Kopf. Gleich seinem Meister wollte er Diktator werden und mit allen offenen wie geheimen Widersachern Abrechnung halten. Er gedachte die Entscheidung in die Provinzen zu verlegen, wo keine Verfassungsparagraphen ihn behindern und keine Tribunen drein reden konnten. Jedenfalls versuchte Cicero ihn von der beabsichtigten Räumung Roms

<sup>1)</sup> Cicero Att. VII, 4.

<sup>2)</sup> Orosius VI, 15: ex Marcelli consulis auctoritate ad legiones, quae apud Luceriam erant, Pompeius cum imperio missus est. Bei gedachter Stadt standen sie wirklich im Januar (Cicero Att. VII, 12; vgl. Cas. I, 3, 2).

<sup>\*)</sup> Cicero Att. VII, 5, 4. Der Tadel richtet sich nicht gegen die versmeintliche Lässigkeit des Pompeius, sondern gegen seine Gesetzlosigkeit: es ist die infamia duarum legionum, quas ab itinere Asiae Syriaeque ad suam potentiam dominatumque converterat, die Cäsar I, 4 unter den Ursachen des Krieges ansührt.

<sup>4)</sup> Cicero Att. VII, 8, 5; Plut. Ant. 5, 2.

abzubringen. Aber alle seine Vorbereitungen deuten darauf hin, daß er damals bereits die Räumung Italiens in's Auge gesaßt hatte 1). Ein schreckliches Strafgericht wäre über das arme Land hereingebrochen, salls das Schlachtenglück ihm eine siegreiche Rücksehr beschieden hätte.

6.

Unter dem initium tumultus, das ihn zur Nothwehr zwang (S. 55), versteht also Casar den 3. ober 4. Dezember, den Tag, an welchem Konjul Marcellus dem Pompeius ein Schwert überreichte und den Oberbejehl anbot 2). Er befam die Nachricht bei seiner Ankunft in Italien, etwa am 10.3). Die Gegner hatten ihn durch einen Handstreich überrascht; benn diesseit der Alpen stand keine nennenswerthe Truppenmacht. Allerdings waren zum Ersatz der beiden abgegebenen zwei neue Legionen ausgehoben worden; aber um feldtüchtig zu sein, mußten diese Refruten erst nothdürftig gedrillt werden4). Eine einzige geschulte Legion, Nr. 13, war eben aus Gallien angelangt; sie ward schleunigst konzentrirt und an die Sübgrenze geschickt. In Gallien lagerten 4 Legionen bei den Belgen, 4 bei den Häduern (Autun). Von beiden Heeren ward je eine Legion, Nr. 12 und 8, nach Italien entboten. Ferner erhielt Gaius Fabius Befehl, mit seinen 3 Legionen von Autun nach Narbonne abzurücken, um das spanische Heer des Pompeius in Schach zu halten. Wo die zweite gleichstarke Armee in Gallien stationirt ward, hören wir nicht. Auch fönnen die definitiven Dispositionen nicht auf ein= mal getroffen worden sein: Cäsar selbst erwähnt, daß er von

<sup>1)</sup> Cicero Att. VII, 8; Cajar I, 27, 2.

<sup>2)</sup> Die Schlußworte des Hirtius lassen trot ihrer Verstümmlung darüber keinen Zweisel, noch weniger die Chronologie der Ereignisse (j. A. 1. f. S.)

<sup>3)</sup> Er passirte den Kleinen St. Bernhard nach der malerischen Schilderung Petron's 122 v. 144 f., die aber nicht auf Autopsie beruht.

<sup>4)</sup> Cicero Att. VII, 7, 6 beziffert am 18. Dezember die Zahl der Cäsazrischen Legionen auf 11; davon bestanden bekanntlich 9 aus gedienten Soldaten. Die neu ausgehobenen langen, in Kohorten sormirt, am 17. Februar vor Corfinium an (b. c. I, 18).

Arminism aus 11 Januar neue Marichbeiehle ercheite". And dem Wege nach Navenna, noch jenier Placennut, mit Tiliar mit ienem Boriechter Turco zusammen, der Rom much Abland des Trisumats 11. Tezember vertausen haute. Sie übeint, nis ab nach undere Nerrenute zur Vertathung innzugezagen wurden. Turch auf Rom. Da we dassithrung des Horichlags nach Bochen und Monare ersorderte, beichlog Lisar die Junichenzeit übe weiter Anterhandlungen auszugen. Gelangen sie, so ward ihm ein Bürgerfrieg erspart, den er nicht herbewoinschte und dessen Ausgang zweiselhaft war. Mixlangen sie, so schielt er einen Amezsgrund, der seinen Tinsall in das Barerland beichswigen sollte. Teshalb enwarf er ein Ultimatum an den Benot, gewisermaßen die Absape der gallischen Armee und von einem ihrer ersten Zührer, dem vorhin erwähnten Sains Jadius. überbracht". Surio geletzete ihn. In 3 Tagen legten die Absiberbracht".

Siernus VIII. 54: 6. e. I. 7, 7: 5, 1: 37. Segen Tisar's ausdrückliche Angabe I. 7, 7, die durch Clumarch Tis. 32, 1 bestätigt wird, lassen zu Koueren ihn ern nach der Compation von Ariminum Nachschub enthiesen, ahne zu bedeuten, daß die Kriegführung wie andere menichliche Dinge an Roum und Zeit zehunden ist. Die 12 Legion langte den I. oder 2. Jehruar aus dem Kriegsichaustag in Licenum an I. 151: sie bitte, falls die Maridenens erst von Ariminum aus erzungen wäre, frühestens am Id. oder 1st sonnar ausbrechen können und körte in 14 Tagen die Alpen überichreiten und en III deutschen Kriegen zurücklegen müssen, was außer dem Bereich des Webglichen liegt. Die 2. Legion, welche am 17. Jehruar vor Corsinium einsten 1, 183, scheint aus Belgien abmarichire zu sein.

Appran II, 32 mit Schweighaufer's Anmerkung. Gegen den Bortslaut der Luellen verlegt man ierthämlich die Zusammenkunft nach Ravenna, mo Cosar seit Monaten unthätig gewartet haben soll. Aber die Entsernung dieser Stadt von Kom beträgt nur 249 Millien: Curio dagegen legt einen Weg von 3:11) Stadien = 440 Millien in 3 Tagen zurück — eine große, aber keineswegs beispiellose Schnelligkeit (Friedländer, Sittengeschichte II<sup>2</sup>, 9) — kam also von einem viel weiter entlegenen Orte. Bon Ravenna nach Rom brauchte man keine 3 Tage; denn Piso verlangt für Hins und Herreise und die Abhaltung won Gerichtstagen betrifft, die Sueton 30 meldet, so sind hier offenbar die frühere und die jestige Anweienheit zusammengeworfen.

<sup>4,</sup> Ch ber Anfang der Tenkwürdigkeiten über den Bürgerkrieg vollständig inberliefert jei, wird ja bezweiselt. Mir ist von einer unbekannten sehr alten

gesandten 88 deutsche Meilen zurück und trasen am Neujahrstag in Rom ein. Ihr Herr wollte in Ravenna Antwort abwarten.

Die Parteien hatten sich bisher im Kreise gedreht ohne zu einer Verständigung zu gelangen und darüber das Staats= wohl tief geschädigt. Das neue Jahr begann, den Provinzen fehlten ordnungsmäßige Statthalter. Es lag auf der Hand, daß ein solcher Zustand als unerträglich empfunden werden mußte. Eine Regierung, die sich selber achtete, durfte sich nicht herbei= lassen, von einem ihrer Beamten, mochte es auch der Sieger von Gallien sein, Befehle anzunehmen. Eine Regierung, die sich selber achtete, durfte es nicht dulden, daß ein anderer Beamter den Landfrieden brach und eigenmächtig Truppen rüstete. Aber die Imperatoren hatten längst aufgehört, sich als bloße Beamte zu fühlen; der Regierung fehlte Muth, fehlte Macht, sie zum Gehorsam zu bringen, ihren Trotz zu brechen, ihre Gesetzlosigkeit zu ahnden. Die Mehrzahl erblickte in Cajar einen neuen Brennus, der mit seinen Keltenhorden den Untergang der Republik, den Umsturz der Gesellschaft plante. Aber wenn ihre Angst sie auf den Schutz des Pompeius hinwies, so hatte dessen Hoffart, Unbeholfenheit und Coterietreiben nicht dazu beigetragen, die Reichsfeldherrnwürde beliebt zu machen. Daß ein Krieg die An= sprüche derselben steigern würde, war sicher. Was hatte der Abel, was die Nation für einen Beruf, sich für die dignitas des einen oder des anderen Machthabers zu schlagen? Cicero set dem Atticus um den 20. Dezember aus einander, daß man nach den begangenen Fehlern Cäsar nothwendig nachgeben müsse, und fährt fort (VII, 7, 7): depugna, inquis, potius quam servias. ut quid? si victus eris, proscribare? si viceris, tamen servias? quid ergo, inquis, acturus es? idem quod pecudes, quae

Handichrift erzählt worden, die hier ein paar Zeilen mehr enthalten soll als die uns zugänglichen. Die ersten Worte werden verschieden überliesert: litteris a Fadio cum Caesaris consulibus redditis oder l. a Fadio Caesare oder l. C. Caesaris a Fadio. Man streicht die Erwähnung des Fadius, weil Appian und Dio nur Curio als Boten nennen. Allein wie sollte der Name sälschlich hierher gerathen sein? Man lese litteris Caesaris a C. Fadio consulibus redditis. Der Sachlage entspricht es vortresslich, wenn einer der Cäsarischen Marschälle die Forderungen seines Imperators überbringt.

of like to being the little from the to be because the ALCOHOLOGICA AND TOTAL CONTRACTOR OF THE SECTION farient in at from it, man and de Sei . of he area fraction origin de Francisco Euch Par : Prince with the or deminist on Paris केर राज्य है हर यह है। एक के करणा सेक्सरे हैं The same of the sa The second secon and the formula of the same formula with manufacture. r iche entre I de State de trait entre de Same entre francis mit e de l'entre l'int è mète toring and Markey to the appropriate the American and the the state of the s return to the first age with a recent man an The second of the second of the second of the second of termine Te Zotten mile in mi Sommen de Sommens. The same of the sa the second of Sample 25 Sample of the

The Volume Colors vand an Reviewerm der universität eine kannels der eine Colors Colors and annes dernates in Senat mighteneria. Die vergenen die eine dernaten al laven mit angen ein dernaten der Toronsen Alamans Amontes in Toronsen Toronse Amontes in Toronsen Toronse Amontes in Toronsen dernate der eine Toronsen der interfere im Toronsen der interfere im Toronsen der interfere im des hemerateren der videnseige der Toronsen dernateren interfere der Toronsen dernateren interfere interfere der Honorense interfere interfere interferen i

Sair i I To III. ' Sim in i.

in Miar . I wint is suissima vosculata. Mero Jam. XVI, II amaiss of accress literas. Insult and beforestung im genancies. Insult in beforestung in genancies. Insult is a finicipally for Jesse ibereinforment.

Konsuln lehnten es ab, dies Schreiben zum Gegenstand der Berathung zu erklären. Sie referirten, wie es am Neujahrstag herkömmlich war, de republica, über die allgemeine Lage des Staats. Die bei der Umfrage gehaltenen Reden ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen. Konsul Lentulus drohte dem Senat, zu Cäsar überzutreten, falls er in seiner schwächlichen Haltung beharren würde. In den Denkwürdigkeiten wird Lentulus als Hauptschürer, ber seinen Finanzen durch einen Bürgerkrieg auf= helfen wollte, hingestellt und mit besonderer Feindseligkeit behandelt. Es wirft ein eigenthümliches Licht auf die ganze Zeit, daß Cäsar diesen selben Mann nach Ausbruch des Kampfes zu erfaufen suchte, und lediglich ein Zufall das Geschäft vereitelte'). regierenden Herren wechselten, von ehrenhaften Ausnahmen abgesehen, ihre Partei mit derselben Leichtigkeit wie ihre Toga, und die ausgesprochene Drohung konnte auf gläubige Hörer rechnen. Noch mächtiger klang sie im Munde von Metellus Scipio, dem Schwiegervater und Geschäftsträger des Pompeius, wenn sie auch von höflicheren Formen verhüllt war: jett sei ein starker Arm zu helfen bereit, später werde der Senat um beisen Schutz vergeblich flehen. Daneben regte sich doch auch der republikanische Stolz und Rechtssinn der altadlichen Geschlechter. Marcellus (Konsul 51) verlangte Vertagung der Angelegenheit und ein allgemeines Aufgebot Italiens, um die Unabhängigkeit ber Berathung zu garantiren. Sein Antrag war gegen Pompeins wie gegen Casar gerichtet; auf das Toben der Pompeianer hin ließ er ihn wieder fallen?). Ferner wurden Stimmen laut, welche Pompeius' Abgang nach Spanien forberten und die Übernahme

Cäsar I, 9; Sucton 29; das Anerdieten Rechenschaft zu legen Plut. Pomp. 59; Cäs. 30. Der drohende Schluß, den Appian allein erwähnt, wird durch Cicero bestätigt: jener sagt äqxortos d'éti éxelvou oute ànodhoes du, dieser et erat adhuc inpudens qui exercitum et provinciam invito senatu teneret; die Borte xal tipuodos autika th te natoldi xal éauth katà táxos àgises dai entsprechen durchaus der Erstärung Cäsar's I, 22: ut se et populum Romanum in libertatem vindicaret.

<sup>1)</sup> Căsar I, 1. 2. 4; 14, 1. 4; Cicero Att. VIII, 9, 4; 11, 5; vgl. Fam. X, 32, 3. 5.

<sup>2)</sup> Cafar I, 2; Cicero Fam. IV, 7, 2.

beneideten Auszeichnung eine Laufbahn zu frönen, die er nicht wie seine Standesgenossen der Geburt, die er dem eigenen Talent verdankte? Bei allen Schwächen des Mannes, dessen Inneres von der kritischen Sonde bis in die geheimsten Falten betastet werden kann, über dem endlosen Wortschwall und der öden Philosophie seiner Schriften, durch welche Pedanten unserer Jugend die Freude am Alterthum vergällt und sie um den Besitz nütlicherer Kenntnisse gebracht, darf man nicht vergessen, daß er ein Herz für die Republik hatte, sein Blut für die Republik verspritt hat, nicht vergessen, daß er als Staatsmann wie als Redner von den Römern immerdar zu den Zierden ihres Volkes gerechnet worden ist. Seine Haltung in diesem Kampf, über die er uns mit antiker Offenheit unterrichtet hat, spiegelt die Haltung der Mittelklassen wider und findet in den Verhältnissen ihre Rechtfertigung. Cicero wollte den Frieden im eigenen, im allgemeinen Interesse. Die Geschichte hat seine Voraussicht bestätigt: schlimmer hätte es für Rom nie kommen können, als es kam.

Am 5. Januar trat der Senat von neuem zusammen. Die Verhandlung rückte nicht aus der Stelle, aber die Gegensätze versichärften sich. Der Antrag ward gestellt und angenommen, Trauer anzulegen, d. h. die Abzeichen des senatorischen Ranges zu verdecken: eine Kundgebung, um den Ernst der Lage äußerlich anzudeuten. Antonius intercedirte, doch das Gutachten ward zu Protokoll genommen, die Kundgebung alsbald in's Werk gesetzt!).

Am 6. Januar debattirte der Senat weiter. Außerhalb der Kurie, in den Villen der Vorstadt ward die Zukunft der Republik entschieden <sup>2</sup>). Von der Spannung zwischen Pompeius

<sup>1)</sup> Dio XLI, 3; Plut. Caj. 30. Die Datirung schwankt zwischen dem 5. und 6. Dio sept sie auf den zweiten Tag, läßt damit die Wahl zwischen dem 2., 5., 6., 7. Januar. Nach Plutarch ist vestis mutatio vor der Vershandlung über Cajar's lepte Vorschläge, d. h. vor dem 6. erfolgt. Da nun aber Cicero seinen sestlichen Empfang am 4. hervorhebt — Fam. XVI, 11, 2: obviam mihi sie est proditum ut nihil possit sieri ornatius — so wird man sie süglich auf den 5. schieden müssen, wozu ja denn auch die allmähliche Verschärfung des Konslikts gut stimmt.

<sup>2)</sup> Frrthümlich wird von Neueren die folgende Verhandlung in den Senat verlegt und mit dem Ultimatum an diesen vermengt. Das ausdrückliche

und dem Senat unterrichtet, vermuthlich auf die Kunde von den Verhandlungen am 1. hin schickte Cäsar neue Vorschläge, um eine Verständigung mit seinem Gegner anzubahnen 1). Dieselben bewegen sich auf der Basis des früheren Triumvirats. Zunächst ließ Cäsar die Forderung fallen, daß Pompeius gleichzeitig mit ihm Heer und Provinz abgeben sollte, bestand aber darauf, daß derselbe nach Spanien abginge. Zweitens hielt er an dem Privilegium von 52 fest bis zum Antritt des Konsulats, bis

Gegentheil jagt Sueton 29: senatum litteris deprecatus est . . . cum adversariis autem pepigit. Außerdem hätten Pompeius und Cicero an einer Verhandlung in der Stadt gar nicht Theil nehmen können: erst nach dem 7. Januar versammelt sich der Senat extra urbem (Cäs. I, 2).

<sup>1)</sup> Bon der richtigen Datirung des Vorgangs hängt das Verständnis der gesammten Verhandlungen ab. Appian II, 32 sest ihn vor die Entsendung Curio's, also vor den 27. Dezember: aber dies ist nur eine unter anderen groben Flüchtigkeiten, zu welchen der Excerptor durch seine Kürze veranlaßt worden ist; denn keiner der wesentlichen Umstände läßt sich mit diesem Datum vereinigen, und ce liegt in den Worten selbst ein Widerspruch, daß die Kon= juln — was sie vor dem 1. Januar gar nicht waren — den Abschluß hintertrieben haben sollen. Ohne Frage genau wird von Plutarch Caj. 31, Pomp. 59, Ant. 5 erzählt, daß Cajar zwischen dem 1. und 7. neue Instruttionen schidte: έπει δε παρά Καίσαρος ήκον έπιστολαι μετριάζειν δοκούντος. Dieselben langen an nach den beiden Komitialtagen (Pomp. 59, 3), nach der vestis mutatio (Caj. 30, 3), nach Cicero's Ankunft, d. h. dem 4. und kurz vor der Bertreibung der Tribunen am 7. Demnach dürfen wir den 6. als den gesuchten Tag ansehen: bis dahin konnte Casar's lettes Wort von Ravenna bequem eintreffen, wenn ein Kurier am 1. abends an ihn abgegangen war. Die Angabe Plutarch's wird durch den am 12. geschriebenen Brief Fam. XVI, 11 bestätigt, in welchem Cicero seine Vermittlung zwischen . dem 4. und 7. in ganz übereinstimmender Weise erwähnt. Es ist ja streng genommen widersinnig, wenn man diese äußersten Konzessionen der Zeit nach Aber es sehlt vor die an den Senat gerichtete höhere Forderung rückt. auch jede äußere Möglichkeit, die zur Verhandlung nothwendigen Personen Pompeius, Lentulus, Cato, Cicero, die Bertrauensmänner Cafar's, an irgend einem anderen Ort und zu irgend einer anderen Zeit zusammenzubringen, als in Rom nach dem 4. Januar. L. Lange benkt zögernd an die beiden Begeg= nungen, welche Cicero mit Pompeius am 10. und 25. Dezember in Campanien hatte, über die er dem Atticus sein Herz ausschüttet (VII, 4 u. 8): beide Briefe passen auf die Situation, die jene Vermittlung voraussest, wie die Faust auf's Auge.

1. Januar 48 Statthalter zu bleiben 1). Jedoch trug er den Befürchtungen, daß er seine große schlagfertige Macht zum Umsturz ber Berfassung benuten könnte, bereitwilligst Rechnung, indem er sofort das ganze Heer bis auf 2 Legionen zu entlassen, das jenseitige Gallien zu räumen sich erbot, also auf Oberitalien und Illyrien mit 2 Legionen sich beschränkte. Cicero machte die äußersten Anstrengungen, um die Machthaber auf der vorgeschlagenen Basis mit einander zu versöhnen. Er bewog die Vertrauensmänner Casar's noch zu weiteren Zugeständnissen. Sie verzichteten nach und nach auf eine Legion und auf Oberitalien, so daß also Cäsar, da der Senatsbeschluß die Abgabe der Provinzen und Heere zum 1. Juli verfügte, sich für das halbe Jahr vom 1. Juli bis zum 29. Dezember mit Illyrien und einer einzigen Legion genügen ließ. Pompeius war bereit, auf diese Bedingungen ein= Indessen auf den Widerspruch des Konsuls Lentulus und die Vorstellungen Cato's hin, daß er wiederum von seinem Nebenbuhler in die Falle gelockt würde, lehnte er in letter Stunde ab2). Dies sind die einsilbigen Notizen, welche über den geschei= terten Friedensversuch erhalten sind, nach dem Wortlaut der Quellen wiedergegeben. Kurz darauf spricht sich der Vermittler

<sup>1)</sup> Die beiden hervorgehobenen Punkte erwähnt Cicero ausdrücklich in dem 46 geschriebenen Briefe Fam. VI, 6, 5: eundum in Hispaniam censui ... rationem habere absentis. Damit stimmt der Gang der Verhandlung am 1., wie auch die später I, 9 von Cäsar dargelegten Vorschläge. Die Schriftsteller berücksichtigen nur die Cäsar's Stellung betreffenden Konzessionen.

Polleius II, 49; Sueton 29; Plutarch Pomp. 59; Caf. 31; Appian II, 32; die Berichte stimmen überein. Sonderbarerweise hat man gemeint, daß Casar Ilhrien sammt einer Legion nur bis zu seiner Designation, nicht bis zum Ausgang des Jahres habe behalten wollen, als ob es sich verlohnt hätte, um die paar zwischen Bewerbung und Wahl liegenden Wochen überhaupt zu streiten, als ob nicht Casar nach der Wahl als Privatmann von eben der Anklage bedroht gewesen wäre, die er um jeden Preis vermeiden wollte. Ebenso grundlos hat man die von Belleius und Plutarch bezeugte Geneigtheit des Pompeius, die Bedingungen anzunehmen, in Zweisel gezogen; erklärt doch der Vermittler Cicero mit dürren Worten Fam. VI, 6, 6: vieta est auctoritas mea non tam a Pompeio — nam is movedatur — quam ab iis qui duce Pompeio freti peropportunam et redus domesticis et cupiditatibus suis illius belli victoriam sore putabant.

Cicero über den Hergang wie folgt aus 1): "Ich langte vor der Stadt am 4. an und wurde mit allen Ehren empfangen. Aber ich traf auf den hellen Brand des bürgerlichen Zwistes oder richtiger Krieges. Da ich zu helfen wünschte und, wie ich glaube, helfen konnte, sind mir die Gelüste gewisser Leute im Wege gewesen; denn auf beiden Seiten gibt es Kriegslustige. Übrigens hatte Freund Cäsar selbst ein drohendes und abstoßendes Schreiben

<sup>1)</sup> Fam. XVI, 11. Drumann 3, 400; 6, 186 f. stellt in Abrede, daß Cicero überhaupt als Vermittler thätig gewesen sei. Da hier einer der wichtigsten Momente aus Ciccro's Leben in Frage kommt, jo verlohnt es sich der Mühe, bei dieser Behauptung zu verweilen, einmal um die historische Methode oder richtiger die Afrisie zu kennzeichnen, mit welcher Drumann's gepriesene "eiserne Gelehrsamkeit" zu Werke geht, zweitens um die wissen= schaftliche Grundlage zu beleuchten, auf welcher die heutige Geringschätzung gegen die politische Thätigkeit des großen Redners beruht. Das bezweifelte Faktum wird nun in den Briefen des letteren öfters als allbekannt erwähnt: er erzählt es am 12. Januar dem Tiro (XVI, 11), beruft sich am 18. März gegen Casar barauf (Att. IX, 11 A, 2), im April gegen Sulpicius (IV, 1), im Jahre 46 gegen Plancius und Cacina (IV, 14; VI, 6), im Jahre 45 gegen Toranius (VI, 21) u. s. w. Noch mehr: wir besitzen einen Brief des Cälius Rufus (VIII, 17), nach welchem dieser nachts den 15. oder 16. Januar von Ariminum zu seinem Gönner Cicero kommt und sofort mit neuen Borschlägen an Cajar abgeschickt wird. Die Zeugnisse der Schriftsteller bestätigen diese Angaben durchaus: Tiro, ein Zeitgenosse (Plut. Cic. 37), Asinius Pollio, ein Zeitgenosse im Casarischen Lager, der doch gegen andere Behauptungen Cicero's scharf polemisirt (S. 89 A. 1), insofern Plutarch's Darstellung Cas. 31, Pomp. 59 Endlich ichreibt der im Geruch bes auf diesen Gewährsmann zurückgeht. Servilismus gegen das Raiserhaus stehende Belleius II, 48, 5: [C. Curio] ad ultimum saluberrimas coalescentis condiciones pacis, quas et Caesar iustissimo animo postulabat et Pompeius aequo recipiebat, discussit ac rupit, unice cavente Cicerone concordiae publicae. Ich denke, ce gibt wenig Fakta in der alten Geschichte, die besser beglaubigt wären als die Bermittlung Cicero's, und meine, daß sie ein rühmliches Blatt in der Geschichte seines Lebens darstellt. Wenn es in unseren heutigen Geschichtsbüchern, die boch wahrlich an geringfügigeren Dingen nicht arm sind, vermißt wird, so beweist dieser Umstand lediglich, daß die Durchforschung des Quellenmaterials in Rückstand geblieben ist. Namentlich muß man bedauern, daß die Grundsäte, welche Niebuhr Lebensnachrichten 2, 483 über die Benutung vertraulichen Briefen ausgesprochen, von Drumann und seinen Nachfolgern so wenig beherzigt worden sind.

an den Senat gerichtet und trieb die Unverschämtheit so weit, Heer und Provinz wider den Willen des Senats behalten zu Mein guter Curiv stachelte ihn auf." Cäsar hat die ganze Verhandlung in seinen Denkwürdigkeiten übergangen, wie er überhaupt nur diejenigen Dinge aufnahm, welche im Licht der Öffentlichkeit sich zugetragen hatten. Indessen deutet er offenbar auf dieselbe hin, da er in längerer Betrachtung c. 4, unmittelbar vor dem verhängnisvollen Beschluß am 7., die Motive des Cato, Lentulus, Scipio, Pompeius darlegt. Es ist für die damaligen Zustände überaus charakteristisch, daß die zerrütteten Vermögens= verhältnisse zum Schüren des Krieges so viel beigetragen haben. Den Lentulus und Scipio, welche Casar in dieser Hinsicht bezichtigt, gaben die Eurio und Antonius nichts nach. Gegen Cäsar selbst ward die Beschuldigung laut, daß seine pekuniären Verpflichtungen ihn zum Losschlagen veranlaßten 1). Freilich darf man nicht meinen, daß rechtzeitige Vorschüsse an die Einbläser ihre Patrone vor der Versuchung, den Freistaat zu Grunde zu richten, bewahrt hätten. Der Konflikt zwischen Imperium und Verfassung lag tiefer begründet. Es kommt nur darauf an, mit den Worten eine klare Vorstellung zu verbinden, um eine Krisis im Jahre 49 als unvermeidlich erkennen zu lassen. Seit 10 Jahren stand Cäsar, seit 8 Jahren Pompeius über dem gemeinen Recht. Sie waren durch ihr Imperium vor öffentlicher Anklage und der tiefen Demüthigung gesichert, welche ein solcher Prozeß, mochte er ausfallen wie er wollte, über das Haupt des Beklagten brachte, vor einem Los bewahrt, dem wenige ihrer Standes= genossen, auch die verdientesten Staatsmänner der alten Republik nicht, entgangen sind (oben 44, 431). Während ihrer fürst= lichen Stellung hatte sich mit und ohne ihre Schuld ein Berg von Neid, Bosheit, Haß aufgethürmt, der sie zu zerschmettern drohte, sobald die schützende Mauer, das Amt, beseitigt war. Cäsar war fest überzeugt, sowie er in's Privatleben zurückträte, würden alle seine Siege ihn der Verurtheilung nicht entreißen2).

<sup>1)</sup> Sueton 30.

<sup>2)</sup> Plut. Caf. 46; Cic. Fam. VIII, 14, 2; Sueton 30.

Rach allem, was in dem letten Tecennium geschehen war, krunte weber Bompeius noch Cafar ernftlich daran denken, zu dem Rineau threr Standesgenorien niederzusteigen und entweder dus diffentliche Leben zu meiden, oder fich all feinen Beichwerden auszusetzen: eine berartige Entschaung übertraf das Mas beifen, das menichlicher Ehrgeiz zu tragen vermag. Diese flare Sachlage wies die beiden Machthaber auf einander an. Es gereicht Cafar zum höchiten Ruhm, daß er, unbeirrt durch Kränkung und Unbill. ne nie aus den Augen verlor, dag er zahllose Bersuche machte, jeinen Gegner von ihrer Richtigkeit zu überzeugen. Das Unglud Roms lag barin, daß Bompeius, von jeinen jullanischen Jugenderinnerungen erfüllt, dieselbe nicht anerkannte, nach dem Borgang jeines Meisters als Tiftator das zerrüttete Gemeinwesen einrichten wollte, wozu ihm nicht weniger als alles fehlte, in feiner Zelbitliberichätzung die Größe des Reiches vergaß. Als ob es nicht für zwei Generalissimi Raum genug geboten hätte!1) Der Verjassungspartei stand ben Ansprüchen bes Imperium gegenüber ein boppelter Weg offen. Beibe sind von Mannern betreten worden, die als Opfer des Imperium, als Märtyrer der burgerlichen Freiheit gestorben sind. Cicero wollte Erhaltung bes Friedens um jeden Preis: wie die Dinge einmal lagen, konnte unch seiner Ansicht der Krieg nur mit der Tyrannis enden?). Der Erfolg hat ihm Recht gegeben: ohne Krieg hätte das Imperlum nie so gewaltsam ausschreiten können, wie es nach wenig Jahren that. In den Idealen der Vergangenheit lebend, verschmähte Cato den Weg der Klugheit und schlug den Weg der Ehre ein. Er hintertrich die Verständigung und rief die Republik auf, das Weset mit den Waffen zu vertheidigen.

Um 7. Januar versammelte sich der Senat unter dem Eindruck der stüngsten Unterhandlungen außerhalb der Kurie. Jedermann

<sup>&#</sup>x27;) Florus II. 13, 14: pro nefas! sic de principatu laborabant, tamquam duos tauti imperii fortuna non caperet.

Treffend die Außerung Fam. VI, 6, 4: plurimi sunt testes me et mitte ne confungeret se cum Caesare, monuisse Pompeium, et postea ne se dimmeret: confunctione frangi senatus opes, difunctione civile bellum excutari vulebam.

war eindringlich zu Gemüthe geführt, daß eine Aussöhnung der Machthaber nicht nur im Bereich des Möglichen läge, sondern mit Sicherheit zu erwarten wäre, falls man länger zögerte, dem Recht seinen Lauf zu lassen. Die Gefahren, welche hinter einer solchen Verständigung lauerten, den in Aussicht stehenden Staats= streich auszumalen, bot die Erinnerung an die letzten Jahrzehnte überreichen Stoff dar. Der Senat that einen Schritt vorwärts. Der am 1. mit allen gegen zwei Stimmen gefaßte Beschluß setzte den Endtermin von Cäsar's Statthalterschaft auf den 1. Juli und bedrohte etwaigen Ungehorsam mit derjenigen Strafe, welche eine staatsfeindliche Handlung von selbst nach sich zog, d. h. mit Acht und Arieg. Es fam viel darauf an, den Beschluß auf legalem Wege perfekt zu machen. Wäre dies gelungen, so hätte Cäsar offen angreifen mussen, hätte nicht den Schutz der Volksrechte als populären Deckmantel für seinen Einfall verwenden können. Insofern durfte später ein Redner gar wohl den Antonius für den Untergang der Republik verantwortlich machen, wie die schöne Helena für den Untergang von Troia. Gewiß handelte es sich dabei nur um einen Vorwand; aber ein solcher hat in der Politik immer seine Bebeutung 1). Der Senat verfügte über ein reiches Arsenal von Waffen, um einen Tribunen zur Rücknahme einer unbequemen Intercession zu bringen. Alle Waffen, Bitten, Vorstellungen, Ermahnungen, Rügen, prallten an der breiten Brust Marcanton's ab — endlich wurde die letzte und schärfste hervorgeholt. Uber fruchtlosem Reden war der Tag vergangen; gegen Abend ward der Antrag gestellt, den Staat in Gefahr zu erklären. Die Quellen widersprechen einander nur scheinbar, wenn die einen die Tribunen mit, die anderen ohne Anwendung von Gewalt vertrieben sein lassen. Der Vorsitzende gab ihnen nämlich den Rath, vor der Abstimmung den Saal zu räumen: hätten sie den Rath nicht befolgt, so würde er nachher, sei es aus eigener Machtvollkommenheit, sei es nach Befragung der

<sup>1)</sup> Cicero Phil. II, 55; Dio XLV, 27; die an den Haaren herbeigezogene Polemik Plut. Ant. 6 stammt ohne Zweisel aus Asinius. Man sah die Evenstualität übrigens längst voraus (Cic. Att. VII, 9, 2).

Versammlung, Haft oder Tod über sie als hostes togati vershängt haben. Antonius sprang auf, protestirte gegen die Versletzung der heiligen Rechte des Tribunats, erging sich in wilden Weisssagungen und Verwünschungen. Mit ihm verließen die Sitzung sein Kollege Cassius sowie die beiden Dissidenten Curio und Cälius. Nunmehr ertheilte der Senat den Konsuln, Prästoren, Volkstribunen nebst den vor der Stadt befindlichen Prostonsuln den Auftrag, für die Sicherheit des Gemeinwesens zu sorgen (ne quid respublica detrimenti capiat). Die vier Aussgestoßenen suhren eiligst nachts in Sklavenkleidung auf einem Miethswagen zu Cäsar.

Bedeutung und Tragweite des eben erwähnten Senatsbesichlusses sind disher unrichtig aufgefaßt worden. Cäsar ergeht sich in den leidenschäftlichsten Ausdrücken über die Verwegenheit des Senats, für welche er kein Beispiel in der Geschichte findet<sup>2</sup>). Er behandelt die auf Grund jenes Beschlusses getroffenen Maßsregeln als lauter Verstöße gegen die Versassung, als eine Versletzung von göttlichem und menschlichem Kecht<sup>3</sup>). Die Neueren

¹) Ciccro Fam. XVI, 11 nulla vi expulsi; Livius Ep. 109 urbe pulsi; Oros. VI, 15 curia foroque prohibiti; Cic. Phil. II, 52 pro Dciot. 11; Dio XLI, 3; App. II, 33; Plut. Ant. 5; Cäs. 31; Cäs. I, 5. Lange beurstheilt die Lage zu harmlos, wenn er — gegen die ausdrücklichen Aussagen der Duellen — Antonius vor seiner Flucht aus der Stadt noch eine Volkse versammlung abhalten läßt.

<sup>\*)</sup> I, 5, 3: decurritur ad illud extremum atque ultimum senatusconsultum, quo nisi paene in ipso urbis incendio atque in desperatione omnium salutis senatorum audacia numquam ante descensum est. c. 7, 5: quotienscumque sit decretum, darent operam magistratus ne quid respublica detrimenti caperet — qua voce et quo senatusconsulto populus Romanus ad arma sit vocatus —, factum in perniciosis legibus in vi tribunicia in secessione populi templis locisque editioribus occupatis; atque haec superioris aetatis exempla expiata Saturnini atque Gracchorum casibus docet. quarum rerum illo tempore nihil factum, ne cogitatum quidem: nulla lex promulgata, non cum populo agi coeptum, nulla secessio facta.

<sup>3)</sup> I, 6, 5: provinciae privatis decernuntur . . . Philippus et Cotta privato consilio praetereuntur . . . neque exspectant, quod superioribus annis acciderat, ut de eorum imperio ad populum feratur . . . consules quod

haben diese Aussagen auf Treu und Glauben angenommen und zu weitreichenden Folgerungen verwandt. Aber redet denn Cafar wirklich die Wahrheit? sollte er vergessen haben, daß z. B. 52 und 63 derselbe Beschluß gefaßt war, daß er in eigener Person an dessen Ausführung sich betheiligt, über die Catilinarier zu Gericht gesessen hatte? hat er nicht in den nachfolgenden Berhandlungen die Gültigkeit der auf jenem Beschluß fußenden Berfügung über die gallischen Provinzen ausdrücklich anerkannt? Es ist flar, wir haben es mit einer jener staatsrechtlichen Fäl= schungen zu thun, zu welchen Casar gegriffen hat, um seine Usur= pation zu legitimiren. Allerdings besaß er die Macht, nach seinem Siege alle nach der Flucht der Tribunen fallenden Regierungshandlungen zu kassiren 1): nichtsdestoweniger steht es unumstößlich fest, daß der Senat sich durchaus innerhalb seiner verfassungsmäßigen Kompetenz bewegt hat. Das sog. senatusconsultum ultimum ist keine Polizeimagregel 2), noch weniger eine Proflamation des Bürgerfriegs3), sondern eine höchste An= spannung aller Kräfte, um derartige Gefahren zu beschwören.

ante id tempus accidit numquam ex urbe proficiscuntur, lictoresque habent in urbe et Capitolio privati contra omnia vetustatis exempla . . . omnia divina humanaque iura permiscentur. c. 85, 9: in se iura magistratuum commutari, ne ex praetura et consulatu, ut semper, sed per paucos probati et electi in provincias mittantur. Alle diese Vorwürse beziehen sich auf die Geschäftsbehandlung, die eine rechtliche Folge des SC. ultimum war. Ob dabei die lex Pompeia de provinciis, an welche man jest denkt, in Betracht genommen zu werden brauchte, ist sehr fraglich. Unter allen Umständen nuß man dem Senat eine strenge Bewahrung des konstizutionellen Herkommens zutrauen.

<sup>1)</sup> Cicero Att. XI, 7, 1.

In der schrreichen Studie von Adolf Nissen (oben 44, 420) kommt der allgemein staatsrechtliche Standpunkt neben dem prozessualistischen nicht zur genügenden Geltung. Der Historiker, welcher diese Frage revidirt, wird bei aller übereinstimmung in der Grundtendenz die einzelnen Sätze anders zu fassen genöthigt sein; z. B. ist es unrichtig, wenn der Bf. dem SC. ultimum das decretum tumultus zu Grunde siegen sätzt: in den näher bekannten Fällen von 63. 52. 49 sindet bezeugtermaßen gerade das Umgestehrte statt.

<sup>\*)</sup> Mommsen, Staatsrecht 2, 612.

Nach allgemein anerkannter Staatslehre 1) bedeutet es die Suspension der wichtigsten Volksrechte. Der Senat übernimmt die unumschränkte Souveränität in Bezug auf Rüstung, Kriegführung, Ergreifung von Zwangsmaßregeln jeder Art gegen Bundesgenossen und Bürger, oberste Gewalt und oberste Gerichtsbarkeit in Rom und Italien wie in den Provinzen. Er konstituirt sich als Wohlsahrtsausschuß, um ungesäumt das Erforderliche in's Werk setzen zu können. Da die Exekutive ihm selbst abgeht, mandirt er seine höchste Gewalt an Magistrate sowohl als Privatpersonen. Es steht den Mandataren frei, von der übertragenen Bejugnis benjenigen Gebrauch, den sie für gut halten, also auch feinen zu machen. Aber immer schwebt über ihnen die Oberaufsicht des Senats und das hochpeinliche Verfahren, welches dieser gegen jeden einleiten kann, der bei der Nothlage den Staat gefährdet, auch gegen den Magistrat. Das senatusconsultum ultimum ist also eine rein negative Magregel, die Beseitigung der konstitutionellen Schranken, welche der Errettung des Staats im Wege stehen. Bon den jeweiligen Umständen hängt es ab, welche positiven Anordnungen alsbald getroffen werden sollen.

In den folgenden Tagen, nach dem 7. und vor dem 12. Januar<sup>2</sup>), versammelte sich der Senat außerhalb des Pomerium, um den anwesenden Protonsuln Pompeius und Cicero Sitz und Stimme zu verleihen. Das decretum tumultus ward nunmehr erlassen, über dessen Bedeutung früher (S. 54; 44, 424) gehandelt worden ist. Ein bezüglicher Antrag war schon in der Sitzung am ersten gegen Pompeius gestellt worden; auch der jetzige trug einen streng republikanischen Charakter. Der Tumult wurde über die ganze Halbinsel erstreckt, die Vors

<sup>1)</sup> Callust, ben man schwerlich für ein Organ konservativer Parteidoktrin anschen wird, schreibt Cat. 29: itaque quod plerumque in atroci negotio solet, senatus decrevit, darent operam consules ne quid respublica detrimenti caperet. ea potestas per senatum more maiorum [codd. Romano] magistratui maxuma permittitur, exercitum parare, bellum gerere, coërcere omnibus modis socios atque cives, domi militiaeque imperium atque judicium summum habere; aliter sine populi iussu nullius earum rerum consuli ius est.

<sup>2)</sup> Casar I, 6; Cicero Fam. XVI, 11.

schrift ertheilt, bei der Aushebung ein besonderes Augenmerk auf Beteranen zu richten, um die nöthigen Cadres für die Neufor= mationen zu gewinnen; 130000 Mann ober 26 Legionen sollten aufgestellt werden 1). Man konnte glauben, die alten Zeiten kehrten wieder, da Italien über eine halbe Million Streiter in Bereitschaft hielt, um die Kelten des Polands zu empfangen. Die erforderlichen Gelder wurden auf den Staatsschatz ange= wiesen, bei Municipien und Tempeln Zwangsanlehen gemacht, ja wie in den großen Kriegen mit Karthago stellte der Adel sein Privatvermögen für die Rüstungen zur Verfügung2). Ferner wurden Statthalter für die Provinzen ernannt, u. a. Metellus Scipio für Syrien, Domitius Ahenobarbus für Gallien, Considius Nonianus für bas Poland. Um die Aushebung zu beschleunigen, ward Italien in Kreise getheilt und an die Spiße jedes Kreises ein mit Imperium versehener Beamter gestellt: so Cicero in Campanien, Domitius in den Abruzzen, Scribonius Libo in Etrurien, der Prätor Minucius Thermus in Umbrien, Lentulus Spinther in Picenum u. s. w. Es fragte sich nur, wer den gewaltigen Heerbann, den die Beamten sammelten, zu befehligen haben würde. Aus Redewendungen flüchtiger griechischer Schrift= steller hat man den Schluß gezogen, als ob der Senat die gesammte Streitmacht der Republik dem Pompeins anvertraut hätte; allein die offiziellen Depeschen lehren unzweifelhaft, daß Pompeius nur imperium aequum, nicht imperium maius den anderen Prokonsuln gegenüber inne hatte. Desgleichen erhellt aus den Ereignissen, daß die Errichtung von mindestens 4 selbständigen Kommandos in's Auge gefaßt worden war<sup>3</sup>). Wie die Athener bei Marathon unter 10 Strategen gefochten und gesiegt hatten, so gedachten die Römer ihr Heil mit möglichst vielen Anführern zu versuchen.

<sup>1)</sup> Cäjar I, 6; 85, 9; Appian II, 34.

<sup>7</sup> Cajar I, 6; Appian II, 34; Cicero Fam. V, 20, 5. 9. Die Ersparnisse seiner eilieischen Statthalterschaft von 2 200 000 Sesterzen hat Cicero in dem Krieg verloren (vgl. Att. XI, 1. 2. 3).

<sup>\*)</sup> Appian II, 34; Dio XLI, 3; dagegen Cic. Att. VIII, 12 Ans. A f. Große Kommandos für die Konsuln außerdem Domitius und Pompeius; auch Cicero Fam. XVI, 12, 5.

Die großartige Rüstung verfolgte den nächsten Zweck, Rom gegen einen Handstreich Cäsar's zu sichern, den weiteren, nach Ablauf der gesteckten Frist ihn zum Gehorsam zu bringen. am 1. Januar gestellte Antrag, welcher ben 1. Juli als Endtermin seiner Statthalterschaft bestimmte, wurde nunmehr endgültig angenommen, auch die Nachfolger, wie oben erwähnt, sofort Einstweilen hatte man noch ein halbes Jahr Zeit, bevor zur That geschritten zu werden brauchte. Die Unterhand= lungen konnten also ruhig ihren Fortgang nehmen. Im Auftrag bes Senats, wie es scheint, ging ber friedliebende Prätor Roscius ab, um Casar den gefaßten Beschluß zu übermitteln. Pompeius schickte einen Vertrauensmann zu ihm 1). Cicero, ber über die Verwaltung Ciliciens bei dem Arar Rechnung gelegt hatte, bemühte sich nach Kräften, den Bruch zu vermeiden. Senat wollte ihm den Triumph zuerkennen, doch der Konsul Lentulus vertagte den Beschluß, vermuthlich um ihn wegen seiner fried= fertigen Haltung zu strafen. Cicero erklärte bei dieser Gelegenheit mit edlem Freimuth, es würde ihm eine größere Freude gewähren, bem Triumphwagen Casar's zu folgen und eine Verständigung herbeigeführt zu sehen?). In der That war die Lage wohl eine gespannte, aber keine hoffnungslose. Sie erinnerte an das Jahr 52: wenn keinen Vercingetorix, so mochten die Götter irgend einen anderen Feind in Bereitschaft halten, um die Zwietracht ber Bürger zu lösen, die Republik vor dem Untergang zu retten.

<sup>1)</sup> Casar I, 8 mit bedenklicher Färbung. Roscius wird in den Hintergrund gerückt, um die offene Aussehnung gegen die Regierung zu verstecken; denn daß ein Prätor bei der gegenwärtigen Krisis nicht im Privatsaustrag, sondern nur mit einer antlichen Wission ausgerüstet die Reise zu Cäsar unternommen haben kann, liegt aus der Hand. Auch ist es wahrscheinlich, daß der junge Lucius Cäsar (vgl. Cic. Att. VII, 13, 6) noch anderes zu bestellen hatte als die Phrasen, die wir in den Denkwürdigsteiten lesen.

<sup>2)</sup> Cic. Fam. V, 20; XVI, 11; Plut. Cic. 37; Cic. pro Marc. 15. Dersielbe schreibt an Casar Att. IX, 11 A, 2: et illi [Pompeio] semper et senatui cum priimum potui pacs auctor sui.

-

Die Lenkwirtsgieren Löhn sonemmen eis in der von uns behandelten Kunne um den Summen ungeführt werft gemat wie die Enkleites Amodern al. Aben dumm in die den Hot gleich zu Ende. In Summung den untfluten Songinge derne nur dazu, den Helben des Amodern den untdoch demen underven Rachahmer zu verlieben des Amodern der die frieden dernen Kondamer zu verlieben der haben Ennmarken in Jahren Ennmarken der Andersche Ericht der Andersche Entwerd der Plan, wie untfleschaft der Andersche der Plan, wie untfleschaft der Andersche der Vollender der der Vollender der der Vollender der der der der Vollender Leifungen des großen Magnenns darf als eine der vollenderfen Leifungen des großen Magnens begeichnet werden.

Die Rachrichten aus Rom batten bie Lage vollftandig flar gestellt. Abdanien formte Chiar mate. Dem Bombente fich unterordnen wollte er mit: Judern durfte er nicht Wenn er seiner bisberigen Haltung getreu fich auf die Lefenitie be schränft, bis zum 1. Juli gewarter batte, um die Dinge an fich herankommen zu lassen, is ware er obne Frage verloren geweien. In 6 Monaten konnte die Regierung, die über die Sulissmellen bes gesammten Reiches verfügte, eine Streitmacht versammen, der die Spipe bieten zu wollen reine Thorbeit geweien ware. Sie beherrichte das Meer, Massalia und die narbonensische Proving standen zu ihr. Die ipanischen Legionen im Ruden, das Ausgebot Italiens vor sich, lief Caiar Gefahr mit seinen Getreuen erdruckt zu werden. Und wenn das jurchtbare Wort ausgesprochen, das jedem römischen Bürger die Pflicht auferlegte, ihn zu morden, wenn er vogelfrei erklärt worden ware, wie sich das von selbit verstand, wer hatte bann noch für die Treue von Offizieren und Solbaten burgen können? Cajar burfte nicht zaudern. Cafar

<sup>1)</sup> Göler, Cäsar's Gallischer Krieg 2, 1 f. (Tübingen 1880) verkunt den Zusammenhang der Operationen, der in der That aus den Denkwürdigkeiten nicht entnommen werden kann.

<sup>\*)</sup> Sucton 29; Lucan I, 125; Flor. II, 13, 14.

zauderte nicht. Der Dichter vergleicht ihn mit einem libyschen Löwen, der im Angesicht des Feindes niederkauert, die Flanken mit dem Schweise peitscht, die Mähne sträubt, dumpfes Gebrüll ausstößt, endlich keiner Wunden achtend losspringt.).

Der orographischen Gestaltung des Landes entsprechend kann die Halbinsel vom Poland aus zwiefach angegriffen werden, indem der Stoß entweder gegen die östlich oder gegen die westlich von der Appenninenkette belegenen Landschaften gerichtet ist. Die Vertheidigung ist deshalb gezwungen, ihre Kräfte zu theilen. Sie stütte sich im Alterthum auf zwei Festungen: östlich vom Appennin Ariminum (j. Rimini), westlich Arretium (j. Arezzo), beide in der Noth der Keltenzeit oft genannt und nie bezwungen. In Ariminum mündete die flaminische, in Arretium die cassische Heerstraße; die Entfernung von Rom betrug auf jener 212, auf dieser 139 Millien, gleich  $42\frac{1}{2}$  resp. 28 deutschen Meilen. Cäsar hatte nicht mehr als 5000 Legionare und 300 Neiter zur Hand2). Die Hälfte, 5 Rohorten, stand in der Nähe der Südgrenze seiner Provinz, die hier durch den kleinen, nicht mehr mit Sicherheit nachweisbaren Küstenfluß Rubicon gebildet wurde8). Die zweite Hälfte war etwas weiter zurückgezogen, um eventuell als Reserve zu dienen, eventuell aber auch ohne Verzug auf einer der verschiedenen Bergstraßen, etwa von Forlimpopoli aus über den Appennin in das obere Arnothal gegen Arezzo geworfen werden zu können. Das Hauptquartier befand sich zu Ravenna: von dieser Lagunenstadt führte eine direkte 33 Millien lange Küstenstraße nach Ariminum. Die Nachricht von den ent= scheidenden Vorgängen des 7. Januar langte in der Nacht ober am Morgen des 10. an. Die nöthigen Befehle wurden in tiefster Stille ertheilt. Cajar verbrachte den Tag in der Öffentlichkeit, jah den Übungen seiner Gladiatoren zu, nahm ein Bad und hielt gegen Abend wie gewöhnlich große Tafel. Wie es düstert, geht er unter dem Vorgeben baldiger Rückfehr hinaus, besteigt einen

<sup>1)</sup> Lucan I, 205 f.

<sup>2)</sup> Plut. Caj. 30; Pomp. 60; App. II, 32.

<sup>\*)</sup> Oros. VI, 15 nach Livius.

Miethswagen, schlägt zuerst eine falsche Richtung ein, lenkt bann nach dem Rubicon um. Hier macht er Halt, erwägt in der finstern Nacht im eigenen Innern im Gespräch mit den Freunden noch einmal die folgenschwere That, spricht endlich: der Würfel falle. In außerdienstlichem Aufzug, nur mit dem Schwert bewaffnet, überrumpeln seine 2500 Mann das erste Bollwerk Italiens. Cäsar selbst langt in Ariminum an, bevor der späte Tag — nach Julianischer Rechnung etwa Anfang Dezember — graute. hält er eine Heeresversammlung ab, fleht die Soldaten um Schutz und Hilfe an, wirkt mit allen Mitteln süblicher Rhetorik auf die Gemüther, verheißt reichlichen Lohn. Die flüchtigen Tribunen treffen ein, die wohlbekannte Gestalt ihres alten Quartiermeisters Antonius in niedriger Sklaventracht tritt vor die Kameraden, seine mächtige Stimme schildert die gegen die gallische Armee und ihren großen Führer verübte Unbill, die Beschimpfung der heiligen Rechte des Volks!). Begeistert geloben die Soldaten, ihrem Feldherrn zu folgen, wohin er sie immer führen werde?). Rampf gegen Regierung und Reich wird von 5 Kohorten auf= genommen<sup>3</sup>). Cäsar erläßt ein Manifest an die italische Be= völkerung, um seinen Schritt zu rechtfertigen4). Die Truppen werden auf Kriegsfuß gesetzt und vorwärts geschickt. Sie besetzen am 13. Januar Pisaurum, am 14. Fanum, am 16. Ancona<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Der Bericht Plut. Cas. 32; Pomp. 60; Ant. 5, 6; App. II, 35 zeigt die Anschaulichkeit des Augenzeugen; auch Sueton 31 f., von einigen romanshaften Zusätzen abgesehen, stimmt, ebenso Dio XLI, 4. Casar verlegt gegen alle übrigen Quellen das Pronunciamento nach Ravenna, um seine Geswaltthat zu verschleiern. Der Versuch, beide Versionen mit einander zu kombiniren, verstößt gegen Raum und Zeit, sowie auch gegen den gesunden Wenschenverstand.

<sup>2)</sup> Lucan I, 352 f. Die ausbrückliche Verpflichtung war nothwendig (vgl. oben 44, 426).

<sup>2)</sup> Nach dem Ausspruch des Livius Oros. VI, 15.

<sup>4)</sup> Die am 20. Januar geschriebenen Worte Cicero's Att. VII, 11, 1 atque haec ait omnia se facere dignitatis causa lassen sich nicht wohl anders als auf ein öffentliches Manisest beziehen, dessen Inhalt wir in Cäsar's Rede I, 7 lesen (vgl. den Schluß ut eius existimationem dignitatemque ab inimicis desendant); Dio XLI, 10, 1.

<sup>5)</sup> Überliefert ist der 7. Januar für die Flucht der Tribunen, der 18. Historische Beitschrift R. F. Bd. X.

Tebe dieser Städte erhält eine Kohorte Besatung, als Reserve verbleiben zwei Kohorten bei dem Hauptquartier in Ariminum<sup>1</sup>). Inzwischen hat Antonius den Besehl über die andere Hälfte der Legion erhalten, gewinnt die Pässe des Appennin und überfällt Arretium am 14. oder 15. Januar. Der Kommandant von Etrurien Scribonius Libo slieht voller Angst nach Rom<sup>2</sup>). Damit war der strategische Aufmarsch beendet: beide Angriffslinien lagen ofsen, in 5 Tagen konnte Antonius vor Rom stehen, die gallischen Reiter schwärmten dem Fußvolk weit voraus und verbreiteten Schrecken über das friedliche Land<sup>3</sup>). Nicht als ob Cäsar daran hätte denken können, mit seiner Handvoll Leute gen Kom zu ziehen — dazu bedurste er ansehnlicher Verstärkungen. Aber die bloße Drohung genügte, um unsägliche Verwirrung in den Reihen der Gegner anzurichten.

Mit einer Heerde hatte Cicero vor einigen Wochen seine Standesgenossen verglichen (S. 77); eng geschlossen hatten sie den Löwen bekämpsen wollen, jetzt galt es den Vorsatz zu bethätigen. Das Land war von wilder Furcht ergriffen: von den anrückenden Kelten erwartete es Mord und Plünderung, von

für die Räumung Roms. Die dazwischen liegenden Daten müssen durch eine sorgfältige Abwägung von Raum und Zeit gefunden werden und sind selbstwerständlich nur annähernd richtig. Pisaurum ist von Ariminum 24, Fanum von Pisaurum 8, Ancona von Fanum ca. 40 Millien entsernt. Die Besetzung der drei Städte fällt vor dem 18. (Cic. Fam. XVI, 12, 2); diejenige Anconas hört Cicero erst auf der Flucht am 20. (Att. VII, 11, 1).

<sup>1)</sup> Cäsar I, 11 verdreht den Zusammenhang in kaum glaublicher Weise, indem er sein Vorrücken Ende Januar setzt und als eine Folge der gescheisterten Verhandlungen nach Roms Räumung hinstellt. Dio und viele der Neueren haben den Betrug nicht bemerkt.

<sup>2)</sup> Man hat bisher übersehen, daß diese Operation für die militärische Lage den Ausschlag gab. Die Datirung steht annähernd sest: prima Arimino signa cecinerunt, tum pulsus Etruria Libo (Flor. II, 13, 19; Eutrop VI, 19); gens Etrusca suga trepidi nudata Libonis (Lucan II, 462); Libo war am 21. Januar in Formiä (Att. VII, 12, 2), bei der Räumung vermuthlich in Rom (Fam. XVI, 12, 2). Die Entsernung von Ravenna nach Arretium beträgt ca. 80 Millien. Antonius ward von Ariminum abgeschickt (Cäs. I, 11); die 5 Kohorten müssen, wie oben angegeben, weiter rückwärts zum Gebirgs= marsch gerüstet postirt gewesen sein.

<sup>3)</sup> Casar I, 14; Lucan I, 473 f.



ihrem Gebieter Prostriptionen und socialistische Umwälzung. Selbst nüchterne Beobachter sahen in Casar einen neuen Phalaris 1). Die Straßen waren mit Flüchtlingen bedeckt. Die Angst trieb ganze Gemeinden aus ihren Mauern Schutz suchend nach Rom. Durch die einströmenden Massen wurde die Aufrechterhaltung der Ordnung noch mehr erschwert, als sie in der großen Stadt es ohnehin war. Zeichen und Wunder erregten die Gemüther. Das Volk nahm für und wider Partei, Cäsarianer und Pom= peianer machten von ihren Fäusten weidlich Gebrauch, doch die Mehrheit blieb bei ihrem alten Ruf: beide Imperatoren müßten niederlegen um des Friedens willen?). Am 17. Januar ver= sammelte sich der Senat in der Kurie des Pompeius. Voller Bestürzung eröffnete ihm der Generalissimus, nach der Einnahme von Ariminum und Arretium sei Rom militärisch nicht zu halten<sup>3</sup>). Als Antwort hagelten von allen Seiten Vorwürfe und Grobheiten, die leider nur allzusehr verdient waren. Die Mehr= heit wollte von der Räumung Roms nichts wissen; denn damit gab sie die Zügel der Regierung, die als solche an den Boden der Stadt gebunden war, aus der Hand. Wieder wie beim Abbruch der Verhandlungen am 6. (S. 83 f.) traten die beiden Hauptrichtungen der republikanischen Politik gegen einander in die Schranken. Der Antrag wurde gestellt, Gesandte an Casar zu schicken. Cicero befürwortete ihn: die ganze Zeit über hatte er seine Vermittlungsversuche erneuert, noch in der Nacht des 15. ober 16. den aus Ariminum kommenden Cälius heimlich empfangen und sofort mit neuen Vorschlägen zurückge= sandt. Pompeius erklärte den Antrag für Schwäche und Feig= heit, erreichte auch dessen Verwerfung4). Es blieb nunmehr nur ein Weg übrig, um die Republik zu retten. Cato zieh laut den Pompeius der Schuld, daß es so weit gekommen, aber erkannte

<sup>1)</sup> Cic. Att. VII, 11, 1; 12, 2; 13, 3; 22, 1 u. s. w. Dio XLI, 8, 6.

<sup>2)</sup> Plut. Cas. 33; Pomp. 61; App. II, 36.

<sup>3)</sup> Cic. Att. IX, 10, 2 plenum formidinis. Die dunkeln Worte in dem Billet vom 18. Att. VII, 10 adhuc in oppidis coartatus et stupens verstehe ich: adhuc eius animus in oppidis a Caesare captis stupet.

<sup>4)</sup> Plut. Pomp. 60; App. II, 37; Cic. Fam. VIII, 17; Casar I, 32.

ebenso unumwunden an, daß der Urheber des Unheils allein im Stande sei, dasselbe wieder gut zu machen, und beantragte dem=nach für ihn die Diktatur. Seine Stimme verhallte wie die Stimme des Predigers in der Wüste: bei allen Krisen dieser Jahre hat der tapfere Mann stets denjenigen Rath ertheilt, der den Fortbestand der freien Verfassung verbürgte, niemals hat der Kleinmuth und die Selbstsucht seiner Standesgenossen den Rath befolgt. Auch jetzt blieb die Vielköpfigkeit des Oberbesehls, die Spaltung zwischen Pompeius und den übrigen Feldherrn besstehen.

Viel Vernünftiges war nicht mehr zu erwarten. Pompeius erging sich in blutdürstigen Drohungen: er werbe vollbringen, was Sulla vollbracht, jeden zurückbleibenden Senator als Feind behandeln, jede Stadt, die zu Casar abfiele, züchtigen?). Gründe gegen sein Toben nicht verfingen, mußte die Versammlung wohl oder übel sich fügen. Sie defretirte ein Justitium, d. h. die Sistirung des öffentlichen Rechtslebens. Alle Gerichte wurden geschlossen, die Staatskasse leistete keine Zahlung. Für diejenigen Beamten, welche verfassungsmäßig Rom nicht verlassen burften, wurde die Ermächtigung hierzu ausdrücklich ertheilt. Den Bürgern wurde verboten, fürder das Friedenskleid der Toga zu tragen, und in der That sind die römischen Bummler bis zur Ankunft Cäsar's, Anfang April, im Soldatenmantel einherstolzirt3). der langen und wechselvollen Geschichte der Stadt war kein Blatt enthalten, das eine ähnliche Verzagtheit gemeldet hätte. das Unwetter am Himmel aufzog, ward das Staatsschiff von jeiner Bemannung verlaffen und den Winden, welche die Kriegsfurie entfacht hatte, als Beute preisgegeben. Einstens hatten fremde Diplomaten den Senat eine Versammlung von Königen genannt, jest gingen die Könige in's Exil und wußten, was ihrer harrte. Bramarbasirend verließ Pompeius den Sitzungssaal und rückte noch am Spätabend desselbigen Tages von Rom ab.

<sup>8)</sup> Cicero Att. VII, 12, 2; Dio XLI, 6, 2; 17, 1.



<sup>1)</sup> Plut. Cato min. 52; Pomp. 61.

<sup>3)</sup> Cicero Att. IX, 10, 2.

Nath- und hülflos verbrachten die Läter der Stadt die lange Winternacht beisammen. Vor Tagesandruch begab sich Cicero auf die Flucht. Am Morgen des 18. Januar zogen die Konsuln und Magistrate mit der überwiegenden Mehrheit des Senats fort<sup>1</sup>). So großen Eindruck der Auszug machte, ist seine Trag-weite doch wohl den Augenzeugen nur unvollständig klar gewesen. Er bedeutete nichts mehr und nichts weniger als die förmliche Abdankung des Senats, das Ende des bisherigen Regiments.

Seit dem 18. Januar hatte der Staat Beamte, die gegen einander im Felde standen, aber keine legitime Vertretung. Dem Terrorismus, welcher diesen Zustand herbeigeführt hatte, setzte die friedliche Mehrheit passiven Widerstand entgegen. Pompeius hatte das berechtigte Verlangen gestellt, daß alle Staats= und Tempelgelder aus Rom fortgeschafft und für Kriegszwecke verwandt würden: man mißachtete den Befehl und schloß das Schatzhaus zu. Einzelne Befehlshaber wie Cicero bekümmerten sich um die Aushebung überhaupt nicht. Wo größerer Eifer entfaltet wurde, nahmen die Dienstpflichtigen vor den Werbeoffizieren Reißaus?). Die Auflösung der Regierungspartei ward durch Casar's Politik befördert. Den Abgesandten des Senats und des Pompeius (S. 94), die ungefähr am 14. oder 15. in Ariminum eintrafen, befundete er die äußerste Friedensliebe und gestand alles zu, was man von ihm verlangte: er würde den bestallten Statthaltern die Provinzen rechtzeitig übergeben und als einfacher Privatmann zu den Wahlen nach Rom kommen; als Gegenleistung sollte Pompeius nach Spanien abgehen, die Rüstung eingestellt und das Aufgebot entlassen werden; die Regelung des Einzelnen ward einer persönlichen Zusammenkunft mit Pompeius vorbehalten. Der erste Eindruck, den diese Anerbietungen auf die Eingeweihten machten, ließ sie für einen schlechten Scherz halten3). Aber wie der Ertrinkende sich an einen Stroh=

<sup>1)</sup> Cicero Att. VII, 10, unmittelbar vor der Abreise geschrieben; App. II, 37; Plut. Pomp. 61; Cäs. 33; Dio XLI, 6—9; entstellt Cäs. I, 14.

<sup>2)</sup> Cicero Att. VII, 13, 2; 15, 3; 21, 1.

<sup>\*)</sup> absurdissima mandata Cic. Att. VII, 13, 6; Inhalt Fam. XVI, 12, 3; Cäs. I, 9.

halm klammert, wurden sie ernsthaft aufgenommen und beant= Am 23. Januar verhandelten die beiben Konsuln mit Pompeius in Teanum über den Antrag. Das Antwortschreiben, öffentlich bekannt gemacht wurde, garantirte Casar den Triumph und das zweite Konsulat, verhieß eine ordnungsmäßige Behandlung der Angelegenheit durch den Senat in Rom, svbald er die widerrechtlich occupirten Städte außerhalb seiner Provinz geräumt haben würde, lehnte eine Zusammenkunft im Namen des Pompeius vorläufig ab'). Die Senatoren, welche am 25. in Capua Mittheilung erhielten, waren mit allem zufrieden und obwohl sie den Friedensaussichten nicht recht trauten, doch durch die von Pompeius zur Schau getragene Loyalität ermuntert2). In der That ist sein Gegner aufrichtig genug, das Scheitern der Verhandlung auf dessen Weigerung, die gewünschte Unterredung zu bewilligen, zurückzuführen. Von rechtlichen Ansprüchen kann hierbei natürlich nicht die Rede sein: Pompeius sollte von der Sache des Senats getrennt werden, der Versuch mißlang. Eintreffen der Antwort, Ende Januar, erließ Casar ein neues Manifest an die italische Bevölkerung3), der zweite Akt des Tumults begann.

Während die Rüstungen auf beiden Seiten fortgesett wurden, hatte die Bevölkerung sich von ihrem maßlosen Schrecken erholt und sah der weiteren Entwicklung theilnahmlos zu. Ungefähr am 22. hatte Cäsar seine Reserve von Ariminum und Pisaurum nach Iguvium vorgeschoben: der Prätor Minucius Thermus räumte die Stadt ohne Schwertstreich, da sie von Vertheidigung nichts wissen wollte; seine fünf Kohorten kehrten an den häuslichen

<sup>1)</sup> Cic. Att. VII, 14, 1; 16, 1; 17, 2; 26, 2; VIII, 9, 2; 11 D, 7; 12, 2; Fam. XVI, 12, 3. Cäsar I, 10 sept die Verhandlung fälschlich nach Capua und verdreht die Bedingungen, indem er aus praesidia dimittere exercitus dimittere macht, die besetzten Städte auf Ariminum reduzirt.

<sup>2)</sup> Cic. Att. VII, 15. Die gute Stimmung wirkt in diesen Tagen (24. Januar bis 3. Februar) auf Cicero so ein, daß er gar an die Übersnahme eines Kommando denkt (Fam. XVI, 12, 5).

<sup>3)</sup> interdicta Caesaris crwähnt am 14. Februar Cic. Att. VII, 26, 1; vgl. VIII, 1, 3. Inhalt theilweise Cas. I, 11.

Herb zurück'). Die Truppen Casar's waren nunmehr in breiter Front über die Halbinsel vertheilt: der linke Flügel, 2 Kohorten, in Ancona und Fanum; das Centrum, 3 Kohorten, in Iguvium; der rechte Flügel, 5 Kohorten, in Arretium. Es hatte den Anschein, als ob Rom als Angriffsobjekt in's Auge gefaßt wäre?). Allein am 23. begab sich Pompeius nach Apulien zu seinen Truppen und erklärte, von hier nach seinem Stammland Picenum, auf dessen Treue er bauen konnte, vorrücken zu wollen3). die erste Kunde hiervon4) räumte Cäsar Arretium und Iguvium, konzentrirte alle seine Streitkräfte auf der Oftseite des Appennin. Mit der vereinten 13. Legion besetzte er am 1. Februar Auximum: die feindlichen Truppen wurden aus einander gesprengt. Die 12. Legion langte an, ganz Picenum war schon am 4. für die Republikaner verloren<sup>5</sup>). Ein Theil ihrer Streitkräfte rettete sich in die Abruzzen. Pompeius sah dem allem ruhig zu. Mit den beiden feldtüchtigen Legionen, deren Kommando ihm illegaler= weise im Dezember und legalerweise am 9. Januar übertragen worden war, begnügte er sich die Rückzugslinie nach dem wich= tigen Hafenplat Brundisium besetzt zu halten. Auf die große spanische Armee hatten die Republikaner die schönsten Hoffnungen gebaut, zu wiederholten Malen tauchten freudige Gerüchte von ihren Erfolgen, ihrem siegreichen Vordringen nach Gallien auf; aber so weit wir erkennen, hat sie auch nicht den leisesten Versuch gemacht, Cäsar im Rücken zu bedrohen 6). Wie so ganz anders hatte man sich im voraus den Gang der Dinge gedacht! Wenn Pompeius mit seinen Veteranen eine feste Stellung in der Mitte der Halbinsel eingenommen hätte, so würde sich eine imponirende Streitmacht um ihn versammelt haben. Auch nach den Schlägen

<sup>1)</sup> Cas. I, 12. Cicero weiß es noch nicht am 24. Januar (Att. VII, 13, 7).

<sup>2)</sup> Cicero Fam. XVI, 12, 4.

<sup>3)</sup> Cicero Att. VII, 13, 7; 16, 2 (am 28. Januar geschrieben).

<sup>4)</sup> Der Plan war schon vorher bekannt: Cic. Att. VII, 12, 2 (22. Jan.); 13, 1 (23. Jan.).

<sup>5)</sup> Cicero weiß es am 7. (Att. VII, 21, 2; Caj. I, 15).

<sup>6)</sup> Cicero Fam. XVI, 12, 4 (27. Jan.); Att. VII, 26, 1 (14. Febr.); VIII, 2, 3 (17. Febr.), 3, 7 (19. Febr.); Cäs. I, 37.

im Picenischen zählte das Anigebot der Revublikuner mindestens noch 30000 Mann. Es würde nicht zutreffen, von einem Berrath des Generalissimus zu reden: in der Sache kommt sein Berhalten auf das nämliche berans. Jedenfalls hatte er den Senat schmählich getäuscht: denn an eine Räumung Italiens hatte biefer nicht gedacht. Am 7. Hebruar trai ein Abgesandter des Pompeins bei den Konjulu in Capua mit der Aufforderung ein, nach Rom zu gehen und den Staatsichat in leeren. Ran machte die Gewährung von jeinem Borruden abhängig :. Im tiefften Binkel ihres Herzens argwöhnten die Republikaner, das die beiden Machthaber unter einer Tede ipielten oder wenigstens sich verständigen würden?). Der Besehlshaber in den Abruggen Lucius Dowitius suchte ben Generalissimus zum Schlagen zu zwingen, indem er mit 30 Kohorten Stand zu halten beschloß. Statt die erbetene Hülfe zu bringen, begab sich dieser eiligst auf den Rückzug nach Brundissum. Auf die Kunde hiervon kapitulirte Domitius nach siebentägiger Belagerung am 21. Februar. Die anderen Heerhausen der Republikaner wurden getrennt aus einander getrieben. Da man ihm nicht freiwillig die Diktatur eingeräumt, so nöthigte Pompeius durch die Logik der Thatiachen alle, die sich nicht auf die Seite des Gegners schlagen wollten, in seinem Lager Schutz zu suchen. Die Heerde war gesprengt, es hieß zu wählen zwischen den beiden Wölsen, die sich um ihre Führerschaft stritten.

Der Kampf der Republik gegen Cajar gewährt ein ähnliches Schauspiel wie ein Feldzug des alten Fris mit seinen Preußen gegen die Armee des heiligen römischen Reichs deutscher Ration. Im tiefen Winter, über die schneebedeckten Gebirge hinweg — schreibt ein Offizier der cajarischen Parteis) — haben unsere Soldaten den Kampf durch Warschiren entschieden. Die Leistungen

<sup>1,</sup> Cic. Att. VII, 21, 2.

Der Argwohn erklärt und rechtsertigt die schwankende Haltung, die Cicero in diesen Monaten beobachtet hat (vgl. Att. VII, 26, 2; VIII, 11 D, 7; 12, 2; X, 8, 5). Man wolle nicht vergessen, daß Cäsar noch vor Brundisium zweimal mit Pompeius anzuknüpsen versucht hat.

<sup>3)</sup> Cicero Fam. VIII, 15.

verdienen in der That die höchste Anerkennung: am 21. Februar mittags brach Cäsar mit 30000 Mann von Corsinium in den Abruzzen auf und eröffnete am 9. März die Belagerung von Brundisium, nachdem das Heer 78 deutsche Meilen in 16 Tagen zurückgelegt hatte<sup>1</sup>). Freilich zeigte die glänzende Vertheidigung dieses Plazes den Soldaten, daß der wahre Feind nicht durch bloßes Marschiren zu überwältigen sein würde. Am 17. März stach Pompeius mit seinen Truppen in See: der Tumult war vorüber, der Krieg sing an.

<sup>1)</sup> Cicero Att. VIII, 14, 1; IX, 13 A; Caj. I, 23.

## Literaturbericht.

La monnaie dans l'antiquité. Leçons professées dans la chaire d'archéologie près la Bibliothèque nationale en 1875—77. Par François Lenormant. I. II. III. Paris, A. Levy-Maisonneuve et C<sup>io</sup>. (Rollin et Feuardent). 1878—79.

Der Bf., welcher seit dem Erscheinen seiner Schrift über die Lagidenmünzen eine ganze Reihe größerer und kleinerer numismatischer Arbeiten geliefert hat, hat das umfangreich angelegte Material seiner in den Jahren 1875—77 an dem Lehrstuhl der Archäologie bei ber Bibliothèque nationale gehaltenen Vorlesungen über antike Rumis= matik jetzt veröffentlicht als Handbuch, von welchem drei Bande gegen= wärtig vorliegen, etwa fünf weitere nach dem am Eingang des 1. Bandes gegebenen Übersichtsplan noch zu erwarten stehen. Seit dem Erscheinen von Echel's Doctrina Nummorum zu Ende des vorigen Jahrhunderts ist dies das erste wieder die gesammte antike Numismatik behandelnde Werk. Wenn dem Bf. die Bielseitigkeit seiner Studien namentlich in der Einleitung zu statten gekommen ist, so gebietet er im weiteren Verlauf überall auch über die Details des ihm vorliegenden Stoffs; ungeachtet der großen Zersplitterung der Einzelpublikationen, über welche er mit Recht Klage führt, ist es ihm gelungen, des reichen Materials Herr zu werden; auch die deutsche Literatur hat eine eingehende Berücksichtigung erfahren. Jedoch begnügt sich der Bf. keineswegs mit einfacher Wiedergabe des Vorgefundenen: vielfach weiß er dasselbe geschickt zu gruppiren und weiter auszuführen. Ob freilich der Zeitpunkt für die Veröffentlichung eines solchen Werks günstig gewählt war, mitten während des Erscheinens des Katalogs der größten jest existirenden Sammlung griechischer Münzen, des Britischen Museums, mag dahingestellt bleiben.

Das 1. Buch, Prolegomena betitelt, umfaßt zunächst acht extursartig behandelte Abschnitte über diejenigen numismatischen Denkmäler, die entweder überhaupt nicht als Geld gedient haben, oder zu anderweitiger Verwendung dem Verkehr entzogen worden sind: also zunächst die römischen Medaillons, denen aus dem Bereich der griechischen

Rumismatik eigentlich nur das große goldene 20=Staterenstück des Eutratidas (in Paris) zur Seite gestellt werden kann; sodann die namentlich im Nymphenkultus als Weihgaben verwendeten Münzen; ferner Medaillen, welche nach Ansicht des Bf. als Talisman gedient haben, eine Bestimmung, die er nicht bloß für die in Tarsos gefundenen großen Goldmedaillons mit Alexandertypen in Anspruch nimmt, sondern auch, womit er freilich kaum Anklang finden dürfte, für die Contor= niaten; hieran schließen sich bann noch die Theatertesseren und Marken zu sonstiger Verwendung. Der zweite Theil der Prolegomena behandelt den Ursprung und die allmähliche Verbreitung des Geldes im Alter= thum, eingeleitet durch einen Abschnitt über den Metallverkehr im Drient vor Erfindung des Geldes. Gesucht muß es erscheinen, wenn der Bf. im Anschluß an die bei Isidor Orig. XVI, 17 gegebene Definition des Geldes die drei nächsten Bücher seines Werkes betitelt: la matière dans les monnaies antiques, la loi etc., la forme etc. Buch 2 bespricht die Verwendung der drei Metalle Gold, Silber und Rupfer, ihr Werthverhältnis im Alterthum und den Feingehalt; Erwähnung hatte dabei finden können, daß, wenngleich nur vorüber= gehend, bei den Battrern auch Nickel zur Verwendung gekommen ist, wie neuerdings aus Kaschgar auch die ersten Stücke von antikem Eisengeld an das Britische Museum gelangt sind. Ein weiteres Kapitel bespricht die monnaie fiduciaire, d. h. Geld ohne selbständigen Werthgehalt, die Bergwerksmunzen aus römischer Zeit und die plattirten Münzen. Das Schlußkapitel des 2. Buchs betrifft die Technik der antiken Münzprägung. Buch 3, das sich über den ganzen 2. und 3. Band erstreckt, behandelt das Münzrecht zunächst bei den Griechen in seinem ganzen geschichtlichen Verlauf bis in die Raiserzeit, dann dasjenige bei den Römern bis herab auf Westgothen und Merowinger.

Bei dem sehr eingehenden Abschnitt über die mit der Münzprägung betrauten Beamten macht sich der große Unterschied geltend zwischen dem römischen Staatswesen, wo die ganze Organisation eine relativ einsache und klare ist, und der Vielgestaltigkeit in den griechischen Staaten. Wenn hier der Vf. gesucht hat, beide Theile in ungefähr gleichem Umfang zu behandeln, war dies nur um den Preis möglich, daß viel, für den Zweck seines Buches sogar zu viel Hypothetisches mit ausgenommen worden ist. Der Versuch, mit Hüsse von Münzen aus der Kaiserzeit, auf denen außer den Namen der Beamten auch das von ihnen bekleidete Umt genannt wird, die Stellung der Magistrate bestimmen zu wollen, die auf Münzen der autonomen Zeit vorkommen,

wit i der Mermenten Sällen irreführen. Ein besonders lehrreiches Keine nerfix bieten die Silbermungen von Cpheios, auf benen der Si der erummen de proer; des Artemistempels zu erkennen geglandt um : 127 ? Die jungik erichnenene forgieme Schrift Barclup hent i dur dier ungweiselbuft erwiesen, daß nicht der Megabagos, undem der givende medsende erfte Kroeine der Stadt genannt wird, mitien derfelte Beunie, welcher auch auf Ciftoberen von Pergames me ungeichemick eberig zur den Ninzen von Sustan vorlannt. Bis die athemitiker Neitsgen beirrichen werden, wacht sich nicht setten eine zu junge Diblingigten von Ben'e bewerker, auch bann, wenn der Keitenliche Beite ihrt Arftellunger dem B. feinestregs entgeft. we de der "Treierkeneurunger" auf den jängeren Sädergeld 13. 24'-242. Inder beitt und weche Andermag der Silberrecigning Altheut pepeter werden bil. Allerbeigt wird 2. 110 mas Benn eine furthamer weier Krügung bei zum Cide der rimuchen Kenubik unjenommer det deit gekend gemakse Argument aber i ili meder şaridiyeşeyen. Alt Ackt rermuid Beneuman 3, Di du Anidic Conscient & dez du ma Managrammen verichenen Serien des ansider Silbergeldes zinger dem Mannen die derjeutgen und voll ausgeichtreitener Kenntenntmer: aber gerade derjeutge Dachiebe. weicht die Freige is der geinger Generend ider Anstrumg zur Enddeut gewackt das fit ihm empungen: der 1273 denn Diraku pu Tage pelminnen Minginnt. derer jüngik Schör der Zen des Wildudates ampehirer, womit die der Alemanier Aliazu. S. 1862 wageringene **A**rinde wir den Emgeder der athemidder Silberreigung und der Erdismung Athens durch Sulla in weientieber ihre Bedittigung gesinden das

Du nuch aussiehender Binde des Werket inlien nuchöfen in Buch 4 du Neinschmer, in Buch i eine Stage der numisionalischen Laufenpranden Buch i und 7 dieber den diedernähren Toel des Werke in Gespeniat som indiemariicher in der vorangegangenen Bildern und inlier von Geichalen der prochiich-arrentatischen und der innisten und admitchen Meinzipfiehm treiern, zu deren Gunden wedel und die einen in Buch zugedachern älteren chmerischen und javanerischen Mingen verzahner werden finner.

Includies und im Geichachsmal Ein Beitraf zur Geichach der Folimeisprave: von Henric Weispleit: Beinrich Linearsitesamistisch Andack 1888.

Lieis Buc inl em Charafteriuk und Windigung de Tudrlos geven: ur Saurnei it et en Lanepuritek, der und jedek wirkliche Urtheil Berzicht leistet. Thukybides ist hier das Ideal eines Historikers, und die Darstellung Welzhoser's verhält sich zu ihm etwa wie Kenophon's Chrupädie zum Chrus. Reinem der Vorgänger des Thukybides ist dabei Gerechtigkeit geschehen.

Rapitel 1 behandelt die Anfänge der Geschichtschreibung, also die Borgänger des Thukydides. Der Bf. ift hier nicht gut unterrichtet: "auch von den Babyloniern, Asspriern, Phöniziern und Persern", sagt er S. 4, "läßt sich unbedenklich annehmen, daß sie sich historischer Aufzeichnungen und Jahrbücher bedient haben": als wenn wir nicht Stücke babylonischer und phönizischer Annalen hätten. Die Kunde griechischer Annalen ist doch nicht ganz so verschollen, wie der Bf. ebendaselbst zu glauben scheint. Bon den sog. Logographen hat er nicht ganz richtige Vorstellungen, und die Darstellung des Verhältnisses Herodot's zu Thukydides enthält zwar einige gute Bemerkungen, ist aber doch im ganzen versehlt. Er meint, daß Thukydides den Herodot zwar gekannt, aber absüchtlich ignorirt habe.

Was über das Leben des Helden gesagt wird (Kap. 2) ist recht vernünftig, war aber früher schon viel besser gesagt. Über die Zeit und Absassung des Thukydideischen Werkes urtheilt der Af. mit Classen gegen Ullrich, und das ist eine wohl zu rechtfertigende Ansichauung. Jedoch ist er nicht tief genug in diese wichtige Frage einsgedrungen: manche schon vor ihm aufgestellten Probleme, wie über den Bau des ersten und die Stellung des sechsten und siebenten Buches zu den übrigen, sind ihm unbekannt geblieben.

Schon die Wahl des Stoffes zeigt nach W. in Thukydides den großen Hiktoriker; denn der peloponnesische Krieg war das wichtigste und größte aller disherigen Ereignisse, wie ausgeführt wird. Ganz recht: vergessen ist aber dabei ein wesentlicher bei der Wahl des Stoffes den Thukydides leitender Umstand, daß nämlich der Hiktoriker Beitgenosse dieses Krieges war. Im Vergleich zum peloponnesischen Krieg wird dabei die Bedeutung der Persertriege unterschätzt. — Im 5. Kapitel erscheint Thukydides als wissenschaftlicher Forscher und völlig unparteiischer Hiktoriker. Die Ausssührungen des Vf. sind auch hier zu subjektiv; daß wir an einigen Stellen eine Kontrole haben, die uns ein objektiveres Urtheil ermöglicht, ist ihm wie manches andere Thatsächliche unbekannt geblieben. — Auch die Reden bei Thukydides sind nach W. (Kap. 6) authentisch: gewöhnlich und mit Recht sieht man in ihnen eine freie Wiedergabe der wirklich gehaltenen und kann sich dabei aus des Historikers eigene Aussage berusen (I, 22). —

Am wenigsten gelobt wird die Komposition des Werkes (Kap. 7): wie die seiner Vorgänger ist sie nach W. annalistisch. Aber Thukydides wendet sich ja ausdrücklich gegen die annalistischen Darstellungen, und der Vs. hat nicht an Herodot gedacht, der auch nicht annalistisch erzählt. — Auch im 9. Kapitel, das von der Anwendung der kritischen Methode auf die Geschichte der Vorzeit handelt, gibt Vs. dem Thukydides mehr, als dieser selbst beansprucht.

Man kann demnach nicht sagen, daß die Literatur über Thukys dides durch W.'s Buch eine wirkliche Bereicherung erfahren habe. Benedictus Niese.

Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à Dioclétien. Par Victor Duruy. Vol. VI. Paris, Hachette. 1879.

Die Zeit von Commodus bis auf Diocletian, beren Schilberung uns Duruy in dem vorliegenden Bande gibt, bietet der Darstellung ganz besondere Schwierigkeiten bar. Gine Epoche furchtbarer Zerftörung und großartiger Neubildung, überreich an bedeutenden Charafteren und sich überstürzenden Ereignissen, liegt uns hier in so trummerhafter Überlieferung vor, daß die Thatsachen sich nirgend recht zusammenschließen, nirgend zum einheitlichen Bilde fügen wollen. Wohl tein Historiker wird im Stande sein, dies sprode Material ganz befriedigend zu gestalten; doch etwas mehr, als D. hier geleistet hat, burfte benn doch zu erreichen sein. Der psychologische Blick, der aus zerstreuten Bügen das Gesammtbild eines Charatters erfaßt, das feine Gefühl für das Unterscheidende der Epochen fehlen ihm durchaus; sein Bermögen geht wenig über ein anmuthiges Erzählertalent hinaus. In geschmackvoller Beise gibt er wieder, was die Quellen bieten, und ift von ihnen so sehr abhängig, daß er z. B. bald von Drachmen, bald von Denaren spricht, je nachbem er einen griechischen ober einen lateinischen Schriftsteller ausschreibt, obgleich er doch unzweifelhaft gewußt hat, daß beides dasselbe bedeutet. Historisch ganz Gleichgültiges, wie der Tod der Quintilier, nimmt bei ihm einen verhältnismäßig großen Raum ein, nur weil es in den Duellen ausführlich dargestellt wird, und höchst Wichtiges übergeht er kurz oder thut es gar in einer Anmerkung ab, wenn die Überlieferung davon karg ist. Kritik wird in sehr bescheidenem Maße und in der Regel auf Grund der innern Bahrscheinlichkeit, selten der äußern Autorität geübt. Neben Dio Cassius wird als gleichberechtigt sein Epitomator Zonaras citirt; die gefälschten Urfunden der Scriptores historiae Augustae bilden oft die Haupts

grundlage der Darstellung, obgleich D. manchmal an ihnen zweiselt (S. 53 Anm. 1) und einmal ihre Unechtheit selbst nachweist (S. 340 Anm. 5). Gleichwohl sind sie sogar an derselben Stelle, wo dies in der Anmertung geschieht, im Text benutt worden, wie denn überhaupt nicht selten, was über und unter dem Striche steht, sich gegenseitig widerlegt (S. 91 Anm. 4, S. 92 Anm. 4, S. 122 Anm. 2). Dem Autor ist es eben nicht möglich, einen hübschen, zierlich ausgedrückten Gedanken zu opsern, weil er unglücklicherweise falsch ist.

Die Scriptores historiae Augustae schrieben bekanntlich unter Diocletian und Konstantin und fälschten im Sinne ihrer Zeit. Indem nun D. seine Ausschäfung der Verwaltung und des Staatsrechts vorzugsweise aus ihren angeblichen Dokumenten schöpft, werden die meisten Institutionen viel zu früh datirt und Erscheinungen als wesentliche Charakteristika der Epoche behandelt, die ihr überhaupt nicht angehören. Daß daneben die Inschriften, Münzen und Rechtsquellen eine reiche Anwendung sinden, bessert einiges, aber nicht viel. Denn auf die Widersprüche zwischen ihnen und den Scriptores ist D. nicht immer ausmerksam geworden, und wenn er sie bemerkt, verzwirft er nicht mit der nöthigen Entschiedenheit. Im ganzen ist dies in Wahrheit urkundliche Waterial wohl benutzt, aber kaum verwerthet. Es gewährt eine Reihe Notizen mehr, aber ihre Verarbeitung läßt viel zu wünschen übrig.

Am glücklichsten sind die Abschnitte, welche die Entwicklung des Christenthums behandeln. Hier waren die Duellen zum größten Theil authentisch, und da D. auf Vollständigkeit verzichtete, hat er auch die Versuchung vermieden, welcher er sonst so leicht unterliegt, werthlose Notizen zu häusen. Diese Theile tragen den Charakter von Essays an sich und sind als solche meist geistreich und immer interessant und schön geschrieben.

Géographie historique et administrative de la Gaule. Par E. Desjardins. I. II. Paris, Hachette. 1876. 1878.

Für die Kenntnis Galliens in römischer Zeit ist viel, aber nicht genug geschehen. Es sehlen die grundlegenden Untersuchungen, wie sie für andere Landschaften im Corpus Inscriptionum Latinarum entsweder schon durchgeführt oder durch dasselbe ermöglicht wurden. Das geographische Material, das die Inscriptien bieten, ist mit den Texten der alten Schriftsteller in Zusammenhang zu bringen und zu vereinsbaren: der Wortlaut der letzteren erfährt durch die Denkmäler zahlreiche

Ergänzungen oder Berichtigungen. Für die spanischen Provinzen, die Bätica, Tarraconensis und Lusitania besitzen wir (in "Philologus" 30. 32. 36) vortreffliche Arbeiten von D. Detleffen mit Rücksicht auf den wichtigsten dieser Texte, die Naturalis historia des Plinius. Detleffen hat ferner in dem Auffate "Barro, Agrippa und Augustus als Quellenschriftsteller bes Plinius" in den "Commentationes philologae in honorem Mommseni" (1877) S. 23-34 die Quellen des Plinius=Textes behandelt. Schon die langjährige Verwaltung Spaniens durch Pompeius, als dessen zeitweiliger Legat M. Barro fungirte, vor allem aber die umfassende Reorganisation der Provinzen durch Augustus, dessen rechte Hand M. Agrippa war, führte zu statistischen Erhebungen, nach denen die Rekrutenkontingente und die Steuerlasten repartirt wurden. Das "breviarium totius imperii", das so zu Stande kam und von Augustus seinen Nachfolgern übermacht ward, diente allen statistischen und geographischen Angaben ber Gelehrten in ber Raiserzeit als Richtschnur.

Desjardins' Werk läßt nach beiden Richtungen hin zu wünschen übrig: sowohl was die Ausnühung der Inscriften angeht, wie hinssichtlich der Kritik der alten Geographen. Für das eine braucht man nur den zweiten Theil von Corp. Inscr. Lat. V (1877) heranzuziehen und Mommsen's Auseinandersehungen über die italischsgallichen Alpenpässe mit den entsprechenden Partien bei D. (Bb. 1) zu versgleichen; man kann daraus abnehmen, was zu leisten war und was geleistet ist. Den Text des Plinius für Aquitanien hat Detlessen in Bursian's Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Alterthumsswissenschaft 1877 3, 313 f. behandelt, im Hindlik auf D.'s Buch; das "breviarium" des Augustus erscheint auch hier als die Quelle des Geographen, besonders für die 14 keltischen Gaue, die bei der Provinzialorganisation der Jahre 16—13 v. Chr. (vgl. Mommsen in Hermes 15, 111 gegen Marquardt, Staatsverwaltung 1, 113) zum iberischen Aquitanien geschlagen worden waren.

Im 1. Band des Werkes behandelt der Bf. die physische Geographie: Orographie, Hydrographie u. s. w. Der vorliegende 2. Band
erörtert zunächst das Vorgehen der Kömer bei Einrichtung einer Provinz;
hierauf die Zustände Galliens bei Ankunft der Kömer; die südgallischen
Volksstämme; die phönikischen und griechischen Ansiedelungen; die Areirung der Narbonensischen Provinz; die Geschichte des Cimbernstrieges; die Verwaltung der Provinz dis zu Cäsar's Ankunst; die übrigen gallischen Völkerschaften mit Kücksicht auf die 64 civitates, die Augustus zum Lyoner Provinzialkult und Landtag zuließ; die Religion der Druiden; die socialen und politischen Verhältnisse Galliens, die Kultur seiner Bewohner; endlich geographische Beleuchtung der Feldzüge Cäsar's in ihrer zeitlichen Folge. — Der in Aussicht gestellte 3. Band soll das römische Provinzial = und Municipalsustem der späteren Zeit behandeln.

Das Werk ist zu weitschweisig angelegt; es wiederholt sich des öfteren. Aber es ist vorläusig unentbehrlich wegen der Angabe der sechtreuten lokalen Literatur, sowohl über das inschriftliche Material, als auch über geographische und ethnographische Detailsfragen, über gewisse Kontroversen, die in Frankreich mit Vorliebe geführt wurden, so bezüglich der Ligurer u. s. w. Die natürlichen Beränderungen, denen die Gegenden an den Mündungen des Rheins und der Khone seit der Kömerzeit unterlagen, sind an der Hand mittelalterlicher Karten mit dankenswerther Genauigkeit dargelegt. Erst in vier oder fünf Jahren, wenn D. Hirschseld die gallischen Insichristen im Corp. Inscr. Lat. edirt haben wird, mag D.'s Buch auch diese relative Werthschäung zum Theil einbüßen.

Für unsere Rheinlandschaften, welche die Militärgrenze von Gallien bildeten, besitzen wir eine Reihe vortrefflicher Spezialarbeiten, welche mährend der letten Jahre in den "Jahrbüchern bes Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande" veröffentlicht sind. grundlegende Arbeit E. Hübner's über den römischen Grenzwall in Deutschland, vor kaum drei Jahren (1878; Heft 63 der Jahrbücher) publizirt, hat bereits Nachträge erfahren: vgl. Hübner selbst in Jahrbücher 66 (1879) S. 13 ff. Ebenda S. 1—20 handelt J. Becker "zur Urgeschichte von Mainz, Castell und Heddernheim", welches Thema auch Hübner, Jahrbücher 64 (1878) S. 39—46 besprochen hatte: das Herauswachsen der Lagerstadt von Moguntiacum aus einer Reihe einzelner vici wird darin im Detail auseinandergesetzt. Trier, das "deutsche Rom", hat in F. Hettner auf der Philologenversamm= lung im Jahre 1879 einen vortrefflichen Historiographen gefunden: fein Vortrag ift in ben Verhandlungen jener Versammlung S. 15-28 publizirt. Die berühmte "Porta nigra" wird den Bauten des 4. Jahrhunderts angereiht, als Trier die langjährige Residenz römischer Kaiser Hübner hatte die Steinmetzeichen dieses "Propugnaculums" dem 1. Jahrhunderts n. Chr. vindizirt (Monatsber. d. Berl. Atademie 1864); Hettner thut dar, daß die Bauten der konstantinischen Zeit dieselben Zeichen trügen: damit erscheint die Kontroverse als erledigt.

In den Bonner Jahrbüchern werden von den rührigen Altersthumsfreunden auch die Römerstraßen, die Brückenübergänge, die römischen Kastelle, überhaupt alle hiesigen Reste der "Römer in Deutschland" der Besprechung unterzogen. Lassen doch rheinische Städte wie Bonn, Andernach, Boppart, Köln die ursprünglich römische Form ihrer Ansage bis auf den heutigen Tag erkennen; das gibt der antiquarischen Forschung ein patriotisches Interesse. Das neueste Hest (68) der Jahrbücher (1880) bringt einen Aufsat über das römische Kastell bei Deutz und die Rheinübergänge vor Konstantin. Die Reussunde an Inschristen sind regelmäßig registrirt: F. Bücheler, Mommsen, Hühner, J. Klein, Bergt, Haug u. a. nahmen Theil an der Arbeit. So häusen sich die Nachträge zu Brambach's Corpus Inscr. Rhenanarum (1867), welches Zangemeister sür das Berliner Inscr. Rhenanarum (1867), welches Zangemeister sür das Berliner Inscr.

Für die spätrömische Zeit bietet ein vortreffliches Hülfsmittel A. Lognon durch seine Géographie de la Gaule au VI siècle (Baris, Hachette. 1878). Der Stoff ist nach den gallischen civitates geordnet, wie die notitia provinciarum et civitatum Galliae im letten Jahrhundert der römischen Herrschaft sie vorführt; die Angaben des Gregor von Tours und aller beiläufig gleichzeitigen Quellen über jede einzelne Stadt find kritisch zusammengestellt und besprochen. Einleitungsweise sind die technischen Bezeichnungen der Quellen, wie municipium, oppidum, castrum, castellum, vicus, villa, pagus, comitatus, cellula, domus, locus u. s. w., erörtert. Es folgt die physische Geographie des Landes, wie sie bei Gregor sich darstellt. Hierauf Beschreibung ber ethnographischen, staatlichen, kirchlichen Berhaltnisse, wie sie am Beginne des 6. Jahrhunderts in Gallien sich herausgebildet hatten: die Reiche der Gothen, Burgunder, Merowinger; die Stellung der Bretonen, Juden, Basconen u. s. w. Wer immer mit der Geschichte jener Übergangsperiode sich eingehender beschäftigen will, wird Lognon's Buch mit Nuten in die Hand nehmen. J. Jung.

Vetera Castra mit seinen Umgebungen als Stützpunkt der römisch= germanischen Kriege im 1. Jahrhundert vor und nach Chr. Bon v. Beith. Mit 2 Karten. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1881.

Der Bf., welcher bereits in Pick's "Monatsschrift für die Geschichte Westdeutschlands" eine Reihe von Aussätzen über Feldzügsund Schlachtfelder der casarischen Zeit veröffentlicht hat, gibt in diese Broschüre eine auf dem Studium der Quellen sowie auf eigener lokale

Anschauung fußende Schilderung der wichtigen, vormals auf dem Fürstenberge bei Kanten gelegenen Römerfeste Betera. Bei seiner Darftellung ist lediglich ber militärische Gesichtspunkt vorherrschenb, der archäologische tritt ganz zurück. Am besten gelungen ist der dritte Abschnitt, worin die Lage und Größe des Castrums und seine Beziehungen zu den Nachbarorten geschildert werden. Auch den Nach= weis der Veranderungen des Rheinbetts zwischen Arnheim und Rhein= berg seit der Römerzeit und die Zusammenstellung der mit Betera in Beziehung stehenden rechts= und linksrheinischen Straßen und Baffer= wege, wobei Bf. besonders J. Schneider's Arbeiten zur Grundlage hat, wird man mit Interesse lesen. Weniger befriedigen die letten sechs Kapitel, worin zunächst S. 26 f. sämmtliche von den Römern seit dem Erscheinen des Drusus am Rhein bis zum Aufstande des Civilis gegen die Germanen unternommenen Feldzüge aufgezählt und auf Vetera als Ausgangspunkt zurückgeführt werden, was z. B. für den letten Zug des Drusus weder nachweisbar noch wahrscheinlich ist. Ebenso wenig haben wir dafür einen Anhaltspunkt, daß Drusus "am rechten Ufer des Niederrhein" gestorben sei. Kap. 8—12 enthalten eine Übersetzung des Taciteischen Textes aus dem 4. und 5. Buche der Historien, betreffend die Belagerung und Berstörung Beteras durch Civilis und dessen nachherige Kämpfe in jener Gegend mit Petilius Cerialis bis zum Friedensschlusse auf der Brücke der Nabalia. Statt ber an 11 Seiten ausfüllenden Wiedergabe der Worte des römischen Geschichtschreibers, die ohnehin jeder Gebildete in einer Ausgabe leicht nachlesen kann, hätten wir lieber hin und wieder in der Schrift eine Begründung der gewonnenen Resultate unter Verweisung auf die gegentheiligen Ansichten anderer Forscher gesehen. Solche Kon= troversen, an denen es bei diesem Thema keineswegs mangelt, konnten in Extursen oder in einem Anhange ihren Plat finden, so daß der Bf. nicht nöthig hatte, seinem Prinzipe, keine Anmerkungen unter dem Texte zu geben, untreu zu werden. Eine Untersuchung wie die vorliegende wird trot der klaren und allgemein verständlichen Dar= stellung unseres Erachtens doch besonders in solchen Kreisen ihre Leser zu suchen haben, welche die Möglichkeit einer Kontrolirung der hier niedergelegten Ergebnisse voraussetzen. Die beiden vom Bf. entworfenen Rarten, deren erfte den Rhein von Rheinberg bis Arnheim mit seinen Straßen und Befestigungen zur Römerzeit, die zweite Betera mit seiner nächsten Umgebung und den Aufstellungen des Civilis und seiner Gegner vorführt, bilden eine sehr dankenswerthe Beigabe. Albert Duncker.

Eduard v. Wietersheim, Geschichte der Bölkerwanderung. Zweite vollständig umgearbeitete Auflage, besorgt von Felix Dahn. I. Wit einer Karte von H. Kiepert. Leipzig, T. D. Weigel. 1880.

Als 1864 ber lette der vier Bände von Wietersheim's "Geschichte der Völkerwanderung" erschien, verhehlte man sich in den Kreisen der Forscher, die jene schwierige Epoche zum Gegenstand ihres Studiums gemacht hatten, durchaus nicht, daß die Mängel des wichtigen Werkes seinen Vorzügen nahezu die Wage hielten. Man erkannte den eminenten Fleiß des Vf. in der Sammlung des Materials gern an, man lobte einzelne Abschnitte der Darstellung, insbesondere die der Verhältnisse des Kömerreichs in der zweiten Hälfte des 3. und zu Anfang des 4. Jahrhunderts; daß es aber dem Ganzen an Methode, an kritischer Sichtung des massenhaften und nicht leicht zu bewältigens den Stosses sehle, verschwieg sich W. selbst nicht, wie seine von liebensswürdiger Offenheit und Bescheidenheit zeugenden Vorreden der versschiedenen Bände bekunden.

Seitdem find 16 Jahre vergangen. Eine reiche, innerhalb dieses Zeitraums erschienene Anzahl wissenschaftlicher Untersuchungen größeren und geringeren Umfangs ist sowohl in der Auffassung der römischen Raisergeschichte als der germanischen Urzeit zu neuen, zum großen Theil gesicherten Resultaten gelangt. Tropdem blieb das 28. sche Buch für jene Periode in Ermangelung eines anderen neueren, denselben Zweck verfolgenden Werkes als Hülfsmittel unentbehrlich. Um so mehr dürfen wir es begrüßen, daß der Verleger die Beranstaltung einer zweiten Auflage beschloß, zumal auch die erste im Buchhandel längst vergriffen war. Der Sachlage entsprechend, mußte die neue Ausgabe in sehr wesentlichen Theilen eine Neubearbeitung werden: eine Aufgabe, der sich Felix Dahn unterzog. Ihr 1. Band liegt jett fertig Ein Recensent W.'s hatte einst dessen Werk "nicht sowohl eine Geschichte der Bölkerwanderung als eine Geschichte Roms unter bem Andrange der germanischen Völker" genannt. Er ging noch nicht weit genug; denn auch in einem Buche der letztgenannten Art wird man weder einen Abriß der Entwicklung der römischen Verfassung bis in die Raiserzeit und eine Geschichte der Imperatoren des 1. Jahrhunderts, noch gar detaillirte statistische Nachweise über die Bevölkerung des römischen Reichs und die Stadt Rom suchen, was alles Band 1 der ersten Auflage enthält. Wir können daber D. nur darin beipflichten, daß er in der neuen Ausgabe den ganzen 1. Abschnitt des 1. Buches wegließ und sich sofort in mediam rem durch eine Einleitung begab,

bie zum größten Theil schon ben Inhalt eines seiner Auffätze "Über Ursachen, Wesen und Wirkungen ber sog. Völkerwanderung" (Bau= steine 1, 282—315) bildet. Nach einer kurzen Übersicht über die Stufenfolge der Bölkerausbreitung behandelt er sodann im 1. Buche die Germanen vor jener Wanderung. Alles, was sich auf Sitte und Bolksleben, auf Wirthschaftsverhältnisse und Verfassungszustände der germanischen Stämme bezieht, findet hier seine passende Stelle. Beilagen B und C des 1. Bandes, worin W. seine Ansichten über Heinrich v. Sybel's Auffassung des germanischen Sondereigens zu den Zeiten des Casar und Tacitus niederlegt und seine Anschauungen über Fürsten, Abel und Gefolgschaften anderen Forschern, namentlich . Wait und P. v. Roth gegenüber, vertritt, sind beibehalten, wenn auch D. mehrfach durch Textesänderung oder Einschaltung besonderer, in Rlammern beigefügter Bemerkungen seiner abweichenden Ansicht Ausbruck verleihen zu müssen glaubte. So hat er z. B. den dritten ber Schlüsse, welche 2B. (1, 364) aus jener Erörterung über das Verhältnis des Sondereigens zog, daß "die ganze Frage niemals von be= sonderer prattischer Wichtigkeit gewesen, mindestens ohne Einfluß auf bie weitere historische Entwicklung der Germanen geblieben sein dürfte", mit gutem Grunde gestrichen. Sonst befolgt er das Prinzip, die Exturse und größeren Anmerkungen, die sich im 1. bis 3. Bande ber ersten Auflage so störend zwischen den Text drängten, wenn sie überhaupt unentbehrlich erscheinen, in den Anhang kleineren Drucks zu verweisen: ein Weg, den auch schon W. im 4. Bande eingeschlagen hatte. Begfall gekommen sind ferner in der Neubearbeitung die Lokalunter= suchungen über das varianische Schlachtfeld und alle diejenigen Partien der Kaisergeschichte des 2. und 3. Jahrhunderts, die auf das Ver= hältnis der Imperatoren zu der germanischen Völkerbewegung keinerlei Bezug haben, wie die Schilderung der verschiedenen Thronumwälzungen von Commodus bis Gallienus, die Kriege im Orient u. s. w. nur wurde es D. möglich, die drei ersten Bände des W.'schen Werks, welche bis zu Valentinian's I. Tode reichen, in einen einzigen zusammen= zufassen, der etwa den halben Umfang jener drei besitzt. die friedlichen und kriegerischen Berührungen Roms mit den Germanen bis zum Markomannenkriege uns in meistentheils eingehender Dar= stellung und unter besserer Einhaltung der chronologischen Reihenfolge als in der ersten Auflage vorgeführt werden, ist dagegen vom Heraus= geber, und unseres Erachtens mit Recht, die übermäßig breite Schil= derung des Verhältnisses der Nachfolger Marc Aurel's zu den Germanen

auf ein weit beicheiteneres Mas redugin. Ben Cimbins Gestiens er und deffen Kenterung & feinen & Band begannt. End indeffen der Enderungen und Lingungen verhännisigt und neutge. de die derfen gelungenen Tdene die Berkes erhalden werden umsten. men innennå di Gelåndir Linienin's ind kiner Etakkeister. re Tailing des kalantains hards and tall des parties of the contract of the co Dinner Kortumes die harfen und Julius, dasse die Anstreten mi der Sug des Charlemanns in nimitate State pa recipea ind der den den dergegebenen Egineben nicht der ende: "Die Sige der germannichen Soldenichen von der Benderung", wer E. feligd रेक्ट हैंस पोस क्रकेंग्स राज्य के राज्य रूप के किरान्द्रस. सा रेन्ट अनेट अन्त mehniegen beden das sie den Lines Transchenause durch den मानापानी विभेश किया १५६ हें। विशेषणी स्टाइ इस्टोबर मेहेंद क्रिके प्रतिकास remodie dem die Sour einer rönnichen Anschlang, geschweige dem राज्य रिर्नेरोज्ञान् कृत्योकारे वर्षाक्ष्यपर्वेशाः **प्रधेरस्यो स्थारकेतानुहे स्था** kei: mi máger nu ji Sáneiku: n. 1 dugeidu mude, dei von Marmoery die Gruß-Lougendurc abitalia Afdahendurge der Miller die Greuze des Kimerrends er dere. Bei lestgemannen Derfe. dis mi den üdenreden eines Krinds endam vir degum der **Bal** muser du Bererge in Vogen er durcherben und fich weitlich fiede der ju dem Tallmustanes zu vereimigen. Ten zweiten **äglers** deiner der Gertrisgever, weit die Pierir für B., die dessen 2 Kande den Er danden von der angehähren Fdenmitt der Gothen und Geten und nag nå ene Kominskoon, in door end dom großen Komen Fille Grant e pritize karroneie iene Siele debanden. Die Franceiere felde die jarrit Fernrich z. Saber. Tie Genen und Gothen. n Sambie Alle Bricke i Geich. Inde Bo. 4 um Erfeig belinnefte. ut deute fint der Bergeffendert undernigefiellen. Wengier ditten mer den uniner und vertigvilen deuten Spiltes unden nigen, worde die encied Cours franceit durent de recentaire en encentaire encentaire Gullienus dume ne zerforze der Gothoneurfülle un den Zeihren 261-268 1 Chr. reierer med.

D. oftege deme Invergreende mestenichaltliche Werzeugung, die sich, wie dezenflich, werd der Beuerseitung zernansicher Berödizusse getrend

n unvern Mangewer und der Beneral. Krifte, Freifungt. 1474.

n Z Saneder, der romische Bahigraben von der Weiter die zum Main. Tülleider, Selbinverag, INU

macht, oft parenthetisch im Texte oder in Anmerkungen anzudeuten. Roch öfter läßt er, wo die Darstellung der ersten Auflage gegenüber einem jett allgemein getheilten Standpunkte der Forschung veraltet er= scheint, Anderungen des Sinnes ohne weitere Motivirung eintreten. Die Kenner des W.'schen Werks und der von D. vertretenen Unsichten über Ursachen und Wesen der Bölkerwanderung bedürfen der Bemerkung nicht, daß der Herausgeber in fundamentalen Dingen oft diametral den Ausführungen der früheren Ausgabe gegenüber steht. So bezeichnet W. (2, 99) die Behauptung, daß Übervölkerung eine der hauptsächlichsten Veranlassungen der Wanderung germanischer Stämme nach den Grenzen des Römerreichs gewesen sei, als "ungeheuren Frrthum" und findet den einzigen entscheidenden Antrieb in der Priegsluft, dem Nationalcharakter und dem Überhandnehmen der Gefolgschaften. D. stellt zwar nicht in Abrede, daß die uns vorliegende historische Entwicklung durch Verfassungsänderungen beschleunigt wurde, fieht aber als solche Anderungen nicht die Vermehrung der Gefolg= schaften, sondern das immer hänfiger vorkommende Auftreten des Rönigthums und die Vereinigung der Gaustaaten zum Staate der Bölkerschaft an. Ihm sind jene Umgestaltungen der Verfassung selbst größtentheils nur Wirkungen der Übervölkerung, des Schwindens der AUmende und des Grenzwaldes durch den Mehrbedarf an Sondereigen bei ber raschen Zunahme ber Bevölkerung, nachdem sich zwischen ber Zeit bes Cafar und des Tacitus bei ben Germanenstämmen der Übergang von vorwiegendem Nomadenleben, dem Jagd und Biehzucht wesentlich oblagen, zum seßhaften Ackerbau vollzogen hatte.

Eine weitere tiefgehende Differenz zwischen W. und D. liegt in ihren Anschauungen über die Entstehung der neuen Bölkergruppen des 3. Jahrhunderts: der Alamannen, Franken, Sachsen u. s. w. W. will diese neuen Gruppen lediglich aus vereinigten Gesolgsschaften herleiten; er unterscheidet ferner Privatkriege dieser Gesolgsschaften und Bolkskriege, während D. (S. 173) vom Kimbernzuge an alle solgenden größeren Unternehmungen sämmtlich als Wellenschläge der großen Bölkerausbreitung ansieht, "die seit Mitte und Ende des 2. Jahrhunderts an der Donau durch die Gothen und die von ihnen gedrängten Donausueben (Markomannen und Duaden), ein Menschensalter später durch Alamannen, Franken, Sachsen am Rhein im gewaltig gesteigerten Maßstabe über den Limes drängt". Es ist derselbe Standpunkt, den der Herausgeber in seinen "Königen der Germanen" und in kleineren Schriften und Ausstägen schon seit Jahren vertritt,

und den er auch neuerdigs wieder in seiner "Urgeschichte der gersmanischen und romanischen Bölker" (Berlin 1880), von welcher bis jett 3 Lieferungen des 1. Bandes vorliegen, zur Geltung bringt.

Daß bei Underungen oft so radikaler Natur, wie sie bei dieser Neubearbeitung vom Herausgeber vorzunehmen waren, ein jeder sich das πασιν άδειν χαλεπόν des griechischen Weisen in's Gedächtnis zu rufen hat, ist so einleuchtend, daß wir darüber kein weiteres Wort Der eine wird dies, der andere jenes ungern missen. So hatten z. B. wir gehofft, D. werbe im 4. Kapitel des 1. Buches, betitelt "Römer und Germanen von der Barusschlacht bis zum Ende des batavischen Aufstandes", den Fehler W.'s ausgleichen, der hin= sichtlich der Feldzüge des Germanicus nur auf seine 1850 im 1. Bande der Abhandlungen der kgl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften er= schienene Monographie verweist (1, 305) und außerdem im Nachtrage E desselben Bandes (1, 434—443) lediglich Lokaluntersuchungen über die Märsche des Römerheers im Gebiete der Ems und Lippe als Busat zu jener monographischen Darstellung bringt, die jett mit Recht gestrichen sind. Aber auch die Neubearbeitung begnügt sich damit (S. 92), das Auftreten des Germanicus in Deutschland mit zwei Zeilen zu berühren, während in dem betreffenden Rapitel doch sonst aller zwischen der clades Variana und der Tämpfung des Bataveraufruhrs vorge= tommenen größeren und kleineren Zusammenstöße mit den Germanen Erwähnung geschieht. War es auch D.'s Grundsatz, "an die römischen Dinge weniger zu rühren" (Vorrede S. VI), so würde man dennoch in einer wenn auch nur summarischen Schilderung jener bedeutsamen Feld= züge bes großen Gegners Armin's dankbar die Ausfüllung einer Lücke entgegengenommen haben, die schon in der ersten Auflage befremdete. Auch einige Fehler in der Schreibung von Eigennamen, wie Sontius Saturninus statt Sentius S. (S. 84 u. ö.), Eumenes statt Eumenius (S. 322 u. ö.), die Abbreviatur M'. statt M. beim Pränomen Marc Aurel's (S. 119 u. ö.), haben sich meistens aus der früheren Ausgabe mit herübergeschleppt und werden jedenfalls im Druckfehlerverzeichnis des Schlußbandes Berichtigung finden. Mehr als zweifelhaft erscheint uns auch die S. 80 und 176 für Artaunum (denn Aoravvor ist die besser beglaubigte Lesart bei Ptolem. II, 11, 39, nicht Aoxtavror) gegebene Erklärung als Arx Tauni. Ar hat mit dem lateinischen arx nichts zu thun, ist vielmehr ein keltisches Präfix, das "vor" (= ante) bedeutet. In der Zusammensetzung mit dem ebenfalls ursprünglich keltischen Worte Taunus (von Dun, Tun = Höhe) heißt

🤧 nichts anders als ein "vor der Höhe" gelegener Ort. Den keltischen Ramen des Gebirgs, welchen die Römer vorfanden, übersetzten nach= nals die germanischen Einwanderer in ihre Sprache, wie denn auch jeute noch das Volk den öftlichen Taunus "die Höhe" benennt und ine Reihe von Orten, worunter Homburg der bekannteste, als vor ver Höhe liegend bezeichnet. In jüngster Zeit hat übrigens J. Becker n dem Auffațe "Bur Urgeschichte von Mainz, Castel und Heddern= jeim" (Bonner Jahrbücher 67, 16 ff.) Artaunum mit vieler Wahrschein= ichkeit als Namen für eine ältere römische Stadt an Stelle des im 2. Jahrhundert erbauten Novus Vicus bei Hebdernheim in Anspruch Früher verstand man darunter in der Regel die Saal= Allein dies Castrum enthielt nicht viel mehr Raum als für zwei cohortes quingenariae, und die kleine neben ihm entstandene Beteranenkolonie, beren Umfang die jett ausgegrabenen Gebäudereste 10ch erkennen lassen, war wohl nie als Verkehrspunkt bedeutend. Dagegen spricht sehr viel dafür, daß Ptolemäus eine weit größere Riederlassung, die zugleich zu den wichtigen Handelsplätzen (commercia) zehörte und vielleicht den Hauptort der civitas Taunensium bildete, vei seiner Aufzählung im Ange hatte.

Der Schlußband des v. Wietersheims Dahn'schen Werkes, den wir vohl bald erwarten dürfen, wird mit dem Einbruche der Hunnen im Jahre 375 zu beginnen und die Zeiten der Gründung germanischer Reiche zuf dem Boden des Imperium Romanum zu umfassen haben. Auch der L. Band der ersten Auslage bedarf in vielen Partien der Umarbeitung und Ergänzung, vornehmlich die Geschichte der Ostgothen und der angobardischen Einwanderung in die Apenninenhalbinsel. Ein systes natisch geordnetes Verzeichnis der Quellen und der neueren Literatur oll dem Ganzen als Anhang beigegeben werden, worauf schon in viesem Bande östers verwiesen wird.

Albert Duncker.

Monumenta Germaniae historica. Auctorum antiquissimoum tomi III pars posterior. Corippi libri: Iohannidos seu de bellis Libycis libri VIII. In laudem Iustini Augusti minoris libri IV. Recensuit Jos. Partsch. Berolini apud Weidmannos. 1879.

Der Ausgabe beider Gedichte sind die noch vorhandenen Handschriften zu Grunde gelegt: ein codex Trivultianus in Mailand der Johannis, ein Madrider codex saec. IX dem Panegyrikus auf Justin II.; ein Facsimile des letzteren ist beigefügt. — Der Werth der Johannis besteht vor allem in den geographischen und ethnographischen Auss

einandersetzungen, die Corippus gibt, indem er die Kriege der Mauren erst mit den Vandalen, dann mit den Römern unter dem magister militum Iohannes um das Jahr 550 uns schildert. Er ergänzt in dieser Hinsicht die 'Darstellung Prokop's in bell. Vandal. 1. II. Seit der Erschütterung des römischen Wesens in Afrika, wie sie durch den Einfall der Bandalen herbeigeführt ward, treten eine ganze Reihe maurischer Stämme hervor, beren Namen seit Jahrhunderten, zum Theil seit Herodot verschollen waren. Dieselben waren eben in Abhängigkeit von anderen Stämmen gerathen und hatten mit ihrer politischen Selbständigkeit zugleich die ihrer Benennung verloren. Auch bezeichneten die römischen Schriftsteller der Kaiserzeit alle Stämme mit dem generellen Namen der Mauri; nur die Inschriften geben die Sondernamen. Die Mauren überdauerten die Zeiten der Römer, melche, wie früher von den Bandalen, so schließlich durch die Araber ihrer Herrschaft beraubt wurden. Die Mauren aber standen stets auf Seite der bestruktiven Elemente, um boch immer wieder von ben Eroberern bezwungen und der fremden Kultur dienstbar gemacht zu werben: in der karthagischen Zeit der punischen, dann der römischen, zulett der arabischen. Zahlreiche Berberstämme arabisirten sich und halten sich selbst jetzt für Araber. Nicht wenige Namen der Orte und der Stämme sind bis auf den heutigen Tag dieselben wie zur Beit der Römer: das alte Lares (ablat. Laribus) ward zu Lorbes, das Chusira der Inschriften zu Kissira (arab. = "Brod"; also um= gebeutet); die von Tacitus mehrfach erwähnten Musulamii heißen jest Miahel u. s. w.

Seit ber Occupation von Algier durch die Franzosen haben diese sich eifrig mit dem Alterthum der afrikanischen Landschaften beschäftigt: Inschriften gesammelt (Renier, Guérin), kartographische Darstellungen geliesert, an Ort und Stelle Museen angelegt, Zeitschriften gegründet u. s. w. Eine zahlreiche Literatur ist angewachsen; erst neuerdingsschried ein Schüler von L. Renier, dann Prosessor am Lyceum zu Algier, G. Boisser, eine "Esquisse d'une histoire de la conquête et de l'administration romaines dans le nord de l'Afrique et particulièrement dans la province de Numidie" (Paris, Hachette. 1878). Es ist mit besonderen Dank anzuerkennen, daß Partsch in dem Proömium S. V—XXXVIII die betreffende und nicht an jedem Ort zugängliche Literatur verzeichnet und für seinen Kommentar erschöpfend benutt hat. Der Apparat der Monum. Germ., auch Mommsen's Beirath, ist wieders holt herangezogen. Die einschlägigen Partien aus Prosop sind nach der

m Aussicht stehenden Recension von W. Meyer mitgetheilt; sie ist wegen der Rechtschreibung der Namen wichtig. Es folgt S. XLIII st. eine Auseinandersehung über das Leben des "Flavius Cresconius Corippus": wir wissen nicht viel mehr, als daß unser Autor seine frühere Zeit als Grammatitus in Afrika zugebracht hat und später in Ronstantinopel sich aushielt; hier hat er die Thronbesteigung und die ersten Regierungshandlungen R. Justin's II. besungen. Aus den Bemerkungen über die Codices des Corippus ist zu entnehmen, daß mehrere früher vorhandene jetzt verschollen sind; darunter ein werthsvoller aus der Bibliothek des M. Corvinus, den Cuspinian noch sah: aus ihm allein kennt man den vollen Namen unseres Autors.— Den Beschluß der Ausgabe machen drei sorgfältige Indices: ein "geographicus", ein "historicus et mythologicus", ein britter "rerum verborum et locutionum".

Deutsche Verfassungsgeschichte. Von Georg Bait. I. Dritte Auflage. Riel, E. Homann. 1880.

Neue Auflagen eines Wait'schen Werkes hat die Wissenschaft nicht bloß als ein erfreuliches Zeichen des immer weitere Kreise ergreifenden Interesses an der deutschen Geschichte zu begrüßen, sie sind auch regel= mäßig glänzende Beispiele musterhafter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit in der Neubearbeitung; da wird jeder Satz noch einmal erwogen, jedes neuere Literaturerzeugnis berücksichtigt, jede Belegstelle wiederholt geprüft, neues Beweismaterial beigebracht. Auch bei dieser dritten Auflage, beren Borgängerin wir H. Z. 26, 221 f. augezeigt haben, ist die bessernde Band des Uf. auf jeder Seite bemerkbar, und es hat dem Ref. viel= fachen Genuß bereitet, durch sorgfältige Bergleichung des Alten und Reuen den Meister bis in seine Werkstätte zu verfolgen. Eine große Bahl in der Zwischenzeit (seit 1865) erschienener Arbeiten, unter denen hier nur die von Arnold, Baumstark, Gierke, W. Sickel, Sohm her= vorgehoben werden mögen, war zu berücksichtigen. Die treffliche "Deutsche Wirthschaftsgeschichte" von Inama=Sternegg ') lag dem Bf. noch nicht vor. Gegen die Ergebnisse Sickel's2) verhält W. sich größtentheils ablehnend, Art und Methode des Bf. wird von ihm wiederholt, namentlich auch in der Vorrede, mit Entschiedenheit ver= urtheilt. Ref. kann dem im allgemeinen nur zustimmen, so sehr er

<sup>1)</sup> Leipzig, Dunder u. Humblot. 1880.

<sup>2)</sup> Der deutsche Freistaat. Halle a. S., Buchh. d. Waisenhauses. 1879.

übrigens manche geistvolle Bemerkung und manche seine Untersuchung S.'s zu schätzen weiß. S. selbst hat bereits mit anerkennenswerther Offenheit in seiner werthvollen Anzeige der Erhardt'schen Schrift') (Gött. gel. Anzeigen 1880 S. 161—194) verschiedene seiner Aufstelslungen, und zum Theil grundlegende, zurückgenommen oder wesentlich modifizirt.

Nachstehend heben wir die bemerkenswerthesten Anderungen der neuen Auflage und ebenso diejenigen Punkte von Bedeutung hervor, in denen der Bf. neueren Angriffen gegenüber seine früheren Annahmen vertheidigt. Im 1. Abschnitt tritt W. ebenso der keltisch=germanischen Richtung in der Schrift Erhardt's (S. 6. 20) wie der neuerdings von Amira geforderten unbedingten Hineinziehung der nordischen Verhältnisse entgegen (S. 7), während er der von Scherer begründeten Unterscheis bung zwischen Ost= und Westgermanen zustimmt (S. 9). Die Annahme starker gothischer, also oftgermanischer Elemente bei den Baiern hält er nicht mehr aufrecht, wenn er sie auch nicht ganz fallen läßt (S. 9). Ebenso hält er wenigstens an der Möglichkeit fest, daß die Trennung der Deutschen in Sueben und Nichtsueben mit dem Gegensatze der hoch= und niederdeutschen Mundart zusammenhänge, obwohl er zugibt, daß der lettere erst in historischer Zeit hervorgetreten sein möge (S. 15 f.). Dem gegenüber sind wir mit den neueren Sprachforschern (vgl. Grimm, Gesch. d. deutsch. Sprache 3. Aufl. S. 338 f.; Scherer, Gesch. d. deutsch. Literatur S. 39) entschieden der Ansicht, daß die sprachliche Trennung erst nach dem völligen Abschlusse der Stammesbildungen, in der Zeit der Merowinger, eingetreten ist; den klarsten Beweis hierfür geben die salischen Franken, deren Stammesgebiet sämmtliche Dialektformen umfaßt \*). Für den 4. Abschnitt (der Grundbesitz und die Dörfer) nebst der bazu gehörigen Anmerkung über Germania c. 26 (S. 141—148) lag eine besonders reichhaltige neuere Literatur vor, darunter namentlich die von W. gebührend gewürdigte Schrift von Hennings (über die agrarische Verfassung der alten Deutschen nach Tacitus und Cafar. 1869), neuere Arbeiten von Sanffen (neuerdings gesammelt u. d. T. Agrarhistorische Abhandlungen. Leipzig,

<sup>1)</sup> Alteste germanische Staatenbildung. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1879.

<sup>2)</sup> Meine früheren Ausführungen über diese wichtige Frage habe ich gegen die Angriffe Müllenhoff's in einem demnächst erscheinenden Aufsate: "Die Franken und ihr Recht" (Zeitschrift der Savignn=Stiftung für Rechts=geschichte II, germanist. Abtheilung) vertheidigt.

Hirzel. 1880) und Laveleye's vortreffliches "Ureigenthum" (über= set und vervollständigt von R. Bücher. Leipzig, Brochaus. 1879)'). W. hält in der Frage der Agrarverfassung an dem vermittelnden Standpunkte der zweiten Auflage fest, die Nachricht des Tacitus bezieht er nach wie vor nicht auf die strenge Feldgemeinschaft, sondern auf bloßen Flurzwang mit Markgenossenschaft. Es ist ja zuzugeben, daß die Worte, um deren Auslegung es sich handelt, an sich nicht mit Nothwendigkeit auf die strenge Feldgemeinschaft bezogen werden, sondern sich auch auf einen bloßen Wechsel im Gebrauch der Felder, nach Art des Flurzwangs, deuten lassen. Erwägt man aber, daß das von Casar geschilderte System strenger Feldgemeinschaft, wenn auch zeitgemäß modifizirt, noch durch die Lex Salica und weiter= hin durch zahlreiche Spuren aus den verschiedensten Gegenden (den von dem Bf. angeführten reihen sich die von dem Ref. in den Forsch. z. deutsch. Gesch. 19, 151 ff. beigebrachten an) bezeugt ist, so kann man sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß eben dies System zur Beit des Tacitus, selbst wenn es nicht mehr das alleinherrschende gewesen sein sollte, noch eine solche Bedeutung gehabt haben muß, daß eine Schilderung germanischer Zustände nicht davon absehen konnte. Eben darum ist auch die von W. nach wie vor bevorzugte Konjektur vicis in Germania c. 26, abgesehen von allen übrigen ihr entgegen= stehenden Bedenken, zu verwerfen und an der Lesart in vices festzuhalten, die jedenfalls gut handschriftlich beglaubigt ist, wenn sie auch vielleicht selbst auf einer alten Konjektur beruhen mag. Das jedesmal in Anbau genommene Land wurde je nach der Zahl der selbständigen Gemeindeglieder (die von Sidel gewählte Bezeichnung "Bürger" erscheint mir schon aus dem Grunde unpassend, weil die Deutschen keine Burgen bewohnten, der Römer war ein civis, der Deutsche ein Bauer) in Lose eingetheilt, wobei wohl die Hufe, wie wir sie später bei den ver= schiedensten Stämmen gleichmäßig entwickelt finden, die Einheit bildete. Wir stimmen W. völlig bei, wenn er die Worte secundum dignationem nicht auf die Ackerbonitirung, sondern auf die persönliche Würdigkeit der einzelnen Antheilsberechtigten bezieht; nur muß man noch einen Schritt weiter thun: die Verlosung erfolgte nach dem Stande; eben darin liegt der von 28. selbst (S. 127) angedeutete Zusammenhang zwischen Hufe und Einen Beleg dafür finde ich u. a. in einer Urkunde Ludwig's

<sup>1)</sup> S. 104 Anm. 3 steht durch einen Drucksehler "Levelage", ebenso ist .S 61 Anm. 2 "Friedlieb" statt Friedberg stehen geblieben.

des Deutschen von 858 (Wilmans, Kaiserurkunden 1, 142) über zwei Salhöfe zu Seliheim und Stocheim in den Gauen Dreini und Boroctra: nec non et mansos 30 pertinentes ad loca prenominata . . . cum familiis 60, quae lingua eorum lazi dicuntur. Also jede Litenfamilie mit einer halben Hufe ausgestattet, wie das Wergeld eines Liten sich auf die Hälfte des Freienwergeldes belief. Auch 28. deutet ein solches Verhältnis an (S. 198), sehnt es aber, wir meinen mit Unrecht, ab, daraus einen Rückschluß auf die agrarischen Zustände der Urzeit zu Wir halten die Ansicht, daß bei der Ackerverlosung jedes selb= ständige Gemeindeglied (Hausvater), mit Einschluß der Liten, verhältnismäßige Berücksichtigung verlangen konnte (vgl. 28. S. 151 Anm. 6), für die einzig richtige und glauben in den Worten pro numero cultorum eine Bestätigung derselben zu finden. Damit würde eine Reihe vielumstrittener Fragen (vgl. S. 151 über den Zusammenhang persönlicher Freiheit mit dem freien Grundbesit, 156 über den abhängigen Grundbesit der Liten, 167 f. und 198 f. über den Großgrundbesit des Adels, S. 403 f. über die Bedeutung des Grundbesitzes für den Heerdienst) ihre Erledigung finden. Unfreie hatten von der Gemeinde jedenfalls nichts zu beanspruchen, und dies wird ein Grund mit gewesen sein, weshalb man in Schuldknechtschaft gerathene Personen in die Fremde zu verkaufen pflegte (Germ. c. 24), während andere ihre Hofftelle vom Herrn empfingen (S. 162). — Der frühere 5. und 6. Abschnitt sind mit einander vertauscht, der nunmehrige 5. behandelt die Stände, der 6. "die Bölkerschaften und ihre Gebiete". Entschieden tritt W. gegen Erhardt und Sickel für das Alter der Hundertschaft ein. Die spätere gleichmäßige Anerkennung derselben bei den verschiedensten Stämmen liefert in diefer Beziehung vollgültigen Beweis, selbst wenn man die bekannten Stellen bei Cafar und Tacitus nicht als auf Dißverständnissen beruhend auf die Hundertschaften beziehen wollte. Durch das natürliche Wachsthum der Bevölkerung hatten die Gaue (Hundertschaften) freilich schon früh eine sehr verschiedene, von dem ursprünglichen Bahlenverhältnis unabhängige Entwicklung genommen (vgl. Germ. c. 26 pro numero cultorum), aber neben dem Namen hat sich boch auch der Grundgedanke, hundert Hufen auf die Hundertschaft (vgl. 28. S. 225 f.), stellenweise noch bis in späte Jahrhunderte erhalten (vgl. meine "niederländischen Rolonien in Norddeutschland zur Beit des Mittelalters", Berlin 1880, S. 5). Wenn gegen die Hundertschaft angeführt wird, daß die abgezweigten Chattengaue ber Bataven, Cannenesaten, Chattuarier, Mattiaken viel zu groß gewesen seien, um aus

Hundertschaften erklärt zu werden, so gebe ich das zu; aber wer sagt denn, daß sie nur je eine Hundertschaft und nicht mehrere in sich be= griffen? — An dem princeps civitatis hält auch die neue Auflage fest (S. 259), während Sickel, der früher zugestimmt hatte, denselben neuer= dings aufgegeben hat (Gött. gel. Anz. 1880 S. 162 f.). Daß die Gau= fürsten nicht nothwendig aus dem Adel, sondern aus freier Wahl hervor= gingen, hält 28. gegenüber den Einwürfen Erhardt's entschieden aufrecht (S. 270). Wir geben zu, daß der Abet eben aus den fürstlichen Geschlechtern der Urzeit entsprungen sein und lange Zeit ein Vorrecht auf das fürstliche Umt behauptet haben mag; aber Tacitus kennt bereits Emporkönimlinge, die sich neben den Adel stellen und ihm, auch wenn wir kein thatsächliches Beispiel anzuführen vermögen, bei den Beamtenwahlen Konkurrenz gemacht haben werden. Eben diese sociale Gleichstellung finden wir in den vielbestrittenen Worten principis dignatio (Germ. c. 13) angedeutet; die von W. wiederholt vertheidigte Auffassung in subjektivem Sinne erscheint uns wegen des ein Objekt forbernden assignare sprachlich ebenso unmöglich wie Sidel's künstliche Unterscheidung zwischen "Häuptlingen" und aus ihrer Mitte gewählten Civil= und Militärbeamten. "Princeps" ift, wie fpäter "Fürst", zunächst ein Beamtenname, und principis dignatio steht dem ganz ähnlich gegenüber wie später ben Fürsten die Fürstengenossen 1). Tacitus berichtet uns, daß sich das fürstliche Gefolge nach zwei ver= schiedenen Gesichtspunkten abstufte: einmal nach seiner Zusammensetzung (jugendliche Fürstengenossen und alterprobte Krieger), sodann nach den vom Fürsten angeordneten Rangstufen. Auf erstere, nicht auf lettere geht die im Beovulf mehrfach vorkommende Formel dugude and geogode, "Tugend und Jugend" (vgl. W. S. 375 Anm. 2), vielleicht auch die in den Dichtungen des Mittelalters so verbreitete Formel mage unde man. — Hinsichtlich ber Volksversammlung beharrt 23., gegen Sohm, bei der Annahme, daß eine eigentliche Trennung der Rechts= pflege von den politischen Angelegenheiten und eine bestimmte Kompetenzabgrenzung zwischen beiden Versammlungen nicht stattgefunden habe (S. 339 f. 356 f.). Auch in Betreff der Versammlungszeit hält

<sup>1)</sup> Bgl. Fider, Reichsfürstenstand §§ 113. 128. 157. 189; derselbe, Heerschild S. 126 ff. In der 1453 abgefaßten "Mörin" des Hermann von Sachsenheim heißt es von den Grasen von Würtemberg: Wie wol sie nit hond fürsten nam, so seind sie doch wol ir genoß, an land und leut, an manheit groß, der hond ir vordern vil gethon. Man beachte auch hier die Bezugnahme auf die magna patrum merita.

28. an seiner früheren Ansicht fest, wonach monatlich zweimal, bei Voll- und bei Neumond, eine Versammlung, und zwar bald als Landes= bald als Gauthing, stattgefunden habe (S. 341 f.). glauben, daß hier Sickel (Freistaat S. 38 Anm.) das Richtige getroffen. hat: die Versammlungen fanden entweder bei Vollmond oder bei Neumond, aber keineswegs jeden Boll= oder Neumond statt, ebenso wieman die Zeit der Schlacht nach dem Wechsel des Mondes bestimmte-(W. S. 412). Bei der Darftellung des Kriegswesens scheint uns in dieser Auflage (S. 404 f. 407) gleichwie in der vorigen (S. 377. 379 f.) zu wenig Gewicht auf die überaus merkwürdigen Einrichtungen der Chatten und der Sueben Casar's gelegt. Bekanntlich nennt Casar, obwohl sein zweimaliger Rheinübergang vornehmlich gegen die Bewohner der Gebiete gerichtet war, in denen uns fünfzig Jahre später die Chatten genannt werden, den Namen der letzteren nicht: er spricht hier von Sueben; es unterliegt aber keinem Zweifel, daß er damit die-Chatten meinte, die er, wie Tacitus die Gothen und Suionen, irrthumlicherweise zu den Sueben rechnete 1). So werden wir auch bei dem. was er von den Zuständen der Sueben berichtet, in erster Reihe an die ihm aus eigener Anschauung bekannt gewordenen chattischen Berhältnisse zu denken haben. War doch bei keinem deutschen Stamme die von Casar geschilderte Feldgemeinschaft so ausgeprägt und bis in die neuere Beit verbreitet wie bei den Heffen und den ihnen ent= stammten salischen Franken, und ebenso zeigt sich ein unverkennbarer Busammenhang zwischen den suebischen Heereseinrichtungen, von denen Casar berichtet, und denen der Chatten zur Zeit des Tacitus. Richt einzelne, wie W. sagt, sondern plurimi Chattorum, also jedenfalls ein großer Theil des Volkes, hatten sich ausschließlich dem Kriegsdienste gewidmet; sie verschniähten Haus und Hof und friedliches Gewerbe und bildeten eine auf Rosten der Gesammtheit des Volkes unterhaltene Freischar, die wir nicht als ein einfaches Vortreffen nach Art der "Hundert" (Germ. c. 6), sondern als eine jederzeit friegsbereite Truppe ansehen muffen, der gegenüber der Heerbann des Bolkes als ein zweites Aufgebot erschien. Eine solche von dem allgemeinen Heerbann (vgl. Bell. Gall. IV, 19) unterschiedene mobile Truppe, die von den übrigen Volksgenossen unterhalten wurde, besaßen aber schon die Sueben

<sup>1)</sup> Bgl. Grimm, Gesch. d. deutsch. Sprache 3. Ausl. S. 343. 398; Zeuß, die Deutschen und die Nachbarstämme S. 94; Mommsen, röm. Geschichte 6. Ausl. 3, 243 Anm.; Müllenhoff i. d. Zeitschr. f. deutsch. Alterthum 10, 564.

Căjar's. Die damals noch gebräuchliche regelnäßige Ablösung des einen Aufgebots durch das andere erwies sich wohl im Lause der Zeit als undurchführbar; die im Heere besindlichen Leute mögen oft genug keine Lust gehabt haben, zum Pfluge zurüczusehren, sie blieben freiswillig, und dafür konnte der Ersahmann seine friedliche Arbeit sortsetzen; endlich unterblied die Ablösung überhaupt, weil der kriegerische Sinn des Bolkes dafür sorgte, daß es nie an der genügenden Zahl von Freiwilligen sehlte. Der Rame Chatthus (so statt Chattus) von goth. hatis (Haß, Versogen), mag zuerst nur von dieser Freischar gezgolten haben und dann erst zum Volksnamen geworden sein. So würde sich auch am ehesten erklären, weshalb der letztere dem Cäsar unbekannt geblieben.

Wesentlich vermehrt ist der letzte Abschnitt, "Recht und Gericht", sür den namentlich die neueren Untersuchungen von Sohm, Bethmann-Hollweg u. a. über das gerichtliche Versahren in Vetracht kommen. Den Schluß des Bandes, ebenfalls nicht unbedeutend vermehrt, bilden die zwei schon in den früheren Auflagen besindlichen Beilagen und eine dritte, "zur Kritit von Tacitus" Germania", aus den Nachrichten der Göttinger Ges. d. Wisse, von 1874 wieder abgedruckt und bisher wenig zu allgemeiner Kenntnis gekommen, in welcher der Bf. namentlich die Aufstorität der Handschrift C (nach Haupt's Bezeichnung) gegenüber den früher zu sehr in den Vordergrund gestellten Handschriften A und B vertritt.

Kaiserurkunden in Abbildungen. Herausgegeben von H. v. Sybel und Th. Sidel. Erste Lieferung. Dreißig Urkunden auf neunundzwanzig Taseln und drei Bogen Text. Berlin, Weidmann. 1880.

Die Ankündigung des Dixektors der preußischen Staatsarchive, daß ex in Verbindung mit Theodor Sidel eine größere Anzahl von Kaiserurkunden in Abbildungen herauszugeben beabsichtige, rief gewiß bei allen Kennern und Freunden der historischen Hülfswissenschaften lebhafte Theilnahme und Freude hervor. Man erwartete ein Werk, das an Reichhaltigkeit, sachkundiger Auswahl und meisterhafter Ausssührung alle bisherigen deutschen Leistungen übertreffen und den diplomatischen Studien eine mächtige Förderung und Anregung dieten werde. Rach der Vesichtigung der ersten Lieferung, welche vor wenigen Monaten erschienen ist, muß man freudig bekennen, daß solche Erwarstungen nicht nur nicht getäuscht, sondern noch übertroffen worden

find, daß wir ein Werk zu begrüßen haben, welches zum ersten Mal den besten Leistungen der Franzosen ebenbürtig zur Seite tritt. Lieferung enthält 29 Tafeln mit 29 Diplomen, und zwar von Pippin 1, von Karl d. Gr. 4, von Ludwig dem Frommen 1, von Lothar I. 1, von Ludwig dem Deutschen 5, von Ludwig dem Kind 6, von Konrad I. 2, von Heinrich I. 4, von Otto I. 5, dazu noch zwei Briefe, von Ludwig dem Frommen und Arnulf je 1, zusammen also 31 Stück aus den Jahren 760—941. Davon sind 26 nach Originalien, 5 nach Abschriften abgebildet. Die Reproduktion, welche als eine burchaus. gelungene bezeichnet werden kann, ist in dem Kunstverlag von Albert Frisch in Berlin durch Lichtdruck hergestellt. Das Berfahren, durch welches derselbe entsteht, wird ausführlich dargelegt. Der Geh. Archivrath Gollmert hat sich der schweren Mühe unterzogen, die photographischen Abbildungen noch einmal mit den Originalien zu ver= gleichen und die nöthigen Korrekturen vorzunehmen, und dadurch wesentlich zur Genauigkeit der Reproduktion beigetragen.

In der Vorrede sprechen sich die Herausgeber über den Amed aus, welchen sie im Auge haben, und über die Grundsätze, welche fie befolgen. Sie wollen bas Studium der Urkunden und besonders der Raiserdiplome, welche sich durch gewichtigeren Inhalt und ausgeprägtere Formen auszeichnen, größeren Kreisen, als bisher möglich war, zugänglich machen und zur Lösung der Aufgabe beitragen, welche der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den genannten Diplomen gestellt sind. Sie schildern diese Aufgaben auf das präciseste. "Es gilt", "sagen sie, die verschiedenen Arten und Abarten jeder Periode zu unterscheiden, die allmähliche Fortbils dung der ganzen Gattung und der speziellen Erscheinungen mit Rudsicht auf alle ihre Merkmale zu verfolgen, desgleichen auch die Phasen der Entstehung der einzelnen Urfunden festzustellen; es gilt, die jeweilig beobachteten Normen sowie die thatsächlich vorgekommenen Abweichungen zu erkennen, die von der Kanzlei verwandten Hülfsmittel allgemeiner und besonderer Art nachzuweisen; es gilt, die verschiedenen Formen der Überlieferung und endlich auch die mehr oder minder gelungenen Versuche der Fälschung zu überblicken." Danach ist es ber Plan der Herausgeber, aus der Unzahl von Diplomen der mannigfaltigsten Art und Form eine entsprechende Zahl von Stücken, etwa 300 von Pippin bis Magimilian I., auszuwählen, welche geeignet sind, die hauptsächlichsten Erscheinungen zur Anschauung zu bringen. Zu Ausführung dieses Programmes steht ihnen, wie fie bescheiden bekennen, bet dem jetigen Stande der Diplomatik noch kein vollständiger Überblick

über den erhaltenen Stoff zur Verfügung, sondern nur die bisher auf diesem Gebiete gesammelten Ersahrungen und Kenntnisse. Es ist also immerhin möglich, daß einzelne Diplome, welche Entscheidendes enthalten, sür jetzt noch unberücksichtigt bleiben, oder andere, welche sich bei weiterer Forschung als Träger unbedeutenderer und zufälliger Merkmale kennzeichnen, über Gebühr gewürdigt werden. Es ist ja nicht die Absicht, die Aufgabe der Diplomatik vollskändig zu lösen, sondern nur sie um ein gutes Theil zu fördern.

Selbstverständlich sind auf die Erläuterungen, welche zu den ein= zelnen Tafeln und Stücken gegeben werben, große Sorgfalt und Genauigkeit verwandt. Es wird hier auf alles eingegangen, was vom Standpunkt des Diplomatikers über Form und Inhalt eines Stückes zu bemerken ift und die Aufnahme in die Sammlung veranlaßt hat. Diese Buthaten zu den Abbildungen sind sämmtlich nach gleichem Schema aufgestellt und bestehen aus fünf Theilen. An der Spipe steht ein knappes Regest mit Angabe des Ortes und der Zeit der Ausstellung. Dann wird über die Beschaffenheit und den Fundort der Borlage berichtet; wenn sie eine Abschrift ist, wird das Alter und die Herkunft derselben angegeben oder möglichst genau zu bestimmen gefucht. Dann folgt das Citat ber Werke, in welchen das Stück ge= bruckt, registrirt oder schon einmal abgebildet ist. Nur von unge= brucken Stücken wird ein genauer Abdruck gegeben. Im vierten Absatz werden, wenn nöthig — und bies wird wohl zumeist der Fall fein — Barianten zu dem citirten Druck oder Bemerkungen zu dem eigenen Abdruck gegeben. Den Schluß bildet der diplomatische Kom= mentar, in welchem Th. Sidel über Echtheit oder Unechtheit der Vor= lage, über die Personen des Diktators, Schreibers, Rekognoscenten, Substribenten, so weit sie faßbar sind, über Alter und Beschaffenheit der Abschriften, über die angewandten Formeln und ähnliche wichtige Merkmale und Eigenthümlichkeiten der Diplome handelt. Bezüglich der Siegel, deren Vorhandensein oder Fehlen für die Aufnahme in die Sammlung mit Recht nicht maßgebend war, wird nur auf Werke hingewiesen, wie dieselben beschrieben ober abgebildet sind. — Mit bieser Einrichtung, bei der sich die Herausgeber, um das Werk nicht aber Gebühr zu vertheuern und die Erläuterungen nicht allzusehr zu belaften, mancherlei Beschränkungen auferlegt haben, muß man sich vollständig einverstanden erklären. Ein Abdruck aller Texte ist bei biefen Diplomen nicht nöthig, es genügt der Hinweis auf den relativ besten Druck und die Regestenwerke, in welchen in der Regel noch weitere Drucke verzeichnet sind. Dankenswerth ist, daß die Tironischen Roten, welche sich in den Rekognitionszeichen dieser Zeit sinden, vollsständig aufgelöst und erläutert sind.

Eine kurze Besprechung einzelner Stücke wird am besten bie Bichtigkeit und Reichhaltigkeit der Lieferung darthun. Abweichende Meinungen und Zweifel will ich daher nicht zurückalten. Bei Tafel I (Pippin) hatte besser auf die Abbildung in Kopp's Schrifttafeln (Rr. 2) hingewiesen werden sollen, welche doch das Hauptwerk für Abbildungen . tarolingischer Urkunden sind. Bon Nr. 5 (Karl der Große) besindet sich bereits eine Abbitdung in Stacke's deutscher Geschichte Abth. 1 S. 196. Bei Nr. 11 (zwei Urfunden Audwig's II.) macht Sickel mit Recht gegen Wilmans und Fider geltend, daß hier nicht Renausfertigungen d. h. Abschriften vorliegen, die auf Befehl späterer Könige und mit Beis hülfe der Kanzlei angefertigt wurden, sondern gewöhnliche Privatarbeiten des 10. Jahrhunderts. Daß beide Abschriften trot der scheinbaren Verschiebenheit der Hande von einem und demselben Schreiber geschrieben sind, sieht man namentlich deutlich aus ben Formen des langen f und seiner Berbindungen mit t. Eine ausführliche Besprechung veranlaßt die Urtunde Ludwig's II. vom Jahre 868 auf Tafel 12. Es zeugt von Sidel's großer Beherrschung des Stoffes, daß er im Stande ist nachzuweisen, daß die vorliegende Kopie oder Nachbildung (& aus Münfter), die offenbar für ein Original angesehen werben sollte, von einem Mitglied der kaiserlichen Kanzlei wahrscheinlich im Jahre 980 geschrieben sei. Seine weitere Darlegung freilich, daß diese Kopie von einer echten Urkunde Ludwig's genommen sei, weil sich Arenga, Publikationsformel, Korroboration und die eigentlichen Rechtsformeln als unverdächtig und zeitgemäß erweisen, hat mich nicht ganz überzeugt. (Es ist dabei leider der Druck- oder Schreibfehler vorgekommen, daß in der Erläuterung statt des Jahres der Urkunde, um die es sich handelt, nämlich 868, viermal das der vorausgehenden [Nr. 11 B] 859 steht.) Ein Schreiber der kaiserlichen Kanzlei, wenn er noch so sehr an die Dictamina seiner Zeit gewöhnt war, besaß gewiß die Kenntnis, daß die Formeln in früherer Zeit anders gefaßt waren, und konnte sich solche Formeln recht gut verschaffen. Jedenfalls gibt das weitere Ergebnis Sidel's, daß eine erweiterte Fassung derselben Urkunde (Ropie a in Betlin) von demselben Schreiber vorhanden ift, sehr zu denken. Man erfährt nämlich, daß ein Schreiber ber kaiserlichen Ranglei Beug und die Stirne hatte, einer Partei außer der rechtmäßigen

eine zweite Urkunde mit den erwünschten Busätzen zu liefern, also eine Fälschung zu begehen, und daraus folgt, daß der Nachweis der kanzleis mäßigen Schreiberhand kein so ganz unbedingter Beweis für die Echtheit einer Urkunde ist. Bei Nr. 13 (Ludwig IV.) werden höchst werthvolle Bemerkungen gemacht über die unter König Karlmann seit 876 aufgekommene Neuerung, daß die Rekognoscenten, die bis dahin die Diplome eigenhändig unterfertigt hatten, jetzt durch einen andern Schreiber unterzeichnen lassen durften. Dadurch geht ein wichtiges Rriterium für die Echtheit einer Urkunde, welches eben die eigen= händige Unterschrift darbot, verloren und werden die einzelnen Sub= stribenten, sofern sie nicht zur Rekognition berusen werden und sich nennen, für uns meist namenlos. Da es aber boch von großem Interesse ist, diese namenlosen Schreiber, deren Thätigkeit man auch sonst noch verfolgen kann, unter sich zu unterscheiben, so macht Sickel den Vorschlag, dem Namen des Kanzlers, unter dem eine Anzahl solcher namenloser Schreiber ober Notare dienten, zu deren Unter= scheidung Buchstaben beizufügen, also z. B. die unter Ernustus nachweisbaren niederen Kanzleibeamten Ernustus A, Ernustus B u. s. w. zu nennen. Dieser Borschlag (vgl. Sidel's Programm und Instruktionen ber Diplomata=Abtheilung, im Neuen Archiv 1, 459), welcher sehr zweckmäßig ist, wird hoffentlich allgemeine Zustimmung und Nachahmung finden. Von dem Schreiber und Substribenten dieser Urkunde (später Ernnftus genannt), dem Sidel zuerst in der Urkunde des Königs Arnulf vom 1. Juni 896 begegnet, glaube ich übrigens, daß er bereits bie Urkunde desselben Königs vom 1. Juli 889 für Trier, welche nominell ebenfalls von Aspertus rekognoszirt ist (Original zu Koblenz), geschrieben habe. — Rr. 14 (Ludwig IV.) foll einem Diplom von der Hand des Ernuftus A (Nr. 13) nachgebildet sein. Wegen des erhöhten e am Schlusse von Worten, welches dieser Nachbilder häufig, Ernustus A aber gar nicht schreibt, ift mir bies zweifelhaft. Noch weniger kann ich glauben, daß die Nachbildung ein Beweis sein soll, daß das Kloster des heiligen Suitbert im Besitze eines von Ernustus A geschriebenen Driginaldiploms gewesen sei. Auch daß Ar. 18 ganz von Simon geschrieben sei (wie Nr. 17), scheint mir fraglich; einige Buchstaben, namentlich das q, sind doch sehr verschieden. Dagegen ist in Nr. 21 (Heinrich I.) gewiß mit Recht die ausbessernde und ergänzende Hand Simon's zu erkennen. Gerade an dieser Tafel sieht man wieber, mit welch erstaunlicher Schärfe und Sachkenntnis ber verdiente Meister der Diplomatik auch die kleinsten Merkmale und

Eigenthümlichkeiten der Diplome beachtet und ihre Ursachen zu ers gründen sucht.

Der Fortsetzung und Vollendung des Wertes sehen wir mit freudiger Erwartung entgegen. Das Studium der Diplomatik wird durch dasselbe ohne Zweisel den lebhaftesten Ausschwung ersahren. Die Forscher auf diesem schwierigen Gebiete werden jetzt zum ersten Mal in den Stand gesetzt, eine größere Anzahl von Urkunden mit Muße zu prüsen und an der sichern Hand des Führers Auge und Gestihl für das richtige Erkennen der entscheidenden Momente zu üben und zu stärken. Den Herausgebern und ihren Mitarbeitern wird das Werk für alle Zeiten zur hohen Ehre gereichen. K. Menzel.

Th. Sidel, Beiträge zur Diplomatik. VI. Aus dem Februarheft des Jahrgangs 1877 der Sitzungsberichte der phil. hift. Klasse der kaiserl. Alas demic der Wissenschaften zu Wien, 85. Band, besonders abgedruckt. Wien, Karl Gerold's Sohn. 1877.

Jahrgangs 1879, 93. Band, besonders abgedruckt. Wien 1879.

E. Mühlbacher, die Urkunden Karl's III. Aus dem Novemberheft des Jahrgangs 1878 der Sitzungsberichte der phil.=hist. Klasse der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien, 82. Band, besonders abgedruckt. Wien, Karl Gerold's Sohn. 1880.

Die beiden letzten Hefte von Sidel's Beiträgen zur Diplomatik entshalten wie ihre Vorläuser eine reiche Fülle an wichtigen und interessanten sachwissenschaftlichen Einzelheiten, die sich bald mehr, bald weniger eng um einen sesten Kern gruppiren. Die zur Erörterung kommenden Fragen sind mit der gewohnten Umsicht, Schärse und vollster Besherrschung des weitschichtigen Materials verfolgt; nur wird es dem Leser manchmal etwas schwer, sich durch die vielsachen Zweisel und Einwürse, die der Vf. selbst wieder und wieder erhebt, hindurchzuskämpsen; um so weniger ansechtbar stehen alsdann auch die gewonnenen Resultate da.

Den Mittelpunkt der älteren Publikation bildet die Untersuchung einer bisher zum Theil nicht bekannten Gruppe von Urkunden Otto's I. für Chur; sowohl in ihrer äußeren Erscheinung als in ihrer inneren Struktur schienen sich dieselben durchaus nicht in den Rahmen der bis vor kurzem als berechtigt geltenden strengen Kanzleiregeln fügen zu wollen und mußten, an diesem Maßstabe gemessen, recht verdächtig erscheinen. Diese früher so beliebte, radikale Lösung aller

Zweifel und Schwierigkeiten weist Sidel indes durch die auch nach unserer Ansicht entscheidende Schriftvergleichung mit bestem Erfolge zurüd. Auf Grund der beigegebenen trefflichen Lichtbruckfacsimiles der Churer und eines Fischbecker Diplomes dürfte wohl kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß ein auch anderweit in der königlichen Ranzlei beschäftigter Schreiber einzelne Stücke der neuen Gruppe ganz ober wenigstens in ihren Haupttheilen schrieb; ja durch geschickte Verfolgung der äußeren Merkmale kann der Beweiß als erbracht angesehen werden, daß dieser Kanzleibeamte sich seiner Zeit an den aus der ehemals selbständigen lothringischen Kanzlei hervorgegangenen Diplomen herangebildet hatte. Im weiteren zeigt sich allerdings, daß man vor dieser Bildung keinen allzugroßen Respekt zu haben braucht: was uns sonst an der Stilisirung des Textes, an der Fassung der Protokolltheile und namentlich an der Datirung anstößig erscheint, ist in diesem wie in anderen Diplomen auf Rechnung der Nachlässigkeit und einer Reihe offenbarer Schreib = und Rechenfehler jenes Schreibers und anderer Beamter derselben Schule zu setzen, und ebenso wenig ist hierin auch von einer Beaufsichtigung der unteren Instanzen durch die höheren zu halten. Die bisherige Annahme, daß durch den Eintritt Bruno's, des Bruders des Königs, in die Kanzlei eine erhebliche Besserung eingetreten sei, ist nunmehr dank den Sickel'schen Forschungen endgültig in das Reich der Fabeln verwiesen. Erheblich größerc Mühe macht es freilich, aus den korrumpirten Daten die richtigen Zeitmerkmale zu entwickeln. Indes gludt bas S. zuerst nicht nur an den gerade in Rede stehenden Churer Diplomen, sondern mit gleichem Erfolge legt er auch im späteren Theile seiner Arbeit Hand an eine Sichtung der chronologischen Reihenfolge der den letten Jahren der Regierung Otto's angehörigen Urkunden; es gelingt ihm hierbei ein merkwürdiges Zusammenwirken verschiedenartiger Einflüsse nachzuweisen und je nach Gelegenheit einen ober den andern fehlerhaften Faktor zu eliminiren. Vor allem galt es, die Individualität der Schreiber zu prüfen und zu berücksichtigen, sodann die mangelhaften Kenntnisse derselben in Mathematik und Chronologie, ferner das Ausgehen von unrichtigen oder nur zum Theil richtigen Vorlagen, das sich besonders in der Wiederkehr tonftanter Fehler bemerkbar macht, sowie den plöglichen Eintritt zumeist unvollkommener Reformversuche und endlich die von Ficker bereits betonte, bald mehr bald weniger deutlich erkennbare spätere Eintragung einzelner Beitmerkmale in eine bereits vorhandene Formel nebst der höchst schwankenden Beziehung dieser Angaben auf eine oder die andere

Stufe des Geschäftsganges. So gipfeln S.'s Aussührungen in dem eine Reihe der Ficker'schen Theorien grell beleuchtenden Rachweise, daß ein und derselbe Schreiber in sechs an fünf auf einander solgenden Tagen ausgestellten Urkunden in jenen Pankten nicht nur ganz willfürlich verfuhr, sondern sogar in ein und demselben Diplome mit seiner Datirungsangabe bald auf die Handlung, bald auf die Beurkundung Rücksicht nahm.

Schon bei diesen Untersuchungen hatte der Bf. mehrfach die innere Organisation der königlichen Kanzlei und die daselbst sich vollziehenden Wandlungen andeutungsweise zu berühren gehabt, mußte sich indes eine weitere Erörterung dieser Fragen für die Zukunft vorbehalten. Den gegebenen Bersprechungen ist er nunmehr in dem 7. Hefte der "Beiträge" mit einer Art Geschichte ber Kanzlei gerecht geworben und hat damit auf diesem Gebiete, über das bisher nur höchst vage und widerstreitende Anfichten verbreitet waren, festen Grund geschaffen. S.'s Hoffnung, hiermit viel für die biplomatische Kritik gewonnen zu haben, ist ja durchaus berechtigt; indes wäre zu bedenken, daß all diese kleinlichen und peinlichen diplomatischen Untersuchungen nur dann einen wirklichen Werth haben, wenn sie uns besseren Aufschluß über den Geschäftsgang bei der Urkundenausfertigung und den von einzelnen Perfönlichkeiten dabei geübten Einfluß zu geben im Stande find. Auch hier kommen eine Mehrzahl einzelner Fragen größeren und geringeren Umfanges zur Erörterung, doch stehen dieselben in einem weit innigeren, engeren Zusammenhang unter einander als die im 6. Heft der "Beis träge". Eine berartig zusammenfassende Prüfung hat jener ständige Theil der älteren Raiserurkunden bisher noch nicht erfahren, und besonders hat es an einer Berfolgung der in verschiedenen Zeiten nach längerer Unterbrechung wiederkehrenden Erweiterungen der Rekognitionen durch Zujäpe in Tironischen Roten gefehlt. Es erhellt nun aus diesen Studien, daß der Kanzler, wenn er auch oft nicht mehr die Rekognition selbst Urfundenausstellung eingehend unterrichtet war, eintrug, d um ordnungen in dieselbe eingriff und eine gewisse durch peri ! Gültigfeit und Rechtsbeständigfeit des Altenoberfte rgi jt Die carafteristische Umwandlung, die sich an diesen 1 der merowingischen Diplomatik entstammenden Einu unter dem Einflusse der karolingischen Lanzlei, namentlich ven Begfall der eigenhändigen Unterschrift des Herrschers und und mehr zunehmendes Zurückreten der Perfonlichkeit bescin den Urkunden vollzog, wird hier neben den früheren Dars

legungen der Acta Karolinorum noch einmal eingehend gewürdigt; nicht ungern hätte es Ref. gesehen, wenn daher auch die früher an jener Stelle besprochenen Anfänge des Erzkanzleramtes hier nochs mals zur Vervollständigung der Vetrachtung herangezogen worden wären.

Durch die Inangriffnahme der Ottonischen Dipsomatik mußte S. selbstverständlich die früher geplante Beschäftigung mit den Urkunden der späteren Karolinger fallen lassen; doch hat er selbst für die Ausgleichung der drohenden Lücke durch einen seiner Schüler Sorge ge= Es kam dazu, daß das geiftige und materielle Vermächtnis Böhmer's, des Schöpfers unserer neueren Literatur der Kaiserregesten, auf die Reubearbeitung der Diplomatik jener Periode hinwies. wir so den Borbereitungen einer Neuausgabe der späteren karo= lingischen Regesten durch E. Mühlbacher ben trefflichen Bersuch, die Urkunden Lothar's I. chronologisch zu ordnen 1), verdanken, so hat er sich nunmehr einer Gesammtschilderung des Urkundenwesens für die Reit Karl's III. unterzogen. Wenn es dem Herausgeber bis jest auch noch nicht möglich gewesen, von sämmtlichen auf uns gekom= menen Originaldiplomen dieser Zeit Einsicht zu nehmen, so hat er boch wenigstens eine berartig umfassende Zahl durch den Augenschein geprüft, daß er mit entsprechender Sicherheit auch über die ihm nur durch Druck und Abschrift zugänglichen Stücke urtheilen konnte; die Borficht und Umsicht, mit der er dabei zu Werke gegangen ift, verdient die größte Anerkennung. U13 Muster haben ihm bei seiner Unter= suchung die Sickel'schen Acta Karolinorum vorgeschwebt; nur da, wo dieselben in Folge der Ficker'schen Beiträge einer Korrektur ober vielmehr einer Erweiterung bedurften, ist von dem Vorbilde abgegangen worden. Ohne uns bei Details aufzuhalten, können wir zum Schluß die Bemerkung nicht unterdrücken, daß gerade, abgesehen von der eigenthüm= lichen politischen Stellung Karl's III., die Untersuchungen M.'s über dessen Urkunden darin eine besondere Beachtung verdienen, daß der Bersuch gemacht wird, die Stärke der vornehmlich von den west= frankischen und transalpinen Reichstheilen auf Deutschland geübten Einfluffe zu charakterisiren. Schum.

<sup>1)</sup> Die Datirung der Urkunden Lothar's I. Wien, Karl Gerold's Sohn. 1877. Sonderabdruck aus dem Märzheft der Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der kaiserl. Akademie der Wissenschaften Band 85.

Ferdinand Kaltenbrunner, Papsturkunden in Italien. (Aus den Sitzungsberichten der phil. shift. Klasse der kaiserl. Alademie d. Wissensch. 94, 627.) Wien, K. Gerold's Sohn. 1879.

der Papsturkunden des 12. Jahrhunderts. (Aus den Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung 1. Bd. 3. Hft.) Innsbruck, Wagner. 1880.

Es ift ein Glück zu nennen, daß ein junger Gelehrter aus der Sidel'ichen Schule sich der seit dem Erscheinen der Jasse'schen Regesten so stiefmütterlich behandelten Disciplin der Papstdiplomatik zugewandt und — gegenüber den selbständigen, aber nicht untadelhaften Bersuchen Harttung's — die erprobte Methode des Wiener Gelehrten auch auf die Urfunden der römischen Päpste übertragen hat. Die erste Forderung dieser Methode ist es, eine Übersicht über das gesammte Material, gewissermaßen eine Statistik der Urkunden zu gewinnen, um auf dem Bege der Bergleichung die Regeln zu erkennen, nach denen die Ausfertigung der Diplome vor sich ging. In der ersten der oben genannten Abhandlungen stellt Kaltenbrunner die Urfunden zusammen, die er in der Rordhälfte Italiens — in Arezzo, Bergamo, Bologna, Brescia, Florenz, Mailand, Modena, Monza, Padua, Parma, Pias cenza. Pisa, Reggio, Rom, Siena, Turin, Bercelli, Benedig und Berona — gefunden hat; neben den Originalen hat der Bf. auch Kopien, selbst der neuesten Beit, notirt, und wenngleich lettere für diplomatische Zwede erst in zweiter Linie in Betracht kommen, so ift ihr historischer Werth nicht zu unterschätzen. Rur in den Fällen, wo das wohl= erhaltene Original noch vorhanden ift, halte ich es für überflüssig, auch die Ropie zu erwähnen. — An die Regesten der neu entdeckten Bullen schließen sich Bemerkungen über Echtheit und Unechtheit, über innere und äußere Merkmale der publizirten Stücke. Daß bei dieser unendlichen Fülle von Einzeluntersuchungen Fehler nicht zu vermeiden sind, wird niemanden wundern, der schon einmal eine ähnliche Arbeit unternommen hat und die Unvollkommenheit des diplomatischen Hands werkszeugs kennt. Und so finden sich auch in der im allgemeinen so sorgfältigen Abhandlung R.'s manche Lücken, manche Berwechselungen, mancherlei Fehler, die ich in einem besonderen Artikel ') zu ergänzen und zu rektisiziren versucht habe.

Ließ sich diese Borarbeit A.'s nur eingeschränkt loben, so verdient die zweite Abhandlung desselben Berfassers: Über die äußeren Merk-

<sup>1)</sup> Papsturkunden in Italien. Ein Rachtrag von S. Löwenseld in den Wiener Sitzungsberichten 97, 55.

male der Papsturkunden des 12. Jahrhunderts, die höchste Anerkennung. Gewissenhaftigkeit, Scharfsinn und die sichere Handhabung der Sidel'schen Methobe erheben diese kaum 36 Seiten umfassende Arbeit zu einer mustergültigen. Nachdem hier ein Gesammtbild der äußeren Beschaffenheit der Bullen aufgestellt ist, wird man nicht mehr — wie das noch in jüngster Beit geschehen ist — eine fast vollständige Be= schreibung der Urkunden geben, sondern nur hervorheben, was von der Regel abweicht, wird man endlich unterscheiden lernen, was Dri= ginal ist und was Kopie. Der Reihe nach bespricht der Uf. die Schrift, die erste Zeile, das Amen, den Orbiculus (rota) und das Monogramm für Benevalete, alsbann die Papst= und Kardinal3= unterschriften, die Scriptum= und Datumzeile — alles wichtige Bei= träge für die Beurtheilung der Echtheit und Unechtheit. Auf den Inhalt ber einzelnen Kapitel bes näheren einzugehen ober gar einige fragliche Punkte hier zu diskutiren, würde das Maß dieser Anzeige überschreiten. S. Löwenfeld.

Jahrbücher der deutschen Geschichte. Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig. Von Eduard Winkelmann. II. Kaiser Otto IV. von Braunschweig 1208—1218. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1878.

Was ich H. 3. 33, 141 ff. über den hohen Werth des 1. Bandes bemerkte, gilt auch in vollem Maße von dem zweiten, der das Werk abschließt. Ja, vielleicht bedarf die dort ausgesprochene Anerkennung noch einiger Steigerung, um dem Bf. ganz gerecht zu werden. einmal scheint mir, daß ihm die Absicht, das Ergebnis seiner kritischen Thätigkeit in einer geschmackvollen Form vorzulegen, vielfach noch beffer gelungen ift als vordem, daß einzelne Partien nun der Dar= stellung Otto Abel's, mit welcher zu vergleichen die Natur des Gegen= standes nahe legte, ebenbürtig an die Seite treten können. Zweitens aber hatte die Forschung hier wohl noch größere Schwierigkeiten zu überwinden, und viel weniger als im 1. Bande konnte Bf. einfach an frühere Untersuchungen anknüpfen und dieselben weiter führen; denn die Fortsetzung des Abel'schen Buches ist ein Bruchstück geblieben, und anderweitige Vorarbeiten berühren immer nur einzelne Seiten des vorliegenden Bandes. So hat der Bf., wenn ich nicht irre, nicht bloß in kleineren, sondern auch in größeren, die Auffassung bestimmenden Dingen den ersten und zwar meist einen sicheren Grund gelegt. Ich will nur darauf hinweisen, daß die früher so landläufige Meinung, als ob der Raiser, kaum mit der Krone geschmückt, schon den Kampf

gegen den Paust eröffnet habe, nach Winkelmann wohl keinen Vertreter mehr sinden wird: von einem "sosortigen Abwersen der Maske", von einem unverzüglichen Eindruch in das tuseische Patrimonium Petri wird jest nicht mehr die Rede sein. Aber auch dort, wo W. guten Verarbeiten sich anschließen konnte, sind die Ergebnisse durch eine nochmalige, vertiesende Prüsung nur noch besier gesichert worden, so etwa der sichen sruber von Ficker gesührte Veweis, daß Otto dem Pavite unmittelbar vor der Kaiserkrönung keinertei neue Versvechungen von Gebietsabtretungen gemacht dat, daß mithin die vielsach wieders dolte Anklage der Treulosigkeit wenigstens mit Bezug auf einen Arbrungseid keine Geltung daben kann. Nur einzelnes dat mich nicht in g.eicher Weise überzeugt.

Benn Bi. S. 528 unter hinweis auf Gründe, die er in den Forsichungen zur deutschen Geschichte 15. 596 ff. entwickelt bat, noch einmal auf die Frage zuruckenmit, ob die berühmte Speirer Erkärung, deren Spiereiligte allerdings die Geschichte sweier Jahre in einem wesentlich anderen Lichte erscheinen läßt. 1190 oder 1200 ertaven sein wenn er dem Jahre 1200 gegen welches ich in dieser Zeinschrift eintrat, neuersdings das Bert vedeti is dari ich daß darauf dinweisen, daß Ficker in iewer Neubenvortung der Böhmerlichen Regesten mit mir daß Jahr 1190 angenommen dat freilich mit einer Nodrstannen, die ich durch is untersätzeiten muß, danach dar die Erkärung zu Speier nur ihren fahrfreiben Absüchen Absüchen werdert gegannenen Halbert zu Ausnberg idem bereiben war

Um noch einer Augmetrich der den Nachträgen zu verweiten, is sendies, cerufinate nachman bed Said Beid ichinne der anich ganzungen zur Gefchicht. der Königeword in find jest dus der mis regia Coloniersis p 5 su cometmor de frontà andrerenté Mer der Erganeung bediebt ist ein Beranigfung eines en Cafteriek gewen wen barre. Weit ich baube murde er mit Kudficht but bie bene Cuble mandock Leberreiche X n dern and radionalize Politiche bie ichen früher Auferung nurde ihr dern woh en einigen Benicheiner Barifellung geführt haben. Jah und im lesterer r auf sucumer aufmendra, written - Br. i S. 85 ersädit n pu Caius und Accidade des Salabedendende allerdings u ormádia dade mad adas entre directoriar das Billier eine ferig ide Gemalt edertragen aber nur Die Friedrick II in a dienet Koming. Diete eigenthümliche Wahl sei darauf zu Ichtershausen umgestoßen worden, nämlich durch den Beschluß, Philipp zum wirklichen, lebenslänglichen König zu wählen. Zu Mühlhausen sei dann zuletzt die eigentliche Königswahl erfolgt. Wenn man aber die zugehörende Erläuterung S. 501 lieft, so wird man belehrt, daß die Ortsangaben Erfurt, Arnstadt und Ichtershausen ziemlich auf eins herauskommen, und man darf sich nun wohl wundern, daß doch von drei verschiedenen Akten die Rede Was dann zweitens die Wahl zum Reichsbefensor und deren spätere Ersetzung durch die Wahl zum Könige betrifft, so beruht W.'s Argumentation auf einer Angabe des Otto von St. Blasien: (Arnstede principes Philippum) in defensorem imperii eligere decreverunt, quoad usque nepos suus imperatoris filius, dudum tam ab ipso quam a ceteris principibus electus, in Alamanniam deveniret. ergo colloquio ad oppidum Mulnhusin venientes Philippum ducem in regem eligunt. Jeder Unbefangene wird meinen, daß der Mühl= hauser Att nichts anderes sei als die Ausführung des Arnstadter Beschlusses. Man muß schon bas ergo überfehen, man muß schon das Zwischenglied einschieben, daß die Wähler den Arnstadter Beschluß fallen gelassen hätten, um der Deutung 28.'s zuzustimmen. Dazu kommt nun noch, daß defensor imperii nichts anderes ist als rex Romavorum. Wait Verfassungsgesch. 6, 154 Anm. 1 hat gezeigt, daß unter den technischen Ausdrücken, deren man sich bei der Königswahl bediente, auch das eligere in defensorem vielfach sich findet; es ist die wörtliche Übersetzung des deutschen Vogt von Rome, der roemische vogt, wie denn auch desensor gleichbedeutend mit advocatus gebraucht wird. Das festgehalten, kann nicht recht nicht bezweifeln, daß zu Mühl= hausen nur der Arnstadter Beschluß ausgeführt wurde. Wie ich nebenbei bemerke, hat W. auch das decreverant übersehen: er macht den Beschluß ohne weiteres zur Ausführung. Otto's Meinung ist also, Phitipp sei zum Könige nur auf Beit gewählt, und ich gebe im Unschluß baran zu bebenken, ob nicht die auch sonft vertretene Ansicht, Philipp's Königthum sei nur stellvertretender Natur gewesen, einer ernsteren Erwägung bedürfe, als man ihr gemeinhin widmet.

Um von dieser zu einer anderen Wahl überzugehen, so hat W. 2, 113 angenommen, daß nach dem Tode Philipp's in Angelegens heiten der Thronfrage mehrere Versammlungen stattgefunden haben, und gewiß mit Recht. Nur weiß ich nicht, ob er den räthselhaften Ort der einen Verathung Malderburg, wie es im Chron. Sampetr. heißt, zutreffend in Aldenburg umgedeutet hat. Paläographisch ist die

Konjektur jehr annehmbar: aber wenn ich recht beobachtet habe, verbindet der Autor die Ortsnamen nie mit in. Bichtiger ist eine andere Frage, die dann aber schon Fider in der Reubearbeitung der Böhmerschen Regesten ganz abweichend von 23. beantwortet hat. Rach ber Magdeburger Schöppenchronik wurde Otto am 25. Juli 1209 zu Halberstadt, nach der Erfurter St. Peter-Chronif am 22. September zu Arnstadt gewählt. 23. hält beide Akte aus einander; Ficker meint dagegen, man musse aus der Magdeburger Schöppenchronik ben Ort, aus der St. Peter-Chronik den Tag festhalten. Mich hat seine Beweisführung völlig überzeugt : als fühne Bermuthung will ich hinzufügen, daß der 25. Juli, den der Magdeburger Chronist zur endgültigen Bahl gesetzt hat, in seiner uns leider verlorenen Quelle zu der im Borausgehenden erzählten Zusammenkunft Otto's IV. und des Magdeburger Erzbischofs bezogen war, daß dann bei jenem Tage, der Otto's Königthum den beninitiven Abschluß gab, der 22. September ftand: in der Bearbeitung finden wir den 22. September mehrere Zeilen früher, nämlich zur Ankunft des Erzbischofs in Rom, während mit der Chronologie dieser Reise der 22. September als Tag des Einzuges nicht gut zu vereinigen ift.

Bon großem Interesse ist auch die erste Bahl Friedrich's II. meinestheils würde es im Texte schärfer hervorgehoben haben, daß Friedrich zum Raiser erwählt wurde. Die von 28. S. 500 angeführten Stellen lassen keinen Zweifel über das staatsrechtlich jo eigenthümtiche Vorgehen. Ramentlich wenn Friedrich vom Böhmenherzog rühmt, quod a primo inter alios principes nos in imperatorem elegerit; wenn gar der Bischof von Speier schreibt: Fridericum Romanorum imperatorem electum in regem Romanorum elegimus: jo wird man zugeben muffen, daß auch die Chronisten, welche von einer Raiferwahl Friedrich's reden, mit Bewußtsein sagen in imperatorem. Mit bebesonders starkem Accent betont der Chronist von Ursperg die Bahl Friedrich's zum Raiser; nicht bloß redet er im Jahre 1211 von der electio in imperatorem coronandum, jondern auch noch zum Jahre 1212, 1215 und 1219, d. h. zu einer Zeit, da Friedrich II. selbst, wie wir sehen werden, längst nicht mehr die Auffassung eines zum Kaiser Erwählten in seiner Titulatur ausspricht, hält der Ursperger an dem "erwählten Raiser" fest; er spricht etwa von Gesandten regis Sicilise in Romanorum imperatorem electi. Und mit dieser Raisermahl von ten der deutschen Fürsten muß man nun die unmittelbar sich anserwahl durch das römische Bolk verbinden.

nicht so wie wohl in früheren Zeiten, da man den Jubel, mit welchem das römische Bolk den König zur Kaiserkrönung begleitete, als Kaiserwahl auffaßte; es ist nicht so, wie etwa Wipo mit Bezug auf den in Rom schon eingezogenen Konrad II. berichtet: a Romanis ad inperatorem electus; — Friedrich wird vielmehr vom römischen Bolke zum Raiser gewählt, obgleich an eine Raiserkrönung desselben noch lange nicht gebacht wird. Auch scheint der Vorgang mir doch anderer Ratur gewesen zu sein als der Ruf: "es lebe der Kaiser Otto", der im Jahre 1201 burch die Straßen Roms erscholl, da Innocenz III. die Anerkennung Otto's IV. ausgesprochen hatte. Man höre nur, mit welcher Wichtigkeit der vortreffliche Chronist von Ursperg über den Att berichtet: ber Gesandte, welcher dem Könige von Sicilien im Ramen der deutschen Fürsten die Krone anbietet, consilio et interventu domni Innocentii obtinuit, ut a civibus et populo Romano Fridericus imperator collaudaretur. Ich weiß nicht, ob diese Wahl -nicht dem Sohne Friedrich's, König Manfred, in Erinnerung war, als er einmal dem rönischen Volke unbedingt das Recht der Kaiserwahl zuerkannte. Genug, Friedrich II. ift in Deutschland wie in Rom zum Raiser gewählt, und daraus erklärt sich der Titel, den er lange Zeit führt: in Romanorum imperatorem electus. Aber aus welchem Grunde mag man wohl eine bis dahin ganz unerhörte Wahl be-·liebt haben? W. nennt Friedrich's Titel einmal "abenteuerlich"; -es erscheint mir doch sehr begreislich, daß man wider den gekrönten Raiser Otto IV. nicht bloß einen Gegenkönig, sondern vielmehr einen Gegenkaiser aufstellte, ob derselbe auch vorderhand nur ein gewählter war. Als dann die Sache Friedrich's in Deutschland die besten Fort= schritte machte, als man des ungewohnten Titels entbehren konnte, da -kehrten die Fürsten in einer nochmaligen, nun allgemeineren Wahl zu den staatsrechtlichen Normen der früheren Zeit zurud. Der Bischof von Speier schrieb: Fridericum Romanorum imperatorem electum in regem Romanorum elegimus, und Friedrich selbst nannte sich nicht mehr in imperatorem Romanorum electus, sondern nur noch rex Romanorum.

Wenn ich in den zuletzt besprochenen Dingen nur eine etwas schärfere Fassung gewünscht hätte, so bin ich in einer anderen Frage von nicht geringer Bedeutung durchaus nicht im Einverständnis mit W., freilich auch nicht mit einer Ansicht, die ich früher selbst vertreten habe. Es handelt sich um die Zeit, in welcher Innocenz III., allein zu ohnmächig gegen Otto IV., um die Unterstützung Philipp's von Frankreich sich

bewarb. In den Forschungen zur deutschen Geschichte 8, 528 hatte ich angenommen, daß Innocenz III. im September 1210 dem französischen Könige zuerst bestimmte Borschläge gemacht habe; allgemeiner sett 28. 2, 252 dieselben zum Herbst 1210. Dabei sind wir beide von der Annahme ausgegangen, daß das päpstliche Schreiben an den französischen König d. d. kal. febr. ao. pont. XIII, welches zulest in den Acta imp. 629 gedruckt ift, am 1. Februar 1211 erlassen sei. Bum Jahre 1211 ftimmt benn allerdings auch das 13. Pontifikatsjahr; aber 28. 2, 249 Anm. 1 hat selbst schon darauf hingewiesen, daß in dem Briefe nur von einer Androhung der Extommunikation die Rede sei, während Otto doch schon am 18. November 1210 gebannt wurde. Ift es denkbar, daß Innocenz am 22. Dezember 1210, da er an Pisa schrieb, von dem Kaiser als einem excommunicato et maledicto geredet hat und dann doch noch am 1. Februar 1211 dem Könige von Frankreich geschrieben haben kann: interdiximus ei sub poena excommunicationis und quod si se in sententiam excommunicationis iniecerit? Die Frage ift durchaus zu verneinen. Ich füge hinzu, daß es in unserem Briefe heißt: ad occupandum regnum Siciliae extendit manus suas; da nun der Kaiser im November 1210 über Rieti und Sora in's Königreich eingebrochen war; da er nach Einnahme mehrerer Städte Apuliens in Capua überwinterte; so konnte der Papst unmöglich noch am 1. Februar 1211 sagen: ad occupandum regnum manus extendit. Noch ein anderer Grund spricht gegen 1211: unser Brief stimmt ganz wörtlich mit einem papstlichen Schreiben vom 4. März. 1210, so weit das eben nicht große Bruchstück desselben reicht (Ep. Innoc. XIII, 210). Gerade am 4. März 1210 gebraucht Innocenz, ganz den Beitumständen entsprechend, die auch in unserem Briefe wiederkehrenden Worte: ad occupandum regnum manus extendit. So zweiste ich nicht, daß in dem Pontifikatsjahre, das übrigens auch nicht in Buchstaben ausgeschrieben ift, ein Fehler stedt: der Brief gehört in den Februar 1210; und nicht bloß die Annäherung an Frankreich, sondern auch die ganz bestimmt entwickelte Politik, durch Frankreich den Raiser zu stürzen, muß einer viel früheren Beit zugeschrieben werden, als W. anninmt und ich angenommen hatte.

Wollte ich noch auf andere Fragen eingehen, in denen ich nicht mit W. übereinstimme, so müßte ich mich wesentlich an die Neubesarbeitung der Böhmer'schen Regesten anschließen. Z. B. würde auch ich den Brief bei Hahn Coll. mon. 1, 209, für den Ficker in den Regesten 440 eintritt, nicht mit W. 2, 242 Anm. 1 als Stilprobes

verwersen: derselbe ist von ungemessener Grobheit; aber wenn wir aus einem Briese des Papstes wissen, daß Otto ihm einmal sagen ließ, er solle die ihm gegebenen Versprechungen nur ruhig in seinem Kasten liegen lassen, natürlich als werthlose Makulatur, so wird man dem Welsen in der bezeichneten Richtung schon eine gute Dosis zutrauen können. Aber in nicht eben manchen Punkten hat Ficker eine absweichende Meinung entwickelt, — ein Umstand, der die W.'siche Forsschung wohl besser empsiehlt, als meine Worte es könnten. o.  $\beta$ .

Denisse, Tauler's Bekehrung. Kritisch untersucht von Heinrich Seuse. Straßburg, Karl J. Trübner. London, Trübner & Co. 1879.

Der Bf., der sich durch eine Reihe von Arbeiten um die Geschichte der Mystik verdient gemacht hat, untersucht in der vorliegenden Schrift die Frage nach dem Verfasser des sog. "Weisterbuchs" (Des meisters buoch), welches die Bekehrung eines Meisters der heiligen Schrift und großen Predigers durch einen Gottesfreund erzählt, von dem man bisher sast allgemein angenommen, daß es die Bekehrung Tauler's durch den Gottesfreund Nikolaus von Basel berichte (vgl. Ch. v. Schmidt, Nikolaus' von Basel Bericht von der Bekehrung Tauler's. Straß-burg 1875).

Gegen diese Annahme wendet sich der gelehrte Dominikaner, in= dem er, wenn auch sichtlich im Interesse scines Ordens, aber doch stets auf Grund eingehender kritischer Forschung, den Nachweis versucht, daß die in dem Meisterbuche erzählte Bekehrung sich mit dem, was wir sonst von Tauler wissen, nicht zusammenreime und daß bas Ganze als eine Dichtung anzusehen sei. Daß Tauler nicht ber Meister der Historie, geht, wie der Bf. mit Recht bemerkt, schon daraus hervor, daß der Held jener Erzählung stets als Meister der bl. Schrift bezeichnet wird, Tauler aber nachweislich nur Lektor war und bis in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts niemals Magister genannt worden ist. Sodann verlegt das M.B. den ersten Verkehr des Gottesfreundes mit dem Meister und bessen darauffolgende längere Burudgezogenheit in eine Zeit, in ber Tauler nach guten Zeugnissen gerade eine reiche Predigtthätigkeit entfaltete (S. 24). Das M.B. läßt den Meister in seinem Kloster sterben, Tauler starb aber außerhalb desselben (S. 33 ff.). Sodann zeigt der Bf., wie Ref. glaubt, in Kolagender Weise, aus einem Vergleiche der zweifellos echten Predigten Tauler's mit den im M.B. enthaltenen, die in Form und Inhalt und ganz besonders auch in der Sprache von einander abweichen, daß bie letteren nicht von Tauler herrühren können. Es fehlt ihnen jegliche Originalität, sie sind zum Teil wörtlich aus anderen geschöpft zc. (S. 40 st.). Während der Meister, wie Denisse sagt, eine "zerrissene, immer in Extremen sich bewegende Natur" ist, beruht die Kraft und die Bedeutung der Tauler'schen Predigten in seinem harmonischen Wesen, lassen seine Bußpredigten immer die Liebe zu dem verirrten Bolke erkennen. Der Meister ist dagegen ein Polkerer und Schreier, auch ein höchst unvorsichtiger, unkluger Beichtvater, der z. B. Dinge aus dem ehelichen Leben, die Tauler kaum anzudeuten wagt, mit behagslicher Breite bespricht. Auch ist die Schärfe des Meisters gegen seine Standesgenossen nicht dem Berhalten Tauler's gegen dieselben entsprechend. Nit Recht wendet sich der Bs. dei dieser Gelegenheit gegen den Bericht Speckle's über Tauler's Thätigkeit während des Interdikts, dessen Unglaubhastigkeit Res. (Peutsche Augustinerkongregation S. 58) mit einer Reibe anderer Gründe erhärtet hat.

Bu diesen innern Gründen, aus denen D. die Identität Tauler's des Meisters bestreitet, kommen noch gewichtige äußere. Der Bf. hat eine Anzahl dieber undekannter Pandichristen aus der Zeit von 1389—1486 verglichen, von denen keine Tauler als den Reister dezeichnet. Erst die jüngste und schlechteste, die aus dem Jahre 1486 kammende (Leipziger Universitätsbibliothek Ar. 559) identisszirt Tauler mit dem Neister, und zwar lediglich auf Grund einer von dem Absichreiber im Rachwort gemachten versehlten Kombination: und ist mildieklichen zu gleuben das diszer ist geweszen der begnad und erleucht lerer Kröder Johannes Tauler etc. (vgl. S. 106 ff.), die der erste Peransgeber (1498) als Thatiache angenommen hat, was dann die auf Th. Schmidt die allgemeine Tradition geblieben.

In nun Tauler nicht der Meister des AR.B., wogegen man nach den sorgfältigen Untersuchungen des Bi. kaum etwas Erhebliches wird einwenden können, so muß freilich die disherige Anschauung von Tanker's Beden eine gänzlich andere werden, indem ein gut Theil des Aindus, den man um ihn auf Grund sener Bekehrungsgeschichte verdreitet dat, damit verloren zeht.

Nacht in demiciden Nache mie beider fann dei, dem zweiten Theile der Schrift zustimmen, in dem der Bi. der Unzeichichtlichkeit des im Al. E. Erzählten darzuthun incht und dassielte als tendenzidie Erfündung charalteriört. Nag einzelnes darin immerdin unwahricheinlich ierz, sederfelt ist der Schluß, daß die manchertei Ungereinstheiten, der neu diedezien verkunnen, die unzeindzende Kenntnis der

Moraltheologie (richtiger wohl Kasuistik), die Schärfe gegen Priestersstand u. a. m., den Weister nicht als Priester, sondern als unerfahrenen Laien erkennen lassen, für den, der mittelalterliche Predigtweise kennt, zu weit gehend. Vielleicht gelingt es dem Vf., noch weitere Argumente für seine Ansicht beizubringen; jedenfalls hat er das Verdienst, den Nachweis geliefert zu haben, daß Tauler mit dem Weisterbuch nichts zu thun hat.

Th. Kolde.

Geschichte Kaiser Karl's IV. und seiner Zeit. I. 1316 — 1346. Bon E. Werunsky. Innsbruck, Wagner. 1880.

Die entscheidenden Vorarbeiten zu einer Geschichte Karl's IV. hat Huber in den Regesten dieses Kaisers geliefert '). Sie sind in erster Linie dem vorliegenden Werke, das auf 4 Bände berechnet ist, zu gute gekommen. Der 1. Band beschäftigt sich in 7 Kapiteln mit der Erziehung Karl's, seiner Wirksamkeit als Statthalter seines Baters in Italien, als Markgraf von Mähren und Landeshauptmann von Böhmen, als Psleger der Grafschaft Tirol und Theilnehmer an der Heidenschaft Karl's in Böhmen und seine Thätigkeit in der äußeren Politik vom Ende 1337—1340, über die Zeit von der Anerkennung Karl's als Erben der bömischen Krone bis zur Eröffnung der Prozesse Clemens' VI. gegen den Kaiser Ludwig und von da an bis zur wittelsbachisch polnischen Koalition gegen das Haus Luzemburg und endlich über den Kampf gegen die antiluzemburgische Partei.

Einzelne Partien dieser Periode sind in den letzten Jahren mit vielem Geschick bearbeitet worden; hierher gehören tüchtige Studien, wie das Buch Riezler's und Müller's. Ungedrucktes Material von politischer Bedeutung hat der Ef. nicht erlangen können. Er zweiselt auch (S. VI), "daß für die Jugendgeschichte Karl's IV. bis 1346 eine auch nur einigermaßen ergiebige Nachlese möglich sei". Manches läßt sich allerdings noch finden, zwar in jüngeren Quellen, aber immerhin von Bedeutung.

Im ganzen kann man sich mit der Gliederung des gesammten Stoffes und der Gruppirung der einzelnen Theise einverstanden erklären; nur sinde ich, daß vieles in dem Werke zu breit angelegt ist und einzelne Partien sehhaft an die Kopp'sche Methode — man hat sie einmal mit Kunststopperei verglichen — gemahnen.

<sup>1)</sup> Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung 1, 468.

In einzelnen Punkten bin ich zu anderen Ergebnissen gelangt, über die ich bei Gelegenheit zu berichten gedenke. Hier will ich nur auf einen Punkt näher eingehen, der vor zwei Jahren in Prag viel Staub aufgewirbelt hat: die Nationalität Karl's IV. W. behandelt diesen Gegenstand in einem eigenen Exturse: "Über die Sprachenkennt» nisse Karl's IV." Ich sehe bavon ab, daß es falsch ist zu sagen (S. 444), Ludolf von Sagan habe Karl IV. viel zu fern gestanden, als daß seinen Außerungen irgend welche Beweistraft zukommen könnte. Ludolf hat im Anfange der siebziger Jahre des 14. Jahrhunderts in Prag studirt und einen sehr lebhaften Eindruck aus jener Zeit bis in sein spätes Alter bewahrt; er stand ferner mit Mönchen der Augustiner= klöster in Böhmen, namentlich mit jenen von Raudnit und Prag, in lebhafter Verbindung. In unseren Tagen hat die Nationalitätenfrage zuerst J. Kalousek (also nicht ich, wie man nach dem Bf. S. 445 glauben muß) in seinem in tschechischer Sprache geschriebenen Buch über Karl IV. behandelt und Karl's IV. Nationalität als die tschechische bezeichnet. Wie wenig überzeugende Kraft indes die Beweisführung R.'s hat, habe ich in einer Besprechung dieses Buches hervorgehoben, in welcher ich die germanisirenden Tendenzen der letten Premysliden und ersten Luxemburger betonte. Dem entgegen hebt nun 23. hervor, daß "bei der Unzulänglichkeit der Quellen und dem Mangel an unan= fechtbaren Zeugnissen streng genommen nicht einmal ein Wahrschein= lichkeitsschluß zulässig sei".

Der Bf. hätte diese Behauptung nicht aufstellen können, wenn er die Quellen aus der Zeit dieses Hauses sorgsamer zusammengestellt hätte. Ich bringe hier nur einige Belege, die dem Bf. entgangen sind. Tschechische und deutsche Quellen nennen dieses Haus ein deutsches; die ersteren fassen die husitische Bewegung geradezu als eine Reaktion gegen die Germanisirung Karl's IV. auf. So sagt ein tschechischer Reinchronist, der seine Verse 1420 versaßte:

Mächt'ge Scharen Deutscher werbend
.... werd' ich schalten
Dann mit Deutschen, selbst ein Deutscher
Luxemburg entsproßner Fremdling
.... Darum, edle Böhmen,
Jagt hinweg ihn (Sigismund) aus dem Lande,
Dies Gezücht aus deutschem Samen.

In den Krátké sebrání etc. (Palacky 3, 3, 293) wird erzählt, daß Karl IV. überall die Deutschen begünstigt habe; "denn wer waren in

allen königlichen Städten die Bürgermeister und Rathsherrn? Deutsche. Wer die Richter? Deutsche 2c., und dies ist ein sicherer Beweis, daß er mit den Deutschen, von denen er abstammte, Böhmen besetzen . . . wollte". Diese Schrift stammt aus dem Todesjahre des setzen Lützels burgers; sie übertreibt wie die erste, darf aber darum um so weniger übersehen werden, als man von ihr nicht wie von Twinger von Königshosen sagen darf, daß sie aus der Ferne stamme.

Unter ben deutschen Quellen spricht sich über diesen Gegenstand am deutlichsten Nikolaus Tempelseld von Brieg aus: Numquid Bohemia, dum Johannem comitem Lucemburgensem et post hec Karolum, decursu temporum Wenceslaum, Sigismundum omnes Theotonicos in reges habuit, male stetit de parte regum sic acceptatorum? Der Cod. lat. 563 der Münchner Hofbibliothek enthält folgende aus dem Jahre 1439 stammende Verse:

Theotonici reges bona multa Boemia pro te Fecerunt, ut scis, Karolus atque sui.

Ja, eine gleichfalls aus Böhmens Nachbarschaft stammende Quelle sagt, um etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen, ausdrücklich, daß Sigismund zwar ein Böhme sei, aber der deutschen Nationalität ansgehöre, und Ühnliches meldet auch noch Hartmann Schedel (Sigismundus, natione Bohemus, origine Teutonicus).

Es ist leicht zu erklären, warum sich aus der Zeit Karl's IV. felbst nur wenige Zeugnisse über diesen Gegenstand finden: die Fragen, um die es sich hier handelte, sind eben erst in den achtziger Jahren brennende geworden.

Loserth.

Das Seebuch. Von K. Koppmann. Mit einer nautischen Einleitung von A. Breusing. Mit Glossar von C. Walther. (A. u. d. T. Nieders beutsche Denkmäler, herausgeg. vom Verein f. niederdeutsche Sprachforschung.) Bremen, Kühtmann. 1876.

Fast zu spät ') wird in dieser Zeitschrift von obiger Schrift Notiz genommen. Sie verbirgt sich an einem Orte, wo weder der Historiker noch der Geograph Umschau zu halten pslegt. Mehr noch für diese als für die Sprachforscher ist der Gegenstand, den sie behandelt, von Wichtigkeit. Wer jemals in Urkunden über die maritime Entwicklung der europäischen Völker gearbeitet hat, weiß zur Genüge, wie sehr die Nomenklatur der älteren Schiffahrt eine klare Ansicht des früheren

<sup>1)</sup> Aber nicht durch die Schuld des Ref. oder der Redaktion.

Seeweiens und Seehandels erichwert; die nautische Geographie ift ein jo gut wie gar nicht angebrochenes Feld. Bon großem Gewinn für die historische und geographische Bissenschaft ist es nun, daß sich zwei bewährte Bertreter derielben zur Eröffnung einer Quelle erften Ranges auf diesem Gebiete verbunden haben. Das in zwei niederdeutschen Sandichriften erhaltene "Seebuch" ist eine Anweisung für die Schiffer der europäischen Nationen, von der Straße von Gibraltar ab durch den Deean und die andern Meere bis jum Golf von Finnland den Weg aus Kurs und Diftanz zu berechnen, die Fahrt nach der Kenntnis der Bezeit, der Stromläuse und der Beschaffenheit der Häfen und Rheden möglichst sicher einzurichten. Es ist keine Frage, daß bieses Seebuch, in der vorliegenden Form aus der zweiten Halfte bes 15. Jahr= hunderts, in seinen ursprünglichen Bestandtheilen mindestens um ein Jahrhundert älter, seinen Ausgang von Flandern genommen hat, vielsach überarbeitet worden ist und endlich unter hansischem Einfluß, welchem besonders die Ausdehnung des Handbuchs über den ganzen Umfreis der Oftsee zuzuschreiben ift, die Bollständigkeit, die wir jett an ihm ichagen muffen, erhalten hat. Man wird Roppmann, der bies Resultat durch tief eindringende, scharsfünnige Untersuchungen gewonnen hat, durchaus darin beipflichten mussen, daß die sachliche Behandlung des Gegenstandes und die sprachlichen Reminiscenzen in den heutigen Texten den flämischen Ursprung des Seebuchs übereinstimmend erweisen. Breufing vermuthet, daß es zum Theil auf französischen Berichten fuße; wie mir scheint, mit Unrecht. Die Übertragung der französischen Wendung "pleine mer" in "volle See", wie hier mehrfach zu lesen, gibt kaum zu einer solchen Vermuthung Anlaß, wenn man die Sprachen= mischung in Flandern von dem Ende des 13. Jahrhunderts ab über= haupt im Auge behält. Koppmann schließt seiner Untersuchung über Art und Ort der Entstehung eine sehr genaue Erklärung aller in dem Seebuch aufgeführten Ortsnamen an; er benutt dazu die besten Hülfsmittel, zum Theil seine ergiebigen Hanserecesse, und verbreitet dadurch endlich Licht über eine bis jetzt dunkte Seite geschichtlicher Forschung. Breusing gibt in seiner nautischen Ginleitung zunächft einen turzen Überblick über die Nothstände der älteren Steuermanns= tunft, die bei dem Fehlen aller Meßwerkzeuge auf Lothungen und stenfahrten ausschließlich angewiesen war. In einer ungemein lehr= 1 Abhandlung, die nur aus der Feder eines so hervorragenden ichkonners fließen konnte, zeigt er sodann, welchen radikalen Um= vie Steuermannskunst durch die Erfindung des Schiffskompasses

erfahren mußte und welchen Gebrauch sie in den ersten Perioden einer neuen Zeit von diesem besten aller Meswertzeuge und von der aus der Erfindung resultirenden Kartographie gemacht hat. forgfältige Gloffar zu den abgedruckten Texten von Walther, welches das Mittelniederdeutsche Wörterbuch ergänzt und berichtigt, rundet die Publikation zu einer der schönsten Gaben ab, welche die geschichtliche und geschichtlich=geographische Forschung in letter Zeit empfangen hat. Der Wunsch scheint berechtigt zu sein, daß die neben dem Seebuch hergehende Seekarte, mit der sich die Herausgeber in ihren Einlei= tungen schon befaßt haben, eine ebenso vorzügliche Edition durch sie erfahren möge. — Ich benutze die Gelegenheit, den nach vielen Seiten interessanten Aufsatz von B. über die Sprache des deutschen Seemanns in dem Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung V (der, ohne es zu wollen, den chauvinistischen Auslassungen des "Siècle" vom 4. Dezember 1879 die angemessene Antwort gibt) hier vorübergehend zu erwähnen; außerdem zu bemerken, daß unter den Handschriften der Nationalbibliothek zu Paris (Manuscr. frang. n. 25376) ein Livre du compas c'est assavoir le livre de navighier — et commence au cap de Saint-Vincent; les chappitres de naux armées et de gallées et de sagitières (Ende des 15. Jahrh.) aufbewahrt wird. Mit den Hülfsmitteln der städtischen Bibliothek in Köln ist es mir nicht möglich, diese Handschrift zu ibentifiziren, die wohl unter den Portolanos der südeuropäischen Handelsnationen ihre Parallelen zu suchen hat.

Höhlbaum.

Aus der Kanzlei Kaiser Sigismund's. Urtundliche Beiträge zur Gesschichte des Konstanzer Konzils. Von J. Caro. Wien, K. Gerold's Sohn. 1879.

Durch diese Veröffentlichung einer stattlichen Reihe meist noch unbekannter Dokumente hat der Herausgeber der Geschichte nicht nur des Konzils, sondern des beginnenden 15. Jahrhunderts überhaupt einen neuen dankenswerthen Dieust erwiesen. Inhaltlich weisen die Urkunden und Schreiben, deren größere Hälfte einer in Sigmund's Kanzlei angelegten Sammlung entstammt, eine bunte Mannigsaltigkeit auf. Die entschieden bedeutendste Gruppe, die über das Verhältnis Sigmund's zum französisch=englischen Krieg (1416—17) wilktommene Aufschlüsse bietet, soll hier nicht des näheren besprochen werden, da Caro selbst seither das gewonnene Material in einer eigenen Mono=

graphie "Das Bündnis von Canterbury") verwerthet hat. Außer= dem sind vor allem hervorzuheben die auf das Konzil bezüglichen Stücke, worunter mehrere Redaktionen des Sekuritätsbriefs und die königliche Ausfertigung des Kompromisses vom Juli 1417. Aber auch für die Geschichte des Reichs und einzelner Territorien, Italiens, Polens und Ungarns, fällt manches Interessante ab; ich verweise nur auf die Beziehungen Sigmund's zu den aufständischen Friesen, auf das Schreiben des Königs an seine mit den Husiten sympathisirende Schwägerin Sophie von Böhmen, auf sein Verhalten gegenüber der vielgeschmähten dritten Vermählung Wladyslaw's von Polen und der Christianisirung Samogitiens. Die von Sigmund so eifrig gepflegte Weltstellung des römischen Königthums spiegelt sich in dieser diplomatischen Handhabung der entlegensten Verhältnisse. Bedauern möchte ich die Weglassung des S. 11 registrirten humanistischen Briefs; Sigmund ist ja einer der frühesten Vermittler des Nordens mit der neuen italienischen Bildung, daher jede hierher einschlagende Notiz, wenn auch an sich geringfügig, ein gewisses Interesse bietet. Die von C. hervorgehobene und abgedruckte Urkunde Karl's IV. für den Inquisitor Kerling ober Kerlinger (nicht Krelinger) vom 17. Juni 1369 ist bereits in dem treff= lichen Buche Mosheim's (de Beghardis et Beguinabus p. 356-362) veröffentlicht. Bezold.

Le cardinal Bessarion (1403—1472). Étude sur la chrétienté et la renaissance vers le milieu du XV° siècle. Par H. Vast. Paris, Hachette. 1878.

"Einen Mittler zweier Bölker und Geisterreiche" nennt Hase den latinisirten Griechen, dessen Lebensgang und Wirksamkeit hier zum ersten Mal eine ausführliche Darstellung auf modern wissenschaftlicher Grundlage erfahren hat. Und Bessarion ist nicht nur ein Mittler zwischen Ost= und Westrom, er steht auch mitten in dem großen Kamps um die neue Kultur, zugleich ein tadelloser Kirchenfürst und ein wackerer Kämpser für die Sache des göttlichen Platon, Humanist und Kreuzzugsprediger in einer Person.

Vast hat sich bemüht, sowohl der Persönlichkeit seines Helden als dem gewaltigen historischen Hintergrund in gleicher Weise gerecht zu werden, ohne jedoch immer das richtige Verhältnis zu treffen. So breit das Ganze angelegt ist, so hat der Vf. doch einer bekannten Neizung der Biographen allzusehr nachgegeben und fast unausgesetzt

Antha, F. A. Perthes. 1880.

und überall Einflüsse und Verdienste des Kardinals von Nika finden zu müssen geglaubt. Viel zu günstig wird dabei namentlich B.'s politische Thätigkeit beurtheilt, die ja regelmäßig und zwar sowohl durch die Ungunst der Verhältnisse als durch sein persönliches Unsgeschick Wißersolge geerntet hat. Es fragt sich sogar, ob seine wirklich bedeutsame Rolle auf dem Unionskonzil von 1438—39 als Ausnahme zu betrachten ist; denn in Wahrheit läßt sich doch diese von der ungeheuern Majorität der Griechen sosort desavouirte Union nur als eine recht verunglückte Schöpfung bezeichnen.

Wie übrigens V. nach so eingehender Beschäftigung mit dieser unfruchtbaren Griechenunion, mit dem nie zu Stande gebrachten Rreuzzug, mit den wiederholten Niederlagen B.'s, des "nocturnus pontifex", im Konklave dazu kommt, schließlich zwischen dem Kardinal und der Riesengestalt Gregor's VII. eine Parallele zu ziehen (S. 435), ist mir gerabezu unerklärlich. Ebenso schief ist ber Vergleich bes etwas Langweiligen und undiplomatischen Griechen mit dem genialen und gewissenlosen Enca Silvio (S. 232-33). Und wie kann man Eugen IV. einen liberalen Papst nennen? (S. 54). Überhaupt vergreift sich B. micht selten, wenn er das Urtheil über einzelne Perfonlichkeiten zu= Fammenfassen oder größere geschichtliche Zusammenhänge überschauen will. So huldigt er z. B. immer noch der früher ganz geläufigen, aber unhaltbaren Ansicht, daß die national-griechischen Anregungen erst die "wahre Renaissance" in Italien hervorgerufen hätten (S. 162). Bei diesem Urtheil wird nicht nur mit stillschweigender Übergehung der Kunst die Renaissance auf die Literatur beschränkt, sondern auch Die selbständige Entwicklung des italienischen Humanismus, der sich schon vor dem Unionskonzil neue Geistesnahrung aus Griechenland zu holen wußte, zu gering angeschlagen. Für das Aufblühen des Platonismus allerdings ist das Florentiner Konzil von hoher Bebeutung gewesen, aber hier gingen die entscheidenden Einwirkungen von dem originellen Gemistos Plethon aus; wenn B. von dessen Schüler B. fagt, er habe zuerst dem Aristoteles den Platon entgegen= gesett (S. VIII), so widerspricht er seinem eigenen, wenige Seiten später gefällten Urtheil über Plethon (S. 26-27, vgl. 329 ff.). Ebenso dürfte bei einem Nebeneinanderhalten byzantinischer und italienischer Kunft= anschauung um die Mitte des 15. Jahrhunderts (S. 16) die Thatsache nicht vergessen werden, daß in Italien damals nicht nur Giotto's Werke und die sog. Orcagnafresten des Pisaner Camposanto existirten, sondern auch Masaccio und die Florentiner Realisten bereits einen tüchtigen

Schritt darüber hinausgethan hatten; dagegen entstanden die Pisaner Arbeiten des Benozzo Gozzoli, die der Bf. ansührt, erst ein paar Decennien später.

Immerhin wird die vorliegende Monographie wohl auf lange Beit hinaus, was die Lebensumstände B.'s betrifft, abschließend sein. Der Bf. gibt außer einer sorgfältigen Verwerthung des gedruckten Materials und der neueren Literatur auß Pariser und Venezianer Handschriften manchen werthvollen Beitrag. Er zeigt sich sehr verstraut mit der byzantinischen Geschichte, deren letzte Katastrophe ihm seither Stoff zu einem interessanten Auffat in der Revue historique (13, 1—40: le siège et la prise de Constantinople par les Turcs) gegeben hat. Besonders eingehend ist das Unionskonzil behandelt, sür dessen Geschichte die erste Beilage (S. 437 ff.) durch Erörterung der Autorschaft der Acta Graeca sestere kritische Grundlagen zu geswinnen sucht.

Zum Schluß mag noch bemerkt werden, daß, wenn auch der kurze aber gehaltvolle Artikel "Bessarion" von Hase bei Ersch u. Gruber dem Bf. leicht entgehen konnte, doch die Nichtberücksichtigung der Arsbeiten von G. Voigt (Wiederbelebung des klassischen Alkerthums; Enea Silvio de' Piccolomini) auffallen muß. Boigt's herbe Charakteristik des griechischen Kardinals hätte vielleicht hie und da dessen neuesten Biographen zu genauerer Überlegung seines Gesammturtheils versanlassen können, das in der vorliegenden Gestalt nicht zu bestehen vermag. Sehr wohl hätten sich ferner Nachlässischen vermeiden (assen, wie die Schreibungen Forte Bracchio (S. 75), Regio Montanus (!) (S. 27), Scanderberg (S. 216. 221). Gregorius, Gesch. der Stadt Rom (S. 178 A. 1) ist ein unangenehmer Drucksehler; auch steht die angeführte Stelle nicht im 8., sondern im 7. Band. Bezold.

Geschichte der katholischen Reformation von W. Maurenbrecher. I. Nördlingen, Bect. 1880.

Als vor sechzehn Jahren des Bf. Buch: "Karl V. und die deutschen Protestanten" erschien, kündigte er in dem Vorwort eine ausführliche Geschichte Philipp's II. an, welcher eine Sammlung der spanischen Staatspapiere zur deutschen Geschichte seit dem Augsburger Religionssfrieden zur Seite gehen sollte. Jenes Buch hatte den Zweck, der beit ü Philipp als Einleitung und Vordereitung zu dienen.

""a 1 : Vf. vor sieben Jahren mit seinen "Studien und Stizzen te der Resormationszeit" beschenkte, erörterte er in dem

Borwort die Nothwendigkeit, eine Geschichte der Gegenreformation durch ein tieferes Eindringen in die eigentliche Reformationszeit zu begründen. Er gab zu dem Zwecke verschiedene Auffätze namentlich über die bedeutsame Umgestaltung, welche Spanien unter den katholischen Königen und Karl V. in politischer, ganz vornehmlich aber in kirchlicher Hinficht erfahren. Der "Kirchenreformation in Spanien" war ein besonderer Abschnitt gewidmet, in welchem der Grundgedanke des jest vorliegenden Werkes bereits ziemlich bestimmt ausgesprochen wurde. Schärfer zugleich und umfassender wird er allerdings jest entwickelt. Er habe, sagt der Bf., seine vor zwanzig Jahren begonnenen Studien zunächst auf die Epoche der Gegenreformation gerichtet, über diesen Studien aber immer dringender die Nothwendigkeit empfunden, auf das Beit= alter der eigentlichen Reformation zurückzugehen. "Es ergab sich, daß die Wurzeln der Gegenreformation schon in die ersten Zeiten ber Reformation hinaufreichen, ja daß einzelne ihrer Keime schon in bem Menschenalter vor der deutschen Geistesbewegung gepflanzt sind: neben der evangelischen oder protestantischen Reformation galt es eine tatholische Reformation anzuerkennen." Bisher habe die Forschung diese Seite der geistigen Bewegung des 16. Jahrhunderts sehr ver= nachlässigt, nur selten, nur im Vorbeigehen die spezifisch katholischen Bersuche berücksichtigt, "die Kirche des Mittelalters aus ihrem Verfall aufzurichten, ohne die Grundsätze dieser Kirche preiszugeben ober zu verändern". Der Bf. will zunächst diese Lücke ausfüllen: "Ich beabsichtige diejenigen reformatorischen Anläufe und Versuche zu erzählen, welche innerhalb der katholischen Kirche im 16. Jahrhundert vor sich gegangen sind, und diejenige Haltung im Zusammenhang zu erörtern, welche die Vertreter der katholischen Kirche gegenüber der protestan= tischen Bewegung beobachtet haben." Aber diese Schilderung der tatholischen Reformarbeit solle fortwährend auch das, was auf protestantischer Seite geschehen, im Auge behalten; sie solle "der Wechsel= wirkung der kirchlichen Bewegungen auf einander nachgehen". einer solchen Vergleichung der firchlichen Gegensätze und Parteien werde sich ein allseitig begründetes historisches Urtheil über die Re= formation ergeben.

Eine schönere und größere Aufgabe ließe sich auf dem Gebiete der Geschichte des 16. Jahrhunderts kaum denken. Wer sie löste, würde uns vielleicht das wichtigste Problem der modernen Entwicklung auslegen, wie es geschah, daß die verschiedenen Nationen und versschiedene Theile derselben Nation sich im Beginn der Neuzeit religiös

so oder so stellten und dadurch ihrer ganzen geistigen Bildung die eine oder die andere Richtung gaben. Da im 16. Jahrhundert die religiösen Fragen alle übrigen beherrschten, Politik, Wissenschaft, Kunst gleichmäßig bestimmten, so würden wir durch ein solches Werk auf den eigentlichen Kern des Vildungsprozesses geführt werden, aus dem bis auf den heutigen Tag mehr oder weniger die gesammte Kultur hervorgegangen ist. Denn damals nahm doch jedes Volk die Position, von der es bis jest nicht losgekommen ist.

Es versteht sich von selbst, daß dieser Größe die Schwierigkeit der Aufgabe entspricht. Von dem auf der Hand Liegenden abgesehen besonders deshalb, weil eben, wie der Bf. mit Recht sagt, die eine Seite der Bewegung, die katholische, bisher von der Forschung in hohem Grade vernachlässigt worden. Manche Leser werden es vielleicht für ein Wagnis halten, eine große Übersicht über eine so gewaltige Bewegung zu unternehmen, ehe die einzelnen Partien einigermaßen durchgearbeitet sind. Und wer das Buch aufmerksam gelesen, wird diesem Bedenken wohl eine gewisse Berechtigung einräumen mussen. Das eigentliche Fundament der katholischen Reformation sieht der Bf. in der kirchlichen Bewegung Spaniens, wie sie sich etwa in den vierzig Jahren vor Luther's Auftreten vollzog. Wenn wir nun aber die wenigen Seiten lesen, auf welchen der Bf. diesen Gegenstand behandelt, so bleiben doch gar viele Fragen und Zweifel zurück, welche weder hier noch auch in den eingehenderen früheren Auffätzen über denselben Gegenstand eine Beantwortung finden. Wir kommen nicht über sehr allgemeine Umrisse hinaus. Der eigentlich religiöse Charakter dieser spanischen Reformation wird nicht recht klar; wie die monchisch= ascetischen zu den wissenschaftlichen Bestrebungen sich verhielten, wie die Macht der Inquisition neben den aufblühenden Studien stand, und vor allem, welches das Resultat der Anstrengungen der frommen Isabella und ihres eifrigen Jimenez für den reellen Zustand der spanischen Kirche war, seben wir nicht. Der Bf. allerdings hat davon eine sehr hohe Vorstellung. Er rühmt der spanischen Kirchenreformation S. 153 nach, sie habe "einen vollständigen Erfolg bavongetragen", sie "habe ihr Ziel in Spanien vollständig erreicht". Gewiß erreichte sie sehr Bedeutendes, und was sie erreichte, war für die ganze spätere Entwicklung der Christenheit von der größten Wichtigkeit, weil Spanien die dominirende Macht in Europa wurde. Aber von einem vollständigen

in doch wohl nicht reden.

Über die kirchlichen Zustände Spaniens, wie sie wirklich durch Simenez geworden waren, in's Klare zu kommen scheint mir jest Kaum möglich. Fuente, auf dessen spanische Kirchengeschichte M. so großen (mir scheint zu großen) Werth legt, lehrt uns darüber eigentlich gar nichts; er spricht wohl von den Maßregeln, welche die katholischen Ronige und Jimenez ergriffen, um die Kirche aus Verweltlichung und Unwissenheit zu retten, aber er sagt nichts von den Erfolgen, welche Diese Maßregeln gehabt hätten. Die zeitgenössischen Klagen, welche 216. be Caftro in seiner Geschichte der spanischen Protestanten über ben Zustand der Kirche in dieser Zeit gesammelt hat, beweisen viel= Leicht nicht so viel, als es auf den ersten Blick scheint, aber sicher bilden Tie boch gegen die optimistische Ansicht M.'s eine nicht unerhebliche Inftanz. Auch auf die Rolle, welche der Bischof von Zamora und Die Mönche im Aufstand der Comuneros spielen, darf man vielleicht Tein zu großes Gewicht legen, obwohl es doch einen eigenen Eindruck rnacht, wenn ein Mann wie Andres de Haro im Dezember 1520 an Den Kardinal Habrian schreibt: "Nie gab es Aufruhr und Standal in diesen Reichen, der nicht von den Predigern ausging, wie wir es iett wieder sehen" (Hösser S. 126), und wenn wir überall die eigent= Liche Propaganda für den Aufstand von den Mönchen übernommen Teben. Wie können wir uns aber vorstellen, daß aus so tiefem Ber= Fall, wie ihn auch die spanische Kirche im 14. und 15. Jahrhundert erlitten hatte, in so kurzer Zeit eine so glorreiche Erhebung statt= gefunden habe, wo doch die hauptsächlichen Ursachen jenes Verfalls, welche in den Institutionen der katholischen Kirche selbst lagen und in den zügellosen Leidenschafen der spanischen Natur, ungemindert Fortwirkten? Unzweifelhaft war sehr vieles gebessert worden, ganz gewiß hatte die spanische Kirche eine innere Kraft zurückerhalten, welche wir in der übrigen katholischen Welt jener Zeit vergebens fuchen; aber von da bis zur Schilderung M.'s ist doch noch ein ziemlich weiter Weg.

So wenig wir aber im Stande sind, mit einiger Sicherheit die wirkliche Lage der spanischen Kirche zur Zeit des Regierungssantritts Karl's anzugeben, ebenso wenig werden wir genau scheiden Vinnen, welcher Antheil an dieser Herstellung der spanischen Kirche dem mönchischen Fanatismus und der Inquisition, welcher der Wieders belebung der Wissenschaften zukam. Vom spanischen Humanismus kennen wir dis jetzt nur sehr wenige, sehr oft verschwimmende Züge. Auch von dem Ausleben der Wissenschaften in Spanien deukt der Bf.

sehr günstig. Erasmus, sagt er, "wurde hochgeschätzt und verehrt auf der Halbinsel". Von den einen allerdings, von den andern aber grimmig gehaßt. Wenn man die Korrespondenz im 4. Bande von Caballero's Conquénses ilustres liest, sieht man das spanische Geisteszleben jener Zeit tief zerrrissen von heftigen Gegensätzen. Mönchischer Fanatismus und geistige Auftlärung rangen hier so eifrig mit einzander als irgendwo. Ich möchte nach dem allen meinen, der wirkliche Zustand der spanischen Kirche sei ein viel bunterer gewesen, als er bei M. erscheint; eine Fülle von Gegensätzen habe ihr einen sehr bezwegten Charakter verliehen, die Weltlichkeit sei keineswegs so vollsständig ausgetisgt, tausend Wäßbräuche seien wenigstens unter der Decke sortgeschlichen, von dem großen Primas hätten die einen seinen ascetischen Eiser, die andern seine Freude an den Wissenschaften überzkommen, wohl nur wenige beides vereinigt.

Gleich hier drängt sich aber eine noch wichtigere Frage auf: sind wir überhaupt berechtigt, von einer katholischen Reformation zu sprechen? Wenn wir in Spanien das Muster und die Grundlage dieser Bewegung zu suchen haben, wenn, wenigstens so weit uns der vorliegende 1. Band führt, nur in Spanien von einem bedeutenden Erfolge derselben gesprochen werden kann, so wäre es doch viel= leicht richtiger gewesen, ihr den Charakter einer Restauration beizu= Wenn es sich, wie der Bf. selbst definirt, darum handelte, "die Kirche des Mittelalters aus ihrem Verfall aufzurichten, ohne die Grundsätze dieser Kirche preiszugeben oder zu verändern", so haben wir es doch wesentlich mit einer Arbeit der Herstellung und nicht der Erneuerung zu thun. Wenn Luther's That eine Refor= mation genannt zu werden verdient, so kann das, was vor ihm in Spanien erstrebt und erreicht wurde, unmöglich mit demselben Ausdruck bezeichnet werden. Er wollte die verweltlichte und veräußerlichte Rirche auf ben ursprünglichen Geist Christi zurückführen, er wollte nicht nur gewisse Auswüchse bes katholischen Kirchenthums beseitigen, sondern sein Wesen selbst umbilden: in Spanien sollte dieses Wesen und zwar in dem strengsten, rigorosesten Sinne des Mittelalters von neuem aufgerichtet werden. Und dieser spanischen Restauration hat benn doch auch später alles entsprochen, was zur Kräftigung und Vertheidigung der katholischen Kirche mit einem gewissen Erfolge unternommen worden ift, die ganze eigentliche Gegenreformation. Wenn man nun diesen Bestrebungen einer katholischen Restauration einen reformato= rischen Charafter beilegt, so kömmt man unwillkürlich dazu, die aller=

Dings in jeder durchgreifenden Restauration gelegenen resormirenden Momente zu stark zu betonen und dadurch den wahren Charakter zu verswischen. Ich kann mich der Ansicht nicht erwehren, daß, wenn der Bf. diesen wesentlich restaurirenden Grundzug der von ihm geschilderten Bewegungen anerkannt und ausgesprochen hätte, die ganze Entwicklung des historischen Prozesses einen einfacheren und getreueren Charakter gewonnen haben würde.

Bon Spanien führt uns M. nach Italien. "Es ist", sagt er, "eine für die Universalgeschichte bedeutsame Thatsache, daß auch in Stalien beim Ausgang des 15. Jahrhunderts ein Versuch der Kirchen= reformation geschehen, der, aus religiösen Impulsen entsprungen, das mittelalterliche Kirchenideal herzustellen unternommen. Es blieb freilich ein Bersuch, zunächst ohne die erstrebte allgemeinere Wirkung." Was wird wohl der Bf. damit gemeint haben? Zwei grundverschiedene Einmal, meint er (S. 49), sei im Kreise der Medici, der Florentiner Atademie, an der Humanisirung des überlieferten Christen= thums gearbeitet worden; das Gefühl der christlichen Religiosität sei bei manchen dieser italienischen Humanisten das eigenlich maßgebende gewesen; Todann benkt er natürlich an Savonarola. Inwiesern jene Florentiner Sumanisten auch nur an einen "Bersuch der Kirchenreformation" ge= Dacht haben, ist doch gewiß sehr zweifelhast. Die Gestalt Sanonarola's steht allmählich in recht hellem Lichte vor uns. Er war eine wirklich religiöse Natur von gewaltiger Energie, aber ein durchaus anderes Wesen als der spanische Primas. Wie geschah es nun, daß er zu Dem Humanismus, zu allem weltlichen Wesen in so schroffen Gegen= Tat kam, wenn in einer erheblichen Partei der italienischen Humanisten wirkliche Religiosität lebte, wenn die Bildung der Zeit, besonders in bem damaligen Florenz, einem frommen Manne eine freundliche Seite Extreme wie Savonarola pflegen doch nur aus Extremen zeigte? hervorzugehen. Nur auf dem Boden einer schlimmen Weltlichkeit ift, wie mir scheint, Savonarola's Erscheinung und Wirkung zu fassen. Wenn wir uns mit dem Bf. auch Lorenzo il Magnifico von dem Streben erfüllt denken sollen, das überlieferte Christenthum zu huma= nisiren, statt daß man ihn uns neuerdings nur zu stark als den Sklaven finnlichen Lebensgenusses geschildert hat, so fehlt für Savonarola der eigentliche Grund. Unter allen Umständen bedurften diese Fragen doch wohl einer eindringenderen Betrachtung, als sie gefunden haben.

Von Italien, hatte ich erwartet, würde sich der Bf. zu Frankreich wenden. Aber von Frankreich ist in diesem Zusammenhange gar keine

Rede; erst später (S. 100 f.) wird kurz von den Konflikten des französischen Königs mit der Kurie berichtet, welche schließlich zur Berufung des Konzils von Pisa führten. Ging nun aber dieser politis schen Offensive gegen Rom gar keine geistige Bewegung zur Seite? Es gab doch auch in Frankreich einen die kirchlichen Dinge berührenden Humanismus, welcher mit bem kurzen Sate S. 119 gar zu spärlich bedacht ist. Und verdiente jenes Pamphlet des Jean Lemaire, welches so fühn eine Reform der Kirche forderte, keine Erwähnung? Allerdings muß man sagen, daß es mit der Geschichte des französischen Humanismus kaum besser bestellt ift als mit der des spanischen und daß die Franzosen für die innere Entwicklung ihres Volkes in der wichtigen Epoche der Renaissance bisher ein auffallend geringes Interesse bewiesen haben. Aber auch das sehr folgenreiche Konkordat von 1516, welches die französische Krone an die alte Kirche kettete, wird S. 108 so kurz erwähnt, daß es scheint, der Bf. lege auf die Theilnahme Frankreichs an der kirchlichen Bewegung überhaupt nur geringes Gewicht. — Desto dankenswerther ist die ein= gehende Darstellung, welche er dem Laterankonzil gewidmet hat.

Einen ganz anderen Charafter gewinnt die Schilderung, sobald sie deutschen Boden betritt. Die Darstellung der reformatorischen Bestrebungen in der deutschen Kirche des 15. Jahrhunderts und des deutschen Humanismus in den ersten Decennien des 16. Jahrhunderts ist ebenso vortrefslich wie das, was später über die Entwicklung der Lutherischen Resormation gesagt wird. Hier, wo das historische Material einigermaßen durchgearbeitet ist, konnte der Bs. mit sester Hand die großen Linien ziehen, welche seine Aufgabe erfordert. Sehr vieles und sehr wichtiges, was bisher in der monographischen Literatur versteckt lag, hat M. zum ersten Male für die Geschichtschreibung geswonnen und dadurch nicht nur der Vorgeschichte der Resormation, sondern auch dieser selbst eine vielsach neue Gestalt verliehen.

Ganz neu ist seine Auffassung von Erasmus. Was er in der Anmerkung S. 387 f. von der Literatur über Erasmus bemerkt, daß eigentlich alles, was disher unter uns über den großen Humanisten geschrieben worden, des unbefangenen Urtheils entbehre, daß die "einseitig theologische Behandlung, welche von vorn herein die unbedingte Richtigkeit des Lutherischen Standpunkts und Verfahrens vertritt," zu einer richtigen Auffassung nie führen könne, ist in hohem Grade beherzigenswerth. Nichts wüßte ich überhaupt an dem Af. mehr zu rühmen, ose seine vollkommene historische Unbefangenheit den sich damals trennenden Bekenntnissen gegenüber, welche ihn überall den Thatsachen gerecht werden läßt, auch da, wo er sie wohl gern anders hätte. Er ist vielleicht der erste protestantische Geschichtschreiber, den die Beswunderung Luther's nicht zur Unbilligkeit gegen Erasmus verleitet, der ebenso die anfängliche Neigung Luther's zu revolutionären Mitteln, als die beklagenswerthe Schwäche Melanchthon's auf dem Augsburger Reichstage ganz unumwunden einräumt, der in allen diesen kritischen Fragen nichts, gar nichts als die historische Wahrheit sucht. Ein Lob, das viel mehr sagt, als es vielleicht manchem zu sagen scheint.

So gern ich aber dieses große Verdienst anerkenne, ebenso sehr muß ich gerade bei Erasmus erhebliche Bedenken gegen die Grund= ansicht des Bf. geltend machen. Wenn man bisher, besonders auf protestantischer Seite, geneigt gewesen ist, Erasmus' Bebeutung für die kirchliche Bewegung zu unterschätzen, so hat ihm M. eine viel zu große Wichtigkeit beigelegt, eine viel zu hoch veranschlagte positive firchliche Thätigkeit und Wirksamkeit. An diesem Punkte hauptsächlich meine ich den nachtheiligen Einfluß wahrzunehmen, welchen die An= nahme einer katholischen Reformation geübt hat. Was M. bis zum Auftreten Luther's von einer solchen zu berichten weiß, ist denn doch, wenn wir von dem einzigen Spanien absehen, recht unerheblich. Sie schrumpfte fast zu einer singulären Erscheinung zusammen, wenn ihr Erasmus nicht einen allgemeineren Charafter verliehe. Die katholische Reformation gewinnt dagegen eine sehr stattliche Figur, indem Eras= mus zu ihr in die innigste Beziehung gesetzt wird, indem der spani= schen Reformation geradezu eine Erasmische zur Seite tritt (S. 154).

In Erasmus sieht M. einen "Geist von echter Frömmigkeit" (S. 120). "Das Christenthum in seiner einsachen, nur auf das Innere des Menschen abzielenden Richtung wieder herzustellen, das erkaltete und erstorbene christliche Gefühl in den Menschen wieder zu beleben und zu erwärmen, das Wesen der christlichen Religion wieder aussschließlich in die praktische Frömmigkeit des Christen zu verlegen: das war die resormatorische Absicht des Erasmus" (S. 121). "Man wird von einer spezisisch Erasmischen Resormationstendenz zu reden berechtigt sein" (S. 122). Wo er seine gerechte Bewunderung über das "wundervolle" Lob der Thorheit ausspricht, meint er, alle früheren Schriftsteller, welche ähnliche Gedanken verfolgt, übertresse Erasmus weit an Energie, an Schlagfertigkeit, an erschütternder Kraft des komischen Vortrags, "dem doch in keinem Momente der ernste und strenge Grundton versoren zu gehen in Gesahr stand" (S. 124).

"Alle Schätze seines Wissens und alle die errungenen Künste eins dringender und einschmeichelnder Darstellung stellte Erasmus in den Dienst seiner religiös-sittlichen Bestrebungen."

Grasmus war also, um es kurz zu sagen, eine wesentlich religiöse Natur, von durchaus anderem Temperament, durchaus anderem Pathos, durchaus abweichender Intelligenz, aber doch der gleichen Grundrichtung wie Luther. Ich fürchte, der Bf. wird mit dieser Auffassung nur bei wenigen, die von Erasmus etwas wissen, Glück machen. Denn was er auch mit großem Geschick aus den Schriften des Erasmus zu= sammengestellt hat, um seine ganz neue Ansicht zu begründen, in religiösen Dingen ist das entscheidende nicht, was jemand schreibt, sondern was er thut. M. hat sehr richtig den Dissens Erasmus von Luther nicht, wie herkömmlich, in Bequemlichkeit ober Feigheit, sondern in einer tiefgreifenden Differenz der Ansichten begründet gefunden, in der Überzeugung, daß einmal eine wirkliche Reform innerhalb bes Rahmens ber alten Kirche möglich sei und daß sodann die Art Luther's den allgemeinen geistigen Fortschritt mit schweren Gefahren bedrohe. Er hätte vielleicht noch stärker betonen dürfen, daß jemand, der wie Erasmus das europäische Beistesleben übersah, nicht nur Deutschland oder gar Norddeutschland im Auge hatte, in der That von Luther's Auftreten einen bedenklichen Rückschlag beforgen mußte. Aber wenn nun Erasmus die Dinge so beurtheilte, mit der ihm überall eigenen Schärfe und Rlarheit, und wenn er diese Überzeugung als "Geist von echter Frönimigkeit" hegte, als ein Mann, dem die "religiös-sittlichen Bestrebungen" des Lebens Richtung bestimmten, durfte, konnte er sich dann in dem Kanupfe awischen Luther und Rom verhalten, wie er that? Ich bin sehr weit davon entfernt, ihm, wie so oft geschehen, einen Vorwurf daraus zu machen, daß er sich nicht auf die Seite Luther's schlug; aber ich ver= stehe nicht, wie er bei seiner Überzeugung nicht alsbald gegen die nach seiner Meinung gefährlichen Übertreibungen Luther's Front machte. Ich begreife nicht, wenn er ein Mann von religiösem Charatter war, wie er jenen Brief an Luther vom 30. Mai 1519 so diplomatisch abzirkeln konnte, daß von ihren Grundbifferenzen gar nichts hervor= trat. Wenn religiös=sittliche Bestrebungen ihm das maßgebende waren, konnte er doch Luther wohl kaum schreiben: Ego me integrum servo, quo magis prosim bonis literis reflorescentibus. Wie konnte er dann ferner alle Aufforderungen gegen Luther zu schreiben mit so nichtigen Ausreden ablehnen, als er jahrelang that? Wurde die große

Gefahr, welche er in Luther's Auftreten sah, dadurch beseitigt, daß er sich ängstlich zur Seite drückte? Erasmus handelte wie ein Gelehrter, dem seine ungestörte Arbeit über alles geht, dem die Förderung der Bissenschaft die wesentliche Lebensaufgabe bildet, aber nicht wie ein religiöser Charakter.

Wenn man aber auch mit der Gesammtauffassung M.'s hier nicht einverstanden sein kann, wird man doch anerkennen muffen, daß, indem er Erasmus in den Mittelpunkt der kirchlichen Streitfragen rückt, daraus namentlich über die spätere Lebenszeit des großen Humanisten fehr werthvolle Aufschlüsse sich ergeben. Wir lernen hier zum ersten Male genau kennen, wie Erasmus die verschiedenen Phasen der tirchlichen Bewegung beurtheilte, wie viele hervorragende Persönlich= teiten in und außer Deutschland fortwährend seinen Rath begehrten, wie besonders der kaiserliche Hof immer in Beziehung zu ihm blieb. Bei der eingehenden Darstellung, welche Mt. dem Augsburger Reich3= tage von 1530 widmet, tritt Erasmus besonders bedeutsam hervor. Diejenigen katholischen Reichsstände, welche für ein mildes Entgegen= tommen gegen die Protestanten sprachen, erscheinen als Anhänger Erasmischer Ideen. Sie wünschen seine Unwesenheit am Reichstage, damit er als Friedensstifter zwischen den beiden Parteien handle; wenn irgend ein Mensch, meint M., so wäre Erasmus zu diesem Amte geeignet gewesen. Er betont, daß derselbe mit Melanchthon noch immer auf dem besten Fuße gestanden, daß auf der andern Seite ber kaiserliche Beichtvater ben Erasmischen Friedensgebanken zugeneigt habe. Beshalb wurde er da nicht gerufen? M. schweigt über diese sich gewiß jedem aufdrängende Frage, deren Beantwortung vielleicht von Nupen gewesen wäre. Ich meine, weil Erasmus trop allem in einer ganz vereinzelten Stellung außerhalb der großen Bewegung stand, weil er trop allen spanischen Freundschaften für den Raiser nur als Waffe gegen Luther Werth hatte, weil doch auch der Beicht= vater, wenn er wirklich so versöhnlich war, unmöglich die unbedingte Friedensliebe des Erasmus theilen konnte.

Es ist früher bemerkt worden, daß Frankreich in der Darstellung zu sehr zurücktrete. Es gilt das nicht nur von dem geistigen, sons dern auch von dem politischen Gebiet. Wenn man den Bericht M.'s über die Augsburger Verhandlungen liest, bleibt man vor der Frage stehen, weshalb der Kaiser dem zuletzt doch unbeugsamen Widerstande der Protestanten gegenüber nicht seinem ursprünglichen Entschlusse gemäß zu den Wassen griff. Wenn je, sollte man meinen, hätten

Inmals die Berhältniffe für ihn günftig gelegen. Benn die S. 310 tungezählten Gründe zegen den Krieg alles enthalten hätten, wäre des Kariers Bebenklichkeit wirklich anfiallend geweien. Die Gutideidung lag aber hier wie immer in der eurspäischen Situation, vor Mem in dem Berhältnis bes Krifers zu Frankreich und ber Türkei. Rante hett aus einem Gutachten Loapia's die Hinweifung auf die Unquiverläffigleit dieses beiden Mächte hervor. M. dagegen ichweigt vollständig von ihnen. Gewiß fann, wo es sich um eine so große Aufgabe handelt, besonders wenn dieselbe in so frapper, reich jortichreitenber Beise gelöft wird, nicht alles gleichmäßig berücktigt werden, aber die französischen Tinge waren damals für alle Berhältniffe zu wichtig, als daß fie gang zur Seite bleiben kounten. Bon Frankreich ganz vornehmlich wurde die Haltung Clemens VII. bestimmt, und wie außerordentlich wichtig diese war, wie gang wesentlich an ihr damals die "katholische Reformation" und noch mehr die energiiche Offensive des Kaisers gegen die Protestanten scheiterte, hebt M. selbst vortresslich hervor.

Die mannigfaltigsten Krafte wirften auf den großen Rampf ein. wie sie von ihm berührt wurden; auf allen geistigen Gebieten spürte man den gewaltigen Stoß, den die firchliche Bewegung gab. Bie die humanistische Bissenschaft von ihr betroffen wurde, wissen wir trop den gemachten Ausstellungen durch M. sehr viel besser als früher. Wenn es ihm aber hauptsächlich darauf ankommen mußte, die leben= digen Kräfte vorzuführen, welche die katholische Kirche für sich auf= bieten konnte, so hatte neben der Bissenschaft wohl auch die Kunst eine Erwähnung verdient. Sollte es wirklich für die Stellung des Katholicismus so gleichgültig sein, daß in diesem Zusammenhange nirgend davon gesprochen wird, daß Julius II. Rom zur Hauptstadt der bildenden Kunft machte und Leo X. diese Herrscherstellung weiter ausbildete, während der Protestantismus doch ganz unverkennbar, wenn er auch unsere größten Künstler gewann, ihre schöpferische Kraft nicht hob? Einer kirchlichen Reform diente die wundervolle Herr= lichkeit der italienischen Kunft freilich nicht, aber für die innere Macht ber katholischen Rirche bedeutete es doch unendlich viel, daß diese Herrlichkeit in ihrem Reiche blühte und am großartigsten in ihrer Hauptstadt. Trop dem gewaltigen Angriffe Luther's mochte sie sich deffen getröften, daß die erften Gelehrten und Rünftler der Welt und für lange auch noch die erften Staatsmänner auf ihrer Seite standen. Barum hat der deutsche Protestantismus bis zum Großen Rurfürsten keinen einzigen hervorragenden politischen Kopf erzeugt, warum damals, in der großen Krisis deutscher Geschicke, nicht einmal einen einzigen durchschlagenden politischen Gedanken?

Bielleicht gibt uns der 2. Band des Bf. darüber eine Aufklärung, die wir bisher überall vergeblich gesucht haben. Möchte er sich ent= schließen können, an dem Begriff der katholischen Reformation nicht zu streng fest zu halten, sondern in dem großen Kampf der beiden Rirchen ganz unbefangen die lebendigen Kräfte wirken lassen, welche für die eine und die andere arbeiteten. Wenn er uns so durch die Bechselfälle des 16. Jahrhunderts hindurchführt, so wird er unser Berftandnis desselben wesentlich fordern, wie ich denn gern bekenne, daß trot der hervorgehobenen Differenzen mich lange kein Buch aus dieser Zeit so belehrt und angeregt hat. Es wird hoffentlich auch dazu beitragen, den Beitgenoffen die alte Wahrheit in's Gedächtnis zu rufen, daß die wahre Kraft und Bedeutung der Geschichte erst hervortritt, wenn sie durch weite Räume dahinschreitet und an großen Stoffen arbeitet. Freilich ift sie dann tausend Ausstellungen ausgesett von den vielen, deren Zwergreiche sie streift, aber die Tadeln= ben selbst fühlen sich über ihre Enge emporgehoben und der eine und andere vielleicht sogar veranlaßt, von der Vorarbeit zur Arbeit über= zugehen, von der materiellen Sichtung und Sammlung zur Geschicht= schreibung. Auch die kleine Detailarbeit selbst erhält von so großen Übersichten erst die dankbarsten Aufgaben. Wenn oben gesagt wurde, es habe etwas Bebenkliches, sie zu wagen, ehe die einzelnen Partien -einigermaßen durchgearbeitet seien, so haben auf ber andern Seite wesentlich solche Wagnisse der Forschung die fruchtbarsten Fingerzeige gegeben, nämlich diejenigen Punkte bezeichnet, an welchen es lohnt -einzubohren. H. Baumgarten.

Julius Ney, Geschichte des Reichstags zu Speyer im Jahre 1529. - Mit einem Anhange ungedruckter Akten und Briefe. (Sonderabdruck aus den Mittheilungen des Historischen Vereins der Pfalz.) Hamburg, Kommissions= verlag der Agentur des Rauhen Hauses. 1880.

Der Bf. hat in seinem Amt als Pfarrer zu Speyer einen Anlaß zu eingehenden Forschungen über denjenigen Reichstag gefunden, welchem vor allem der Name der Stadt seinen bedeutenden Klang in der ganzen evangelischen Welt verdankt. Zum ersten Male seit Joh. Joachim Müller's Historie von der evangelischen Stände Protestation und Appellation (Jena 1705) ist hier der Reichstag von 1529 wieder

zum Gegenstand einer umfänglichen Monographie unter Berwerthung noch ungenutten archivalischen Materials gemacht worden. Eine reiche Fülle solchen Materials ist dem Bf. aus München, Frankfurt a. M. und von anderen Stellen zur Verfügung gekommen und wird von ihm mit Sorgfalt theils in der Erzählung zusammengestellt, theils wird uns, im Anhang, eine ansehnliche Bahl von Briefen, Instruktionen, Relationen im Abdruck mitgetheilt. Was die eigene Arbeit des Bf. betrifft, so behandelt dieselbe, nach einem Blick auf die Umstände, unter benen ber Reichstag ausgeschrieben wurde, die Einleitungen und Vorbereitungen zu demselben, führt dann in kurzen, biographischen Stizzen oder Charakteristiken die wichtigeren Personen der Aktion vor unsere Augen und gelangt so zu dem Berichte vom Hergange des Reichstags selbst. Dabei ist die Weise des Vortrages eine ziemlich gleichmäßige für alle Dinge, die in irgend einem Verhältnisse zu dem Reichstage stehen, gleichviel ob dies Verhältnis nur ein äußerliches ist oder die besondere, welthistorische Bedeutung des Reichstages an= geht (vgl. die sehr ausführlichen und kulturgeschichtlich recht willkommenen Mittheilungen über die Veranstaltungen der Speyerischen Stadt= behörden zur Aufnahme des Reichstags und Unterbringung der Menschenmasse, ferner über die Einzüge verschiebener Fürstlichkeiten u. s. w.). Von selber treten natürlich im Verlaufe der Arbeit die großen, den Religionsgegensatz angehenden Vorgänge in den Vorder= grund; einer planmäßigen, burch innere Gründe bedingten Auswahl ober Anordnung aber enthält sich der Bf. Ungefähr in dem Nebenober Nacheinander, wie die Dinge den Zeitgenossen vor Augen traten, werden sie aufgeführt; ganz unvermittelt und isolirt erscheint z. B. mitten zwischen ber Behandlung religiöser Parteistreitigkeiten S. 213 ein Stüdchen von dem Streit über die Handelsgesellschaften und Monopolien, S. 235 die Entscheidung einer Prinzipfrage aus dem Erbrecht; und die Art, in welcher S. 243 der Reichstagsabschied abgehandelt wird, erinnert einigermaßen an die Abschiedsauszüge in Häberlin's Teutscher Reichsgeschichte ober ähnlichen Werken. denn da (abgesehen etwa von der Einleitung) nicht eben viel geschieht, um die allgemeinere Bedeutung oder die über das Nächste hinaus= gehenden Beziehungen der Ereignisse in's Licht zu setzen, läßt sich schon errathen. — Entspricht nun nach diesen Eigenschaften das Werk nicht gang dem Zwecke, zu dem es, deutlichen Anzeichen nach, be= stimmt ist: einem weiteren Publikum zur Lektüre zu dienen, so wird boch derjenige, welcher die Reformationsgeschichte zum Gegenstand eigentlichen Studiums wählt, sich an dem ansehnlichen Schaße neuen Stoffes erfreuen, der hier zugänglich gemacht wird und eine sehr anerkennenswerthe Bereicherung und Belebung des Bildes von den Borgängen des merkwürdigen Reichstages liefert. — Als eine kleine Berichtigung noch dies, daß es S. 52 statt "Luzern und den vier Waldstädten" heißen müßte "Zug und den vier Waldstätten". Der Bf. scheint, statt Luzerns, Zug als eine der 4 W. gerechnet zu haben. W. Wenck.

S. Jaacsohn, Geschichte des preußischen Beamtenthums vom Anfang des 15. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart. II. Das Beamtenthum im 17. Jahrhundert. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht. 1878.

Die H. Z. schuldet diesem verdienstlichen Werke schon längst eine rühmende Erwähnung; der vorliegende 2. Band ist bereits vor zwei Jahren erschienen. Inzwischen hat das Buch sich selbst zu empfehlen verstanden; es ist in den Händen aller, die mit der Geschichte des preußischen Staates sich eingehender beschäftigen, und hat seinem Verfasser die allgemeine Anerkennung erworben, daß er eine überaus wichtige und ebenso schwierige Aufgabe mit Muth und Geschick ersgriffen und sie in verhältnismäßig kurzer Zeit ein ansehnliches Stück vorwärts gebracht hat.

Eine Arbeit über den hier behandelten Gegenstand muß fast durchweg aus dem Rohmaterial der Urkunden und Akten auferbaut Manches davon, besonders für die älteren Zeiten, ift ge= druckt, während für die späteren Perioden das publizirte Material immer weniger zureichend wird; ohne eingehende archivalische Studien ließ sich hier nicht weit kommen, und diese hat der Bf. nicht nur in bem Berliner Staatsarchiv, sondern auch in den wichtigsten preußi= schen Provinzialarchiven vorgenommen. Auch in Bezug auf ältere und neuere Vorarbeiten war das Unternehmen nicht sonderlich günstig gestellt; von den allgemeinen Geschichten abgesehen, haben an einzelnen Stellen der Verwaltungsgeschichte in neuerer Zeit Riedel, Rühns, Schmoller u. a. den Boden gut bereitet; aber theils trifft dies doch nur einzelne Partien, theils auch becken sich die verschiedenen Aufgaben der Verwaltungsgeschichte und der Geschichte des Beamtenthums nicht völlig, obwohl sie, wie auch in dem vorliegenden Buche, vielfältig in einander übergehen. Eine eigentliche Geschichte des preußischen Beamtenthums im ganzen und in seinem Verhältnis zu den auf einander folgenden Epochen der preußischen Staatsgeschichte war bisher noch nicht

unternommen worden. Sie wird erst möglich jetzt, bei der rüchaltslosen Öffnung der staatlichen Archive; sie würde in noch vollkommenerer Abrundung durch persönliches Detail aussührbar sein, wenn die alten preußischen Familien, deren Namen mit der Geschichte des preußischen Beamtenthums so eng verwachsen sind, etwas eifriger wären in der Öffnung und Bearbeitung ihrer Familienarchive, als sie es mit wenigen Ausnahmen bisher gewesen sind.

Der 2. Band des Werkes, auf den hier vornehmlich hingewiesen werden soll, ist dem 17. Jahrhundert gewidmet und schließt mit der Regierung Friedrich's III/I. (1713) ab. Es ist die eigentliche Grün= bungsepoche des alten preußischen Beamtenstaats. Am Eingang berselben steht die Schöpfung des Geheimen Raths im Jahre 1604, als erster Versuch einer über die Unterschiede der Territorien und die Mit= regierungsrechte der Stände hinwegsehenden einheitlichen Raths= und Berwaltungsbehörde, deren Birkungssphäre das Ganze des werbenden, am Vorabend großer Erweiterungen stehenden Staates und zwar in allen seinen wesentlichen Funktionen sein sollte. Den eigenklichen Abschluß der Epoche aber bildet das große Werk Friedrich Wilhelm's I., das im Jahre 1723 gegründete Generaldirektorium, welches die im Laufe des letten Jahrhunderts geschaffenen, ausgebildeten und zum Theil auch schon etwas verbrauchten einzelnen Werkstücke zu ber großen und wirkungsreichen Maschinerie eines einheitlichen Central= organs für die gesammte innere Berwaltung des Staates vereinigte. Unser Bf. hat seine Darstellung in diesem Bande nicht bis zu diesem abschließenden Ziele geführt, sondern das Ganze der Regierung Friedrich Wilhelm's I. für den folgenden Theil aufgespart, aus Gründen, gegen beren Berechtigung nichts einzuwenden ift.

Der Inhalt des Bandes gliedert sich naturgemäß in drei Absichnitte. Der erste umfaßt die Zeit von der Gründung des Geheimen Raths dis zum Regierungsantritt des großen Kurfürsten (1604—1640). Im Mittelpunkt steht die Geschichte der genannten Behörde, deren Gründung und deren Existenz ein so bedeutender Schritt vorwärts war, die aber doch in den schwierigen Zeiten des großen Krieges und unter dem schwachen Regiment Georg Wilhelm's nicht eigentlich zu der vollen Wirkung gelangte, die ihr zugedacht war. Zu wiedersholten Malen war sie nahe daran sich aufzulösen; daß sie doch ihren Bestand rettete, war für die Ansänge des großen Kursürsten von entscheidender Wichtigkeit. Die andern Kapitel des Abschnittes sind der Wehrversassung, der Kammerverwaltung in den märkischen, preus

sischen und clevischen Landen, der Rechtspflege und der Kirchenversfassung gewidmet, während in einem Schlußkapitel in lehrreicher Weise die allgemeinen Grundzüge des Beamtenthums der Periode bezeichnet werden: die Verhältnisse der adlichen und bürgerlichen, der gelehrten und ungelehrten Käthe, der übliche Bildungs= und Avancementsgang an einzelnen persönlichen Beispielen nachgewiesen; den Abschluß bilden die Charakterbilder der hervorragendsten unter den Beamtengestalten der Zeit, wie Pruckmann, Adam v. Schwarzenberg, Thomas und Levin v. d. Knesebeck, welche als Typen der verschiedenen vorhandenen Elemente und Richtungen gelten können.

Den einen Segen, wenn man es so nennen will, hat der große alles durchrüttelnde Krieg der dreißig Jahre gehabt, daß er die Un= brauchbarkeit der bisherigen staatlichen Lebensformen augenfällig erwies, fie zugleich vollends murbe machte zu Busammenbruch und Beseitigung, und freien Raum schaffte für neue Bildungen. Das kam dem großen Rurfürsten zu gute, von dessen Beamtenthum der zweite und wichtigste Theil des Bandes handelt. Der Bankrott des ständischen Staates trat offen zu Tage, und vornehmlich wenn derselbe die Probe kriegerischer Erschütterungen und Aftionen bestehen sollte. Die entscheidenden Unläufe des Kurfürsten Friedrich Wilhelm zur Umgestaltung der Verfassung und Verwaltung stehen in engem Zusammenhang mit den drei Kriegen in der ersten Hälfte seiner Regierung. Der erste Anstoß beim Re= gierungsantritt und in den nächsten Jahren war gegeben durch die unmittelbaren und nur allzu augenfälligen Folgen des großen Kriegs für den brandenburgischen Staat; dann folgten auf den unglücklichen Rriegsversuch von 1651 als seine dirette Nachwirkung die Reorgani= jationen von 1651/52, und ebenso gab weiterhin der nordische Krieg von 1655 bis 1660 in seinem Verlauf und nach seiner Beendigung Beranlassung zu den einschneidendsten Umgestaltungen. der "Landesdefension", die unahweisbaren Interessen des sich bildenden Militärstaates wurden maßgebend für alles, und namentlich für das gesammte Steuerwesen. Wit dem Friedensjahr 1660 beginnt der über ein halbes Jahrhundert fortgesetzte Kampf über die Frage, ob ständische ober landesherrliche Steuerverwaltung, und diese Frage war in letzter Inftanz gleichbebeutend mit der Frage über Sein oder Nichtsein einer großen stehenden Armee. Die Phasen dieser Entwicklung, so weit sie unter dem großen Aurfürsten sich vollzog, werden in einem besondern Rapitel eingehend dargelegt; im Mittelpunkt steht hier bekanntlich die Einführung der Accise, deren Verwaltung, in dem Maße als sie mehr

und mehr in die Hände des Landesherrn überging, eine besonders wichtige Schule des Beamtenthums wurde. Ein anderer Abschnitt behandelt die Anfänge des Kurfürsten, die neu von ihm herangezogenen Kräfte, die am Hof und im Rath an die Stelle Schwarzenberg's traten, wie besonders Götze und Burgsdorf, und die ersten Schritte auf der Bahn der Umgestaltung der Verwaltung und der Neubildung des Beamtenthums. Zwei weitere Kapitel schildern den Fortgang dieser immer bewußter und umfassender werdenden Bestrebungen in den Jahren 1651—1660; sie gehen aus von der Neuordnung des Geheimen Raths und von der Reform der kurfürstlichen Rammer= verwaltung (1651/2) und gipfeln, sowie sie für alle einzelnen Ber= waltungszweige auf möglichste Konzentration unter einheitlich zuge= spitten Oberbehörden hinarbeiten, endlich 1658 darin, daß in dem neu geschaffenen Amte eines Oberpräsidenten aller Behörden und Kollegien die Centralleitung aller Berwaltungszweige in eine einzige Hand, gleichsam eines "Premierministers", gelegt wird. Die ersten Versuche systematischer Kolonisirung in verödeten Landstrichen, die Bemühungen für Hebung von Handel und Gewerbe, vor allem die klassische Gründung dieser Zeit, die der brandenburgischen Post, ge= hören in diesen Zusammenhang.

Von den übrigen Abschnitten heben wir namentlich nur noch den über den "auswärtigen Dienst" hervor. Es handelt sich um die allmähliche Entstehung einer eigenen diplomatischen Schule von Fach, welche die Vertretung des Staates im Ausland führt; der Bildungsprozeß eines für diesen Beruf ausschließlich oder vorzugsweise bestimmten Beamten= personals gehört durchaus der Zeit des großen Kurfürsten an — "etwa ein Menschenalter nach dem Ende des 30 jährigen Krieges", sagt unser Bf., "sehen wir am kurbrandenburgischen Hofe eine Diplo= matenschule entstehen, die sich an Kenntnissen und Geschick denen der meisten Großmächte messen konnte, an Patriotismus und Ergebenheit für die Dynastie fast allen voranstand". Die Genesis dieses neuen wichtigen Elementes schildert der Abschnitt in lehrreicher Weise; so weit es möglich ist, hier Unterschiede zu sehen, dürfte man vielleicht sagen, daß bei diesem Theile des Beamtenthums die dirette persönliche Schulung des Kurfürsten selbst am erkennbarften vor Augen steht.

Doch ist selbstverständlich der schöpferische und erziehende Einfluß dieser mächtigen Persönlichkeit auf allen Gebieten von so maßgebender Bedeutung gewesen, als es nur immer der Einfluß eines einzelnen

Menschen sein kann. Kurfürst Friedrich Wilhelm war im eminentesten Sinne der Gründer seines brandenburgischen Beamtenstaats, und daß er es war, machte sich sofort fühlbar, als an die von ihm leer gelassene Stelle sein Nachfolger Friedrich III. trat.

Mit der Geschichte des Beamtenthums unter dieser Regierung beschäftigt sich der letzte Hauptabschnitt unseres Bandes. Es ist im allgemeinen bekannt und wird von dem Bf. eingehend dargelegt, wie die Zeit des ersten Königs in Bezug auf das innere Leben des Staates arge Mißstände zum Ausbruch kommen ließ, die in dem Syftem selbst wohl zum Theil begründet waren, die aber unter dem Regiment des großen Kurfürsten nur ganz vereinzelt und ohne ge= meinschädliche Einwirkung hatten zu Tage treten dürfen. Hatte dieser mit der Bucht seiner gebieterischen Persönlichkeit Hof und Beamten= thum streng in den vorgeschriebenen Schranken zu halten, jedem ein= seitigen Vordringen zu wehren gewußt, so vermochte Friedrich III. dies nicht mit dem gleichen Nachdruck fortzuseten; eigensüchtige Kräfte fühlten fich entfesselt, höfische Parteien suchten und gewannen Ginfluß. und die Reibungen diefer Elemente an einander begannen vielfach die gewohnte Aktion der einzelnen Organe zu lähmen und in den Gang des Staatslebens Stillstand, ja selbst Rückschritte zu bringen. zu einem gewissen Grade ist dafür gewiß, wie gewöhnlich geschieht, Friedrich III. persönlich verantwortlich zu machen. Doch hebt unser Bf. mit Recht hervor, daß eben auch in dem von dem großen Kur= fürsten begründeten System selbst manche Unzuträglichkeiten lagen, die jene Übelftände zur natürlichen Folge hatten, und für die dann erst König Friedrich Wilhelm I. die geeignete Abhülfe zu finden gewußt hat. Einigermaßen naturwüchsig waren doch zum Theil die einzelnen großen Regierungsbehörden nach und neben einander entstanden; nicht alles griff immer richtig in einander, an manchen Stellen rieben und hemmten sich die einzelnen Theile der Maschine, statt sich zu fördern und das alles machte fich in einem gewissen zeitweiligen Stocken auf den begonnenen Entwicklungsbahnen, mit Lockerung der Disciplin, mit Überwuchern der persönlichen Interessen und Intriguen, sehr bald fühlbar, als ein Regent an die Spitze trat, der hier nicht mit fester Hand die Leidenschaften zu zügeln verstand.

Bei all dem ist indes zweierlei nicht zu verkennen: einmal daß gewisse Fortschritte doch auch für diese Periode zu konstatiren sind, und ferner daß doch auch die schlimmen Jahre der Wartenbergswittgenstein'schen Verwaltung nicht vermocht haben, den durch den

großen Kurfürsten gelegten sesten Untergrund eigentlich zu erschüttern und die große Masse des Beamtenthums in die Decadence hineinzusiehen, der die Spißen — und diese doch durchaus nicht alle — damals erlagen. Das Material, welches Friedrich Wilhelm I. überkam, war doch in der Hauptsache unverdorben.

Auf das Detail dieses interessanten und vielsach Neues bietenden Abschnittes ist hier nicht einzugehen. Für die erste Hälfte der Resgierung Friedrich's III/I. steht natürlich die bedeutende Gestalt Eberhard Danckelman's im Vordergrund, dem in seiner Eigenschaft als Fortseher der Traditionen des großen Kurfürsten und als Vorläuser König Friedrich Wilhelm's I. die gebührende hohe Stelle angewiesen wird; von seinen Brüdern fällt das hellste Licht auf Daniel Ludolf Danckelman, für seine vortresslichen Leistungen bei der Organisation der Armeeverwaltung; weiter knüpsen sich an die Namen Knyphausen, Grumbkow, Chwalkowski, Luden wichtige Fortschritte und Versuche; wir heben aus vielem von vorübergehender Bedeutung besonders die interessanten Aussührungen über die Entwicklung des Landrathsamtes hervor, welches in dieser Zeit aus dem alten Kreiskommissariat sich zu der wichtigen Stellung zu erheben begann, die es seitdem eingenommen hat (S. 312 st.).

Nach anderer Seite hin bringt ber Abschnitt über die materielle und sociale Stellung der Beamten in der zweite Hälfte des 17. Jahr= hunderts mannigfach belehrende aktenmäßige Zusammenstellungen über die Gehaltsverhältnisse der Zeit, sowie über die Rangbeziehungen der verschiedenen Beamtenklassen, die zu häufigen Kontroversen Beranlassung gaben; für einen besonders charakteristischen Konflikt dieser Art theilt der Bf. in einer Beilage (S. 368 ff.) eine Reihe von Briefen aus den Jahren 1675 ff. mit, die eine sehr klare Anschauung geben von dem gehobenen Beamtenbewußtsein in diesen Kreisen. Ich hebe zum Schluß noch das Rapitel hervor: "Das Beamtenthum und die Rulturbestrebungen der Epoche"; neben den positiven fördernden Tendenzen, wie sie in dem Interesse für die Aufnahme der französischen Kolonie, in der Gründung der Universität Halle u. a. sich aussprachen, wäre doch vielleicht auch etwas mehr auf die retardirenden, abgünstigen, von bureaufratisch beschränktem Geist eingegebenen Stimmungen auf= merksam zu machen, wie sie sich in manchen Symptomen zeigen; ich erinnere an die oppositionellen Regungen, welche (wie Dropsen gezeigt hat) die Veröffentlichung von Pufendorf's großem Geschichtswerk her= werief; ich darf zugleich hinweisen auf ein ahnliche Stimmungen vertretendes, nicht uninteressantes Aktenstück der Zeit, auf die Gründung der Akademie der Wissenschaften bezüglich, welches ich vor Jahren in in den Preuß. Jahrbüchern (14, 446 ff.) veröffentlicht habe; vielleicht ist es J., mit seiner genauen Personalkenntnis der betreffenden Kreise, möglich, den ungenannten Verfasser desselben aussindig zu machen.

Jeder Freund der preußischen Geschichte wird dem 25. des bes
sprochenen Buches dankbar sein für das, was er bisher geboten, und wird mit gespannter Erwartung der Fortsetzung des Werkes entgegensiehen, welches nun mit der Regierungszeit König Friedrich Wilhelm's I. den Höhepunkt der bisher geschilderten Entwicklungen betreten wird.

B. Erdmannsdörffer.

La question d'Orient au XVIII e siècle. Les origines de la triple alliance. Par Albert Sore l. Paris, Plon. 1878.

Dieses Buch von Sorel ist weniger eine Geschichte ber orien= talischen Frage als eine Geschichte ber ersten polnischen Theilung, bie nach ben bekannten Werken von Arneth, Beer, Duncker u. s. w. mit großer Ausführlichkeit dargestellt wird. Der Bf. ist Franzose und überdies Professor bes Staats= und Bölkerrechts: man kann sich danach benken, wie sein Urtheil über die Theilung Polens ausfällt. Er verdammt dieselbe, wie er sagt, zugleich als Philosoph und als Historiker. Als Philosoph, denn es war eine unbillige Handlung. durch welche die Monarchien von göttlichem Rechte selbst das Gebäude ihrer Macht erschütterten; als Historiker, weil der namentlich von Friedrich dem Großen geltend gemachte Grund — die Nothwendigkeit der Erhaltung des Friedens — nichtig und sophistisch ist. Denn die erfte Theilung Polens, hervorgegangen nicht aus der Übereinstimmung, sondern aus dem Gegensatz der Interessen Ofterreichs, Rußlands und Preußens, den sie nach wie vor bestehen ließ, führte mit Nothwendigkeit zu neuen Berftückelungen Polens und der Türkei. Preußen und Österreich wurden dabei zu slawischen Staaten und erschlossen den Russen, jenes den Weg nach Europa, dieses den Weg nach Kon= stantinopel. Rußland selbst aber, das auf den ersten Blick allein zu gewinnen schien, schuf sich in Preußen = Deutschland einen furchtbaren Nebenbuhler, und indem es die byzantinische Civilisation in der Türkei herzustellen suchte, zerstörte es in Bolen die europäische Civilisation. Polen als Repräsentant der europäischen Civilisation — was doch das Haschen nach Antithesen bisweilen für wunderliche Gedanken hervorbringt! Im übrigen ift S., ein strenger Richter ber völker=

rechtlichen Anschauungen des 18. Jahrhunderts und der Staatskunst des ancien régime, den einzelnen Persönlichkeiten gegenüber insosern von unparteiischem Urtheil, als er die Schuld unter alle Helden der großen Tragödie gleichmäßig austheilt. Weder Kaunit noch selbst Maria Theresia, "la pieuse souveraine aux belles et savantes larmes", sinden Gnade vor seinen Augen.

Das Buch ist sonst klar und gut geschrieben und trefflich aus= gestattet, bis auf einige unangenehme Drucksehler in Jahreszahlen und Eigennamen (z. B. Ugen statt Isgen).

P. B.

Leopold v. Ranke, Ursprung der Revolutionskriege. Zweite Auflage. (Sämmtliche Werke Bd. 45.) Leipzig, Duncker u. Humblot. 1879.

Aus den Aufzeichnungen des bair. Staatsministers Grafen v. Mont=gelas. Historisch=politische Blätter für das katholische Deutschland Bb. 83.

Die neuen Auflagen von Ranke's "Ursprung der Revolutions= triege" und ber ben Denkwürdigkeiten bes Fürsten Hardenberg beis gegebenen Darftellung, wiewohl im wesentlichen nur Bieberabdrucke der ersten Ausgaben, verdienen doch wegen der darin neu mitgetheilten Auszüge aus den Memoiren des Grafen v. Haugwit besondere Erwähnung. Was davon bereits früher, theils durch Ranke selbst, theils durch das bekannte "Fragment des Mémoires inédits" bekannt ge= worden war, hatte sich als wenig brauchbar und gerade in wichtigen Punkten (ich erinnere an die Behauptungen von Haugwit über die Pillniger Konvention) als unzuverlässig erwiesen. Mit den jett ver= öffentlichten Auszügen steht es leider um nichts besser; werthvoll sind nur die Fragmente wirklicher Aktenstücke, die H. hie und da, freilich auch nicht immer an richtiger Stelle, eingestreut hat (die Bb. 47, 288 abgedruckte Instruktion von H. an den Herzog von Braunschweig gehört z. B. in das Jahr 1798); in den eigentlichen "Erinnerungen" dagegen, namentlich aber in der Entwicklung seines politischen Spftems, zeigt sich H. so sehr von seinem Gedächtnis in Stich gelassen, daß man lange vergebens nach einer zutreffenden Angabe suchen wurde. H. will beweisen, daß er von 1795—1804 inmitten der kampfenden Weltmächte unerschütterlich eine Politik der Neutralität festgehalten habe, von der erst sein Nachfolger zum Verderben Preußens abgewichen sei. In Wirklichkeit hatte Graf H. die absolute Reutralität, menn wir so sagen burfen, in der Idee bereits seit 1798 aufgegeben;

von da an macht sich in seiner politischen Gesinnung, eben weil er ber Gefahren einer fortgesetzten Neutralität inne wurde, eine anti= französische Richtung geltend, die 1799 und 1803 entschieden zum Ausbruck kam. Er ist dann im Frühjahr 1804 zurückgetreten, nicht aus "Gesundheitsrücksichten", wie es damals hieß und wie er wunder= licherweise später selbst geglaubt zu haben scheint, sondern weil er seit 1799 bem Einfluß Lombard's gegenüber immer ohnmächtiger wurde, weil er eine größere Energie gegen Frankreich und eine innigere Annäherung an Rußland wünschte, weil er endlich die Durchführung der unter bem Namen "Neutralität" betriebenen Politik der Widersprüche und Unentschlossenheit für unmöglich ausah 1). Alle diese Momente seiner eigenen Politik waren seinem Gedächtnis später ebenso sehr ent= schwunden, als das Bild ber Lage, in der er 1804 den preußischen Staat seinem Nachfolger überließ; er spricht in den Aufzeichnungen von der unberührten Neutralität Norddeutschlands: sie war vernichtet, seit die Franzosen in Hannover standen; er rühmt in überschweng= lichen Worten das Emporblühen des preußischen Handels unter seiner -Pflege: dieser war dem Untergang verfallen, nachdem die Franzosen Curhaven und Ripebüttel besetzt hatten und die Engländer bafür die Mündungen der Elbe und Weser blockirten. Auch die Aufzeichnungen über die Anfänge seiner Laufbahn verdienen wenig Vertrauen. Er will 1790 von dem König in das Lager von Silberberg (soll wohl heißen Schönwalde) berufen, über den Streit mit Österreich befragt und bei dem Krankheitsanfalle Hertberg's (29. Juni) zu dessen Nachfolger in Aussicht genommen sein. H. (oder Ranke?) motivirt dies damit, daß der König damals den Gedanken gefaßt hatte, "sich mit Österreich gründlich zu versöhnen". Daß H. zum König berufen wurde, wollen

<sup>1)</sup> Haugwiß an Friedrich Wischelm III., 30. März 1804: Votre Majesté, si je ne me trompe, ne veut ni faire la guerre à la France, ni souffrir que ses usurpations s'étendent plus loin, ni recourir, pour s'en assurer, à des armements, ni dégoûter la Russie des secours qu'on pourra attendre dans le danger, ni cependant se lier les mains sur l'application du principe en entrant avec l'empereur dans un concert trop déterminé. Ce n'est plus le moment d'examiner si tant de conditions délicates peuvent se remplir à la fois. Le devoir de vos serviteurs, Sire, est de tenter tout pour les remplir, autant que leur opposition le permettra. Über die Zwistigkeiten zwischen Haugwiß und Lombard sag mir eine sehr umfangreiche Dentschrift des damasigen bairischen Gesandten in Berlin vor (vom 17. Ott. 1804), die ich an anderer Stelle zu veröffentlichen dente.

wir nicht geradezu bestreiten, wiewohl in den zahlreichen Schriftsstücken aus jenen Tagen sich keine Spur davon sindet und wiewohl eine Verwechslung sehr möglich wäre, da H. in der That nach den Reichenbacher Verhandlungen mit dem König in Breslau zusammenstraf; aber sicher ist, daß Friedrich Wilhelm II. damals an nichtsweniger dachte als an eine Versöhnung mit Osterreich. — Kurz, wir müssen auch von diesen Memoiren urtheilen, daß sie nur ein Denkmal menschlicher Schwäche sind, nicht aber eine Vereicherung unseres histosrischen Wissens bilden.

Einen bei weitem vortheilhafteren Eindruck, sowohl hinsichtlich ihrer Bedeutung als ihrer Zuverlässigkeit, machen die Aufzeichnungen des Grafen Montgelas, die leider auch nur in Auszug und Über= setzung veröffentlicht sind. Mit Ruhe und Klarheit erzählend, wenig verschweigend und nichts beschönigend, mit voller Aufrichtigkeit das Interesse Baierns als allenthalben allein maßgebend in den Vorder= grund stellend, entwickelt M. die Geschichte seiner Politik, als deren Ziel er die Gleichberechtigung Baierns mit Österreich und Preußen bezeichnet. Man würde beshalb irren, wenn man bei ihm irgend ein Wort der Rechtfertigung für die Allianz Baierns mit Frankreich zu finden erwartete; er erklärt ganz unbefangen, daß er die Verbindung mit Frankreich schloß, weil sie dem Lande Sicherheit und Nuzen versprach, und daß er sie erst aufgab, als von Frankreich nichts mehr zu hoffen war; eher glaubt er sich entschuldigen zu sollen, daß er in dem Vertrage von Ried nicht bessere Bedingungen für Baiern erlangte. Wir erhalten interessante Mittheilungen über die Verhandlungen vor Abschluß des Rheinbundes, bei denen sich namentlich Württemberg sehr widerspeuftig zeigte; über den Ursprung des Krieges von 1809, der ganz wesentlich durch die fortgesetzten, von den anständigeren Franzosen selbst gemißbilligten Denunziationen Baierns gegen die österreichischen Rüstungen hervorgerufen wurde; über den Verlauf dieses Krieges selbst, mährend dem in dem bairischen Heere eine Ber= schwörung für den Übertritt zu den Österreichern bestanden haben foll; über die Politik Baierns auf dem Wiener Kongreß, deren Diß= erfolge M. allein der Ungeschicklichkeit und den kriegerischen Belleitäten Wrede's Schuld gibt. Überhaupt zeigt sich M. sehr feindselig gegen Wrede, der über seine Instruktionen hinausgegangen sei und durch seine unruhigen und störenden Intriguen Baiern in den Verdacht der Streitsucht und Begehrlichkeit gebracht habe. Wie M. erzählt, weigerten sich die gesammten Offiziere der bairischen Armee, den Anklagen gegen Wrebe's Verhalten bei Hanau durch eine Rechtsertigungsschrift entgegenzutreten. Endlich mache ich besonders aufsmerksam auf den Abschnitt über den Ausenthalt von M. in Paris im Jahre 1810 (S. 421 ff.). Ungemein pikant sind darin die Besmerkungen über Marie Louise, deren Unbehülslichkeit dei Empfang des diplomatischen Corps, die geringe Theilnahme der Pariser, welche ausrusen: Seht, wie häßlich sie ist! Ganz meisterhaft aber ist die Schilderung, die M. von der damaligen Stimmung der Bevölkerung entwirft, von dem immer mehr anwachsenden Unwillen namentlich in den vornehmeren Klassen der Gesellschaft über die eingedrungenen Bonaparte's, die alles durch ihre Unsittlichkeit vergisten. Ich erinnere mich nicht, in den mit Recht geseierten Berichten Metternich's eine Schilderung von dieser in der That an Tacitus erinnernden Krast und Tiese gelesen zu haben.

In Summa: wir empfinden bei diesen Memoiren nur das Eine Bedauern, daß sie nicht vollständig und im Original veröffentlicht sind.

P. B.

Le Département des Affaires étrangères pendant la Révolution 1787 — 1804. Par Frédéric Masson. Paris, Plon et Cio. 1877.

Bonaparte et son temps 1769 — 1799, d'après les documents inédits. Par Th. Jung. I. II. Paris, Charpentier. 1880.

La paix de Bâle. Étude sur les négociations qui ont précédé le traité du 15 germinal an III (5 avril 1795) entre la France et la Prusse. Par A. Sorel. Revue historique Vol. 5—7.

La diplomatie française et l'Espagne de 1792 à 1796. Par A. Sorel. Revue historique Vol. 11—13.

Die oben genannten Arbeiten haben das Gemeinsame, daß sie im wesentlichen auf theilweise recht gründlichen archivalischen Studien beruhen. Das Werk von Masson, das der Bf. als einen Beitrag zur Geschichte der französischen Verwaltung bezeichnet, ist eine Geschichte der Wandlungen, die das auswärtige Ministerium und seine Beamten in den Stürmen der Revolution ersahren haben. Auf Grund der Dienstakten des Ministeriums, unter fleißiger Heranziehung der gestruckten Literatur, über die trefsliche bibliographische Nachweisungen gegeben werden, schildert M. die Organisation des Ministeriums unter den letzten Ministern des ancien régime, Vergennes und Montmorin, die Desorganisation fast dis zur Ausschung unter der Herrschaft der Resvolution, die Versuche der Wiederherstellung während des Direktoriums

durch Tallegrand und Reinhard, bis zum Beginn einer neuen Organisation unter Tallegrand's zweitem Ministerium. Überall erhalten wir sorgfältige und eingehende Angaben über die Ordnung und den Gang der Verwaltung, die Personalien der höheren und niederen Beamten, ihre literarische Thätigkeit, das Budget des Ministeriums u. s. w. Das Urtheil des Bf., der besonders den Girondisten sehr feindselig ist, lautet vernichtend über die Ergebnisse der revolutionären Thätigkeit auf dem hier behandelten Berwaltungsgebiete: "La Révolution a proclamé le respect de la vieillesse; elle commence par chasser des vieillards et leur refuse le pain qu'ils ont gagné par vingt années de travail, de probité et d'honneur. Elle a affirmé l'égalité; le favoritisme est la seule règle de ses choix. Elle a déclaré qu'elle était l'économie; le nombre des employés est double. Elle a juré qu'elle serait la probité; ses protégés sont des voleurs et des escrocs. L'amour de la patrie devait être l'unique stimulant de ses employés; elle organise l'espionnage. Le mérite était le seul moyen d'avancement; des septembriseurs sont ministres des Affaires étrangères" (S. 497). Die schwache Seite des Buches bilden einige, glücklicherweise seltene Abschweifungen des Bf. auf das Gebiet der auswärtigen Politik; sie zeigen, daß M. dort ungleich weniger zu Hause ist als in der Geschichte der Verwaltung (vgl. die Angaben über die holländische Verwicklung von 1787 S. 62. 63, die Girondisten, Ephraim und Bischoffwerder S. 102 u. s. w.). anderer Mangel sind die recht häufigen Druckfehler und Unregels mäßigkeiten in der Schreibung der Eigennamen (vgl. S. 287 Mouroi statt Monroe). Im ganzen ist das Werk ein höchst wichtiger Beitrag zur Geschichte der Revolution, unentbehrlich namentlich für jeden, ber sich mit den auswärtigen Beziehungen Frankreichs von 1787—1804 beschäftigt.

Nicht von gleicher Bedeutung ist vorläusig das Buch von Jung über Bonaparte und seine Zeit; denn trotz der Angabe im Titel sind die Dokumente des französischen Kriegsarchivs, auf Grund deren der Bf. hauptsächtlich arbeitet, nicht so ganz unedirt; sie bilden, wie man weiß, bereits den Hauptbestandtheil des Buches von Coston über die ersten Jahre Napoleon's. Anderes, das bei dem Bf. als unbenutzt erscheint, sindet sich gleichfalls schon bei anderen. Immerhin ist der Fleiß, mit dem der Bf. die Archive in Frankreich und Corsica aufst neue durchforscht hat, nicht unbesohnt geblieben; wir erfahren über die Familie Bonaparte und Napoleon manches, was bisher unbekannt

Der Bf. ist Offizier, er behandelt mit besonderer Vorliebe die militärische Laufbahn Napoleon's und die Geschichte der französischen Armee, deren Zustand unmittelbar vor der Revolution in einem sehr interessanten Kapitel geschilbert wird. Als charakteristisch für das Regiment La Fère, in welches Napoleon nach Vollendung seiner Studien eintrat, erscheint eine damals im Druck verbreitete Prokla= mation, die zum Eintritt in das Regiment mit folgenden Worten aufforderte: ... l'on y danse trois fois par semaine, on y joue aux battoirs deux fois, et le reste du temps est employé aux quilles, aux barres, à faire les armes. Les plaisirs y règnent, tous les soldats ont la haute paye etc. Vor dieser Darstellung ber militärischen Verhältnisse treten die psychologische Entwicklung Napo= leon's und die Beziehungen zu ben allgemeinen Weltbegebenheiten zu sehr in den Hintergrund. Doch läßt uns der Bf. bisweilen auch auf militärgeschichtlichem Gebiete in einem Augenblick in Stich, wo wir die eingehendste Belehrung von ihm erwarten; so z. B. in der Geschichte der Belagerung von Toulon, bei der er sich begnügt, die Verdienste Napoleon's anzuzweifeln, ohne auf die in Betracht kom= menden militärischen Momente mehr als oberflächlich einzugehen. In= teressant ist der Abschnitt über die Verbindung Napoleon's mit dem jüngeren Robespierre; wir begegnen darin einem amtlichen Berichte Tilly's, des französischen Residenten in Genua, in welchem Napoleon als der "favori et conseiller intime de Robespierre le jeune" be= zeichnet wird (2, 431). Besonders beachtenswerth ist aber das Werk von J. durch den völligen Bruch mit der napoleonischen Legende, der in solcher Entschiedenheit bisher noch nirgendwo durchgeführt war: was sich nicht aktenmäßig beweisen läßt, bleibt von der Darstellung ausgeschlossen. Dies System entspringt indes weniger aus der kritischen Methode des Bf. als aus seiner leidenschaftlichen Feindseligkeit gegen Napoleon und den Bonapartismus; wo diese nicht eingreift, ist auch von jener nicht viel zu merken. Auch für ihn sind die Memoiren eines Staatsmanns nach wie por die Memoiren Harbenberg's; auch er citirt noch das bekannte Schreiben Ludwig's XVI. an Friedrich Wilhelm II., wiewohl es mit den Worten beginnt: "l'acceptation que j'ai faite de la constitution", unter dem 3. Dezember 1790 (2, 44). Übrigens reichen die beiden vorliegenden Bande nur erst bis zum Mai 1795; vielleicht, daß bei der Fortsetzung des Werkes die For= schungen J.'s zu Ergebnissen führen, die seinem anerkennenswerthen Eifer in vollerem Maße entsprechen.

Die Aufsätze Sorel's über die Beziehungen Frankreichs zu Preußen und Spanien vornehmlich im Jahre 1795 find unzweifelhaft das Bedeutendste, was Frankreich auf dem Gebiete der neueren diplomatischen Geschichte in den letten Jahren hervorgebracht hat; der zweite Aufsatz scheint uns wichtiger noch und besser als der erfte: die Menge bes Neuen ist größer, aus der Fülle der Atten= auszüge hebt sich der historische Gedanke reiner und klarer empor. Der Zweck der Arbeit, die auf den gründlichsten Forschungen in den Pariser Archiven beruht und sich zugleich durch seltene Unparteilichkeit auszeichnet, geht darauf aus, zu zeigen, wie die auswärtige Politik des Wohlfahrtsausschusses die Politik von Richelieu und Louvois wieder aufnimmt und zu derjenigen Napoleon's hinüberleitet. Ergebnis ist vernichtend für die Männer, die damals Frankreich be= herrschten: ihre Politik war, wie S. bemerkt, "l'exagération de celle de Richelieu et de Louvois". "Ils entendent la souveraineté nationale de la République comme Louvois entendait la souveraineté du droit divin de Louis XIV, et ils y subordonnent la souveraineté des autres nations." Die Vorkämpfer der Selbständigkeit der Nationen nehmen keinen Anstand, ihre Hülfe anzubieten, um Portugal zu einer spanischen Provinz zu machen. Überhaupt ist nichts charaktes ristischer zugleich für die Gewaltthätigkeit, Begehrlichkeit und Schwäche dieser Männer als ihr Verhalten gegen Spanien. Im Anfang ber Unterhandlungen verlangen sie die Abtretung von Guipuscoa, Louisiana und Spanisch=Domingo; im Laufe der Unterhandlungen lassen sie eine Forderung nach der andern fallen, und wenige Tage bevor Barthélemy in Basel auf Grund ber Abtretung von Spanisch-Domingo den Frieden unterzeichnet, entschließen sie sich auf jede Gebietsabtretung überhaupt Verzicht zu leisten. Als das wichtigste Attenstück, das die Forschungen S.'s zu Tage gebracht haben, erscheint ein Schreiben Merlin's von Douai an Goupilleau = Fontenay vom 7. März 1795, in welchem unumwunden eingestanden wird, daß die Republik untergehen werde, wenn nicht in kurzester Frist mit einer der kriegführenden Mächte ein Friede zu Stande komme. Damit fällt ein eigenthümliches Licht auch auf den preußischen Frieden: man erkennt noch deutlicher als bisher, daß nicht so sehr der Friede an sich, als vielmehr die schlechten und unklaren Bedingungen, unter benen Hardenberg durch die Schwäche bes Berliner Ministeriums abzuschließen genöthigt war, einen schweren politischen Fehler in sich schlossen; es kann keinem Zweifel mehr unterliegen, daß bei einer größeren Festigkeit die Franzosen ihre territorialen Forderungen am Rhein ebenso aufgegeben hätten, wie das Spanien gegenüber in der That geschah.

Wir sehen mit großem Interesse der Fortsetzung dieser Studien entgegen. P. B.

Der Kurmainzer Landsturm in den Jahren 1799 und 1800. Ein Beistrag zur Geschichte der französischen Revolutionskriege und des Untergangs des alten deutschen Reiches von Karl Rothenbucher. Augsburg, Lamspart u. Comp. 1878.

Eine hübsch geschriebene, von patriotischem Geist durchwehte Geschichte der Volkserhebungen in Südwestdeutschland von 1794—1800, der hauptsächlich die Landsturm-Akten der ehemaligen Kurmainzer Resgierung zu Aschaffenburg und der Landsturm-Almanach von 1800 zu Grunde liegen. Den Mittelpunkt bilden die tapseren Thaten der Jäger aus dem Spessart. Dies Buch wird gewiß dazu beitragen, daß wir über der großen Erhebung von 1813, deren wesentlich nordsdeutscher Charakter neuerdings so scharf hervorgehoben ist, auch dieser älteren populären Bewegungen in Süddeutschland nicht vergessen. Anzuerkennen ist, daß der Ls., wiewohl höchstens Lokalhistoriker, doch die große Literatur, Häusser, Sybel u. s. w. sorgfältig berücksichtigt hat, so daß Mißgriffe, wie "der kaiserliche General Graf v. Lehrbach" (S. 58), selten vorkommen.

La Souabe après la paix de Bâle. Par G. G. Vreede. Utrecht, J. L. Beijers. 1879.

Die lette Gabe eines trefslichen und hochverdienten Mannes, eines der besten Freunde Deutschlands, den aber die Ereignisse von 1866 und 1870 mit der sizen Idee einer bevorstehenden Überwältigung Hollands durch das wiederhergestellte deutsche Reich erfüllt hatten. Ein Nachkomme Konrad Abel's, des Syndikus der Stände von Würtstemberg, hat V. in dem oben genannten Buche aus dem Nachlaß seines Ahnherrn eine große Menge Aktenstücke veröffentlicht, die hauptsächlich den Kampf der württembergischen Stände gegen ihre Herzöge von 1795 an betreffen. Es wird nach dem Durchlesen dieser Denkschriften und Briese, die durch reiche Auszüge aus den Akten des Archivs im Haag ergänzt werden, nicht einem jeden verständlich sein, wie der Vf. sich in seiner Einleitung so sehr für die ständische Aristokratie Würtstembergs begeistern konnte. Es ist die alte Verwechslung von ständischen Privilegien und wirklicher Freiheit; die hartnäckige Verkennung der schlichten Thatsache, daß allenthalben der Sturz des aristokratischen

Regiments, mochte es sich auch in noch so altehrwürdige ständische Formen kleiden, nothwendig war, um die Entwicklung des modernen Staates anzubahnen. Gerade die von B. veröffentlichten Aktenstücke würden, wenn es dessen noch bedürfte, den Beweis liefern, wie verderblich diese Nebenregierung der Stände, die ihre eigenen Gesandten hielten, selbständig Verträge mit dem Ausland schlossen u. s. w., dem davon betroffenen Lande geworden ist. Läßt man sich indes durch die wunderlichen Anschauungen des Ls. in der Einleitung nicht stören, so wird man die zahlreichen Aktenstücke über die Verhandlungen der Stände mit Frankreich, die inneren Kämpse in Württemberg u. s. w. als einen sehr willtommenen Beitrag zur Geschichte Deutschlands im Revolutionszeitalter begrüßen dürsen.

über ältere Arbeiten zur baierischen und pfälzischen Geschichte im geheimen Haus- und Staatsarchive. Von Ludwig Rockinger. I. II. (Aus den Abshandlungen der k. b. Akademie d. Wissensch. 3. Kl. 14. Bd. 3. Abth. und 14. Bd. 1. Abth.) München, Verlag der kgl. Akademie, in Kommission bei G. Franz. 1879. 1880.

Die handschriftlichen Arbeiten welche Rockinger hier beschreibt, rühren zum großen Theil von den Archivaren, welche als seine Bor= gänger seit dem 16. Jahrhundert am kgl. bair. geh. Haus= und Staats= archive gewaltet, von Augustin Kölner, Erasmus Fend, Michael Arroben, Christoph Gewold, Johann Mändl, Johann Adlzreiter u. a. Anberes ist von verschiedenen Gelehrten, bairischen und pfälzischen Beamten, einiges von den Fürsten selbst verfaßt. Können auch die meisten dieser Schriften im günstigsten Falle nur ein gewisses literargeschichtliches Interesse beanspruchen, manche sind doch für die Geschichte Baierns und der Pfalz nicht werthlos, und wer auf diesen Gebieten arbeitet, wird es dem Bf. Dank wissen, daß er sich die sauere Mühe nicht verdrießen ließ, dem Forscher eine bequeme Übersicht dieser älteren Arbeiten, so weit dieselben im geh. Haus= und Staatsarchive liegen, zu verschaffen. Die ersten zwanzig der besprochenen Schriften sind genealogischen Inhalts, fast burchweg ohne Kritik zusammengestoppelt, hie und da — um ein von ihrem fleißigen Schilberer selbst gebrauchtes Wort zu wiederholen — "ganz entsetzlich". Mehr bieten durchschnittlich Nr. 21—40, Schriften, welche einzelne Fürsten ober Ereignisse aus deren Regierung zum Gegenstand haben und von denen die fürstlichen Tagebücher besondere Hervorhebung verdienen; es liegen solche vor vom Herzoge Otto Heinrich aus ben Jahren 1521-1534, vom

Rurfürsten Friedrich IV. von 1596—1599, von Karl Albrecht als Kurprinzen 1723—1724 und als Kaiser 1744. Das lettere hat Häusser Unter Nr. 41—46 folgen sodann geographische und veröffentlicht. topographische Arbeiten, unter Nr. 47—90 Werke, welche sich mit der eigentlichen bairischen und pfälzischen Fürsten= und Staatsgeschichte beschäftigen, wiewohl auch fie häufig nur die Bezeichnung als Genea= logien führen. Den Schluß (Nr. 91—104) bilden Werke, in denen Gegenstände der bairischen und pfälzischen Geschichte nur nebenher behandelt werden, und solche, die dem Bf. erst später unter die Hände kamen. Einige Stellen werden im Auszuge mitgetheilt, wobei manches Wichtigere wie die Sarginschriften aus dem wittelsbachischen Haus= klofter Ensborf und die kulturhistorisch interessante Notiz über Leistungs= recht zu Tage tritt. Die Urkunde von 1332, St. Bartlmestag, aus welcher die in Anm. 117 mitgetheilte Stelle entnommen ist, ist übrigens nach dem Originale eben aus dem geh. Staatsarchive in den Forschungen z. beutsch. Gesch. 20, 269 ff. vollständig veröffentlicht. Auch Beter Harrer's Geschichte bes Bauernkriegs (Nr. 23) ist bereits gebruckt.

Riezler.

## Zwei Briefe Hardenberg's an Stein nebst dessen Antworten.

Mitgetheilt von Paul Goldschmidt.

So viel auch von der reichen Korrespondenz Stein's, namentlich aus der Beit seines Exils veröffentlicht worden ist, so eingehende Mitztheilungen von und über Hardenberg in den letzten Jahren gemacht worden sind, es sind doch nur wenige unmittelbar zwischen diesen beiden Staatsmännern gewechselte Briefe bekannt, welche direkt in ihre Beziehungen zu einander einführen. Darum dürsten die folgenden Briefe von einigem Interesse sein, die hier mit Weglassung der Stellen, welche sich auf Stein's Privatverhältnisse beziehen, mitgetheilt werden. Sie besinden sich in dem handschriftlichen Nachlasse Stein's, und zwar in den Heften, welche die Korrespondenz mit dem Geheimrath Kunth in Berlin enthalten.

Beide Briefe Harbenberg's sind ohne Adresse, der erste ist "Nota Manus", der zweite "H" unterzeichnet; beide aber sind in der bekannten Handschrift des Staatskanzlers geschrieben, auch kann nach Ton und Inhalt kein Zweisel über den Verfasser sein. Dasselbe gilt von den Antworten Stein's, die gleichfalls ohne Auf= und Unterschrift, aber ganz von Stein's Hand geschrieben sind.

Aus Hardenberg's erstem Briese ersahren wir zunächst den Ort, wo im September 1810 die berühmte geheime Zusammenkunst der beiden Minister stattsand. Man wußte über den Ort derselben disher nur, daß Hardenberg, um dieselbe ohne Aussehen bewerkstelligen zu können, Stein's Freund Graf Reden in Buchwald besuchte und daß die Zussammenkunst nicht weit von Buchwald in unmittelbarer Nähe der böhmischen Grenze statthatte. Beides paßt aus Hermsdorf, das auf der preußischen Seite des Gebirges gelegen etwa 1 Meile von der Grenze, etwa 1½ Meile von Buchwald entsernt ist.

Der Staatstanzler spottet dann über die Unfähigkeit der Notabeln, mit denen er damals seit drei Wonaten ohne Resultat verhandelte, und spricht merkwürdigerweise die Hoffnung aus, bald und gut mit ihnen zu endigen. In dieser Hoffnung täuschte er sich bekanntlich, und er versuchte deshalb nach dem Schluß der Verhandlung die Notabeln einzuschücktern, indem er zwei der heftigsten Opponenten nach Spandauschicke. Hierauf bezieht es sich wohl, wenn er in dem zweiten Briefe Stein daran erinnert, daß dieser ihm gerathen habe, die Prinzipien Richelieu's anzuwenden. Indessen vermochte er diese Prinzipien nicht durchzusschen, gab die Verhasteten wieder frei und bemühte sich, die zweite, am 28. Juni eröffnete Versammlung durch Nachgiebigkeit zu gewinnen. Hierüber spricht er sich in dem zweiten Briefe auß. Stein, meint er, würde sich wohl nicht so geduldig zeigen wie er; doch bittet er ihn tropdem nicht an seiner Festigkeit und Konsequenz zu zweiseln.

Außerdem ist in Hardenberg's erstem Briese bemerkenswerth sein Tadel über die Haltung Schön's, während er die Hossnung ausspricht, Niebuhr wiedergewinnen zu können, was ihm bekanntlich nicht gelang; hinsichtlich Schön's gibt er wegen der Halsstarrigkeit desselben die Hossnung auf. Es ist bekannt, daß Stein ebenso wie der Staatstanzler Schön's Verhalten damals unbedingt misbilligte und daß er denselben wiederholt energisch aufgefordert hat, sich nicht zurückzuziehen, sondern mit seiner ganzen Kraft die Politik Hardenberg's zu unterstützen. Trozdem glaubt er dem Minister gegenüber Schön's gute Seiten hervorheben zu müssen, und er ermuntert ihn zu einem neuen Versuche, denselben zu gewinnen.

Stein's fräftiger Faß gegen den Schwindelgeist, der sich in weiten Kreisen der preußischen Bevölkerung zeigt, seine Besürchtungen in Betreff des bevorstehenden französisch-russischen Krieges, vor einer Vergewaltigung Preußens, vor einem Siege der Reaktionspartei in Berlin haben in anderen Briefen Stein's aus derselben Zeit, die

Pert veröffentlicht hat, sehr ähnlichen Ausdruck gefunden; eigenthümlich aber ist, wie er diese Gedanken gegen den leitenden Minister, gleichsam von Angesicht zu Angesicht, ausspricht').

Die in den Briefen nur mit den Anfangsbuchstaben bezeichneten Namen sind in Parenthese ausgeschrieben worden, wo nach dem Zussammenhange kein Zweisel über dieselben möglich ist; an Stelle der ungleichmäßigen und vielsach, namentlich in Betreff der Accente und der Endbuchstaben, sehr undeutlichen Schreibweise der Briefe ist unter Belassung einzelner für die Zeit charakteristischer Formen die jetzt übliche Orthographie gesetzt worden.

## harbenberg an Stein.

à Berlin ce 19 de mai 1811.

Je profite de l'occasion sûre que m'offre le voyage de M. Adam Muller qui vous remettra ces lignes, chère Excellence, pour m'entretenir un moment avec vous, pour vous dire, que j'ai reçu vos lettres et que tous les témoignages de votre souvenir, de votre amitié et de votre confiance, sont précieux pour moi, que je ne cesse de vous vouer les sentiments, que je vous renouvellais à Hermsdorf, et que ce sera toujours une véritable. satisfaction pour moi, de vous en donner des preuves. Si je pouvais contenter le besoin de vous parler aussi souvent que je le ressens, nos communications seraient bien fréquentes. Ce n'est pas, sans doute une des moindres privations, que nous impose notre siècle de fer, que celle qui naît des entraves et de la gêne du commerce de l'amitié et de la pensée. Verrons — nous encore des jours plus heureux, ou devons — nous y renoncer, en laisser l'espoir à nos neveux et éprouver peut-être de plus grands désastres? Si la guerre a lieu, la Prusse ne peut manquer d'être froissée et loin de guérir ses playes, de plus profondes encore lui seront portées. Je pense toutefois, que la paix ne sera pas encore troublée. Les deux athlètes ont chacun un bras en écharpe, et ne paroissent pas avoir bien grande envie de commencer la lutte. L'un d'eux se rappelle les meurtrissures de l'arène.

Nos finances marchent; vous vous serez apperçu des modifications apportées au plan que vous connaissez et que les circonstances ont rendu nécessaires. Les marchandises coloniales ont fourni à ce qu'on aurait été obligé de chercher dans les emprunts, surtout dans l'intérieur. Nous avons payé maintenant au delà de la contribution. Les impôts indirects ont comblé le vuide causé par les arrièrages dans les revenus directs. Et pourtant la grande majorité de nos Not—ables croirait trouver

<sup>1)</sup> Beachtenswerth ist auch, was Stein am Schlusse des letzten Briefes über seinen Sturz im Jahre 1808 sagt. A. d. R.

le salut dans ceux-ci. Plusieurs ressources, sur lesquelles nous avions calculé dans le plan surmentionné, sont en réserve. Nous commencerons le 1. juillet à payer les intérêts courans de toutes les dettes de l'état. Dans peu, nous terminerons avec Messieurs les Deputés, et j'espère, bien.

Je suis toujours mécontent de Schoen. Il a des idées fixes, auxquelles il rapporte absolument tout, pour lesquelles il oublie tout. C'est dommage, mais ce n'est pas ma faute. Avec moins d'entêtement, d'âpreté et de fausse ambition, il aurait pu nous être infiniment utile, nous aurions été amis et nous aurions agi de concert. Je n'ai pas revu Niebuhr, mais nous sommes souvent et fort joliment en correspondance ensemble et je crois qu'il ne faudrait qu'une occasion pour amener un rapprochement.

Le C. Arnim m'a parlé sur l'objet, qui vous intéresse. Je n'ai pas besoin de vous donner des assurances, pour vous persuader que je ferai tout ce que les circonstances permettront, mais il faudra beaucoup de circonspection pour les formes, car certaines impressions au delà du Rhin sont encore toujours très-fortes. On vous regarde comme le chef d'une secte dangereuse, à laquelle on prête de grands et vastes desseins.

Adieu chère Excellence, mes vœux pour votre bonheur sont tout aussi sincères que l'attachement et la haute estime que je vous ai vouée pour la vie.

Nota Manus.

#### Stein's Antwort.

Per H. v. Troschke über Breslau, den 7. Juni 1811.

Je vous remercie chère Excellence de votre aimable et bonne lettre et vous félicite bien sincèrement des progrés, que font vos opérations administratives et de vous voir recompensé des sacrifices, que vous avez faits de votre bonheur à notre souverain si respectable par ses vertus et son malheur — puissiez-vous lui voir jouir du retour d'une félicité, qu'il mérite à tant de titres.

Il est vraisemblable, que les événements de l'Espagne, le goût, qu'on prend à une existence domestique et de représentation, peut-être même l'état des finances conservera cette année la paix dans le Nord. Les finances paraissent être en souffrance; comme on avoue, que l'armée de Massena n'a point été soldée depuis six mois, que les troupes de l'Illyrie n'en touchent également point et que les frais pour l'entretien de l'armée en Espagne sont énormes. Cette bouffisure territoriale n'augmente point la richesse territoriale de la France, dont les provinces maritimes et méridionales s'épuisent par l'anéantissement du commerce

14 perte des colonies. On dit tout le monde dans l'intérieur fatigué gouté de l'état présent des choses et désirant partout de pouvoir le la tranquillité après 22 ans d'agitations. V. E. juge Schoen parfaitement bien, je crois cependant, qu'elle parviendra à le gagner et à l'utiliser, comme ses erreurs viennent de sa manière hypermetaphysique d'envisager les choses, mais point de son charactère, qui a de la noblesse et de la sensibilité. . . .

#### harbenberg an Stein.

à Berlin le 11 de Juillet 1811.

Je profite du départ de notre ami A(rnim)¹), chère Excellence, pour répondre à la dernière lettre que vous avez bien voulu m'adresser, et pour vous prévenir que j'ai eu la satisfaction d'arranger votre affaire. J'en ressentirai doublement, si c'est à votre gré. Notre ami vous communiquera une copie exacte de la pièce que le roi vient de signer aujourd'hui. Elle met entre mes mains les moyens, de remplir vos intentions à l'égard du mode. Nous nous en sommes entretenus, le C. A. et moi, veuillez l'écouter et me faire savoir vos idées le plutôt que vous pourrez par quelque message entièrement sûr — point par la poste.

Les dernières nouvelles, que nous avons, tant de Paris que de Pétersbourg — toutes de très-fraîche date — confirment l'espoir de conserver pour le moment la paix dans le Nord. A moins d'une guerre bien énergique, que nous n'avons nullement lieu de présumer, c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. Je ne vois pas d'autres acteurs sur notre scène, que ceux de 1806 et 1807. Et quelle foy peut-on avoir en ceux-ci?

Quant à notre intérieur j'ai continuellement à lutter contre la sottise, le préjuge et l'égoisme d'un côté, contre l'exaltation, les extrêmes et la rage des théories de l'autre. S'il plaît à Dieu je m'en tirerai. Le mens conscia recti me guide. Je crois que certain ami, qui me prêcha un jour les principes de Richelieu, ne serait guère aussi patient que moi, mais qu'il n'en soit pas moins assuré de la fermeté et de la conséquence que je ne perdrai jamais de vue, malgré la douceur dans les formes. — Que ne donnerais-je pas pour quelques entretiens avec vous!

Nous verrons arriver encore, je me flatte, des changements qui nous rapprocheront. — Au moins la crise devient-elle de jour en jour plus violente. En attendant, il est essentiel, de vous tenir bien tranquille, car on est loin encore, d'être révenu de certaines opinions. Les factieux, les factieux! Reprimez les factieux; voilà toujours le langage dont on se sert, et on ne manque pas de vous citer en même temps. Certain voisin aux embouchures de l'Elbe?) ne contribue pas peu à le faire répéter et retentir depuis la Seine j'usqu'au Niemen. — On nous

<sup>1)</sup> Stein's Schwager Graf Arnim=Boipenburg, der im Juli 1811 Stein in Prag besuchte.

<sup>2)</sup> Davoust.

paye de belles phrases et nous devons nous en méfier d'autant plus. Comptez, que nous ne nous endormons pas et que, si l'on nous précipitait dans l'abîme, ce ne sera pas sans efforts et que nous y emporterons l'estime de nos contemporains.

Nous pouvons compter sur la discrétion du porteur de ces lignes que toutefois je vous prie de brûler après en avoir fait la lecture.

Agréez l'assurance de mon attachement inviolable et de ma plus haute estime.

#### Stein's Antwort.

P. le 21 de Juillet 1811.

... Pour éviter à votre E. l'ennui des discussions, j'envoie à K(unth) une note sur la manière d'exécuter le plan en question, veuillez lui faire savoir verbalement votre réponse, il me la fera parvenir d'une manière sûre par la voie de Buchw(ald).

Je partage l'opinion de V. E. sur la faiblesse des acteurs et des moyens et c'est elle, qui nous doit faire désirer la durée de la paix, pourvu qu'il n'existe une volonté bien prononcée de nous perdre et que les conseils du désespoir soient les seuls qui restent à donner. — Nous sommes enveloppés et entourés de grands corps d'armée, qui peut-être n'attendent que l'hiver, l'éloignement des flottes anglaises pour fondre sur nous. — Dieu veuille protéger le roi et sa famille.

L'esprit qui se manifeste dans l'intérieur d'après les données, que notre ami vient de me donner est très-blamable et pernicieux, c'est un esprit de vertige, qui tend à une dissolution générale, il ressemble à celui qui a amené en 1789 la révolution en France, où noblesse, clergé, parlement se réunirent à tout bouleverser et se trouvèrent ensévelis sous les ruines de l'antique édifice.

Je crains singulièrement les cabales de V(oss) et de ses adhérens et leur coalition avec B 1) qui a passé Prague sans venir me voir et

<sup>1)</sup> Hier ist wohl zunächst an Beyme zu denken. Herausgeber hat nicht ermitteln können, ob Beyme vielleicht damals bis zu seinem Wiedereintritt in den Staatsdienst einen andern Wohnsitz als Berlin bzw. Steglitz gehabt hat. Daß er im Juli 1811 in Böhmen war, geht aus einem in demselben Hefte besindlichen Briefe des Präsidenten Merkel an Stein, datirt Karlsbad 23. Juli 1811, herpvor, in welchem es heißt: "Unter den hiesigen Badegästen besindet sich auch der Großkanzler Beyme und mehrere kurmärtische Stände. Immer scheint mir eine starke Reaktion im Werke, und wer weiß, wie bald Herr v. Boß an die Spitze tritt!! So viel ich bei dem Mißtrauen, das man gegen mich zu hegen nt, weil ich nicht von Abel bin, merken kann, sind die Wünsche des sischen Abels auf Herrn v. Boß gerichtet und überhaupt alles auf eine sehr ristokratische Reaktion gerichtet! Stürme gibt's gewiß bald, auf alle

مستعنق . .

qui se rend à Berlin. On m'assure, qu'il n'a point discontinué à correspondre avec le roi. Ne serait-il point possible de vous rapprocher et d'activer Sch(oen) et N(iebuhr)? Je crois que le premier serait plus accommodant dans ses opinions et que son emploi ferait cesser les clameurs de ses amis, qui me paraissent se réunir au parti de V.

Les factieux — qui sont-ils, où sont-ils, que veulent-ils, c'est un de ces noms de parti, que nous avons vus se succéder rapidement et que la calomnie a employés utilement contre ceux, qu'on veut perdre. J'évite toutes les grandes réunions, les bains etc., je ne vois que 3 ou 4 maisons à Prague et je ne puis empêcher d'être accusé d'intrigue. cite un fait, une démarche. Rappelez-vous seulement les misérables petits ressorts, qu'on a fait jouer pour me perdre en 1808 et jugez d'après cela de l'existence de ces soi-disantes factions.

## Ein Schreiben des Freiherrn vom Stein zur deutschen Frage 1813.

Mitgetheilt von P. Bailleu.

In Ludwig v. Ompteda's politischem Nachlaß (3, 232) findet sich ein Schreiben des Grafen Münster vom 1. September 1813, in welchem er dem Grafen Ernst Harbenberg seine und des Prinz-Regenten Ansichten über die künftige Verfassung von Deutschland entwickelt. Er bittet ihn am Schluß seines Schreibens, dasselbe dem Freiherrn vom Stein mitzutheilen, und in der That hat sich in den Papieren des Grafen Hardenberg eine Aufzeichnung von der Hand Stein's erhalten, die sich offenbar auf die Depesche des Grafen Münster bezieht.

Wiewohl mit dem gleichfalls bei Ompteda (3, 224) veröffentlichten Memoire Stein's über eine deutsche Verfassung vielfach überein= stimmend, verdient diese Aufzeichnung, so eigenartig in Form und Inhalt, doch dem Publikum nicht vorenthalten zu werden. Die Rücksicht auf das leichtere und bequemere Verständnis wird, hoffe ich, den wiederholten Abdruck der Depesche des Grafen Münster entschuldigen.

Graf Münster an Graf Ernst Harbenberg.

London 1813 September 1.

Or que l'Autriche s'est déclarée pour nous, il devient important que nous sachions ses véritables vues relativement au sort futur de l'Alle-Vous m'avez instruit qu'elle n'ambitionne plus la couronne

Fälle im Innern; von außen, wenn man in P. seinen Zeitpunkt wird abgesehen haben; benn zum sehen, hell sehen, sind wir nun einmal, wie es scheint, nicht geeignet."

impériale, qu'elle n'accède non plus au projet sinistre conçu par la Prusse de partager avec elle le protectorat de l'Allemagne; mais qu'elle voudrait une garantie de toutes les puissances alliées pour assurer l'existence politique des princes souverains de l'Allemagne.

Il faut croire, monsieur le comte, que ces idées souffriront quelques modifications par le changement qui a eu lieu dans le système politique de l'Autriche vis-à-vis la France, tout comme elle est déjà revenue relativement au Tyrol sur l'opinion qu'il fallait laisser aux princes de la fédération rhénane tout ce qu'ils ont reçu de Bonaparte pour avoir trahi l'Empire et leurs coétats.

Quant à la dignité impériale, vous savez que la Russie et la Suède avaient songé à la rendre à l'Autriche. Vous vous rappelez également que lorsque l'Empereur François annonça au Roi notre maître qu'il s'était démis de cette couronne, que S. M., en sa qualité de prince électeur de l'Empire, fit répondre qu'elle considérait l'acte de cette renonciation comme extorqué par la force, l'anéantissement de la constitution germanique comme illégal, et qu'elle continuerait à regarder l'Empire germanique et son chef comme toujours existant de droit. Il est vrai que cette dignité a eu peu d'attrait depuis les actes qui ont préparé la ruine de l'Empire; mais il faut songer aussi qu'il s'agit maintenant d'une reconstruction dans laquelle on saura éviter les écueils contre lesquels il a échoué et dont le plus évident était le manque d'union et le peu d'autorité du chef de l'Empire.

Il est superflu de détailler à un homme d'État combien le sort de l'Allemagne doit influer sur celui de l'Europe en général. La cour d'Autriche a elle-même senti tout l'inconvénient d'un protectorat partagé, auquel le prince régent d'ailleurs ne consentirait jamais. Il ne nous reste donc que l'alternative d'embrasser un système fédératif ou celui de la souveraineté des princes de l'Allemagne. Il est dans la nature des choses que des États ne peuvent conserver l'indépendance que par leur force intrinsèque ou par un appui extérieur. Celui-ci est toujours précaire, et les garanties cèdent à l'intérêt momentané des garants. Des souverains si faibles seraient continuellement dans le cas de chercher un appui étranger et à donner dans toutes les intrigues diplomatiques. L'union de l'Allemagne deviendrait de plus en plus nulle, et le sort de ses habitants, sous tant de petits princes qui voudraient tous imiter leurs grands rivaux et qui pèseraient sans contrainte sur leur sujets, deviendrait des plus misérables ou du moins très précaire. Ce n'est pas là un état de choses qu'il faut présenter à une nation qu'on veut appeler à briser ses chaînes.

Ajoutez à ces considérations que le système fédératif de l'Allemagne est celui sous lequel elle a été heureuse pendant tant de siècles et qui convient le mieux à ses habitants; qu'au défaut de ce système, nous la jetons dans le vague d'un nouvel ordre à former; que nous mettrons en mouvement une foule d'innovateurs, qui voudraient tout bouleverser, et que finalement, si nous ne déclarons pas l'existence de la constitution germanique, nous perdons tout argument légal pour déclarer la fédération rhénane pour illégale et les princes qui l'embrasseront dorénavant sujets aux peines décrétées par cette constitution.

On ne saurait objecter que ce système manquerait de force, car Bonaparte a fait de ses débris un instrument pour subjuguer le monde.

Les principes susmentionnés sont l'esquisse de ceux que le prince, en sa qualité de prince d'Empire, a recommandé à la Russie et à la Suède, laquelle s'y est conformée pour la plupart des points. . . .

Veuillez bien communiquer le contenu de cette apostille à M. le baron de Stein; quoique quelquefois d'une opinion différente de la sienne, je le respecte beaucoup, et il est juste d'être confiant envers lui.

## Aufzeichnung Stein's. (Eigenhändig, ohne Unterschrift.) Frankfurt 1813 November 21.

Ich habe gleiche Meinung mit des Herrn Grafen v. Münster Exc. über das Berderbliche der Fortdauer einer Zerstücklung von Deutschland in 36 fleine Despotien, sie verunedeln die Nation, da sie von den Launen Meiner Sultane und Bizire abhängig wird, sie verewigt den Einfluß Frankreichs, das durch seine geographische Lage, durch die Eifersucht der kleinen Fürsten gegen Osterreich und Preußen und durch die ausgemacht überwiegende Gewandtheit seiner diplomatischen Agenten einen fortdauernden Ein= fluß haben wird.

Es ist auffallend, in der Depesche d. d. 1. September Schweden in deutschen Angelegenheiten ein großes Gewicht beigelegt zu sehen, das ohne alle physische und moralische Kraft ist, und Preußen, dessen Heere in 10 Schlachten siegreich fochten, wird nur wegen seiner projets sinistres erwähnt. Ich bemerke, daß diese Ansichten niemand auf dem festen Lande hat, noch haben kann, und daß Preußen stark ist durch die Tugend, welche die Nation, die Tapferkeit, welche sein Heer bewiesen, und durch die innige Berbindung mit Rußland.

3ch würde die schwedischen Projekte, an Dänemark Hamburg und Lübeck zu geben, sinistres nennen, erschiene es nicht lächerlich, daß zwei kleine Bölkleins auf Rosten Deutschlands ihre Kapbalgereien zu schlichten für gut finden.

Daß Deutschland als föderativer Staat jelbst unter dem eisernen Protektorat Napoleon's schwach ist und bleibt, beweisen die Ereignisse, von denen wir Zeugen sind; benn in dem Augenblick, wo die Hand, die das Steuerruder führte, erschlaffte, wurde das Schiffsvolt meuterisch und verließ den Serialiscienammung und veier kniigung und veier und hezendinde gevillingen underrich und sin gesteile unde

Na wil ain ven Kunvekkanur me proje Cenat peker. me de engener Tuete zniammenzubaden. Diete Gewal muj ini didgen nan mi vaverne Hernige indom auf Gelt Soldmer ma ere die de Kenperungsenfindes Das Hunvekkanur muj ald wei Kent inden. Ang und Janear ar inteher aleur den me judiummung ver Kendsugs: si nuf indiag ne ve Hilvang mu denung ver Inventidie emperior si muj and auf das Janear ver Hervalung enes denver Emilij nader. den lingstaat Song geber geger de Hervickunger ver Fierier.

Beimen visies alies ir win der Frieft nur auf unser Landesbolize empeionink: si win iak nur kiese Lubikung, nur der Kentkolize deikilingen, sine konger voludier Berdalinder wender ankainer.

jupen it st nier vor der prisper. Wantalter das das James der Linner da konstituer werde und der Emvadment Saderbei übe das Capete füren und vos üsder zu verdierger werd Anvendung von Sünder, von suer purer Gerandverfasiung.

Vent nur alies vieles ial auspeilum venden, ir emisen de Fange: ik Vichianu um einer dienem Venpröhemmy der öhemennihmer Vanu zwireden: veides ik die Juneels von Peniker verde:!

Ji paride. vaf Hermpungswege might int, nur milier de enspeidagen werden: mar muj mit picuber daf Simeden unt der Krondung eine enlägivende Simme daden: voller ir liftig unt dun Talen und jones nul

## Bemertung.

De der Linfich von Ti. Z. e.i.1.1 über die Demonsen des Herre i Sensier bereits Aniang View, im Dend ische gesiellt war, ir konne in demielden auf die "Eximeringen zu Eximeringen" von Graf Kent kein Mickliche genommen werden.

- 3. 27 3 16 r n. hei: bekenn
- , 35 , ind ihm
- " 36 " 2 n. r. " : Belebrung
- , 36 , lrr. : 1952



#### Ш.

# Bur Aritit der neueften Literatur über den Ruftadter Gefandtenmord.

Bon

#### 3. A. v. Begele.

Das in Frage stehende Ereignis hat bekanntlich vom ersten Augenblide an bis gur Stunde bie Beifter beichaftigt. bem Geheimniffe, bas fortgefest barüber schweben blieb, und bem Umftande, baß zugleich die politischen und nationalen Leibenichaften sich ber Sache bemächtigten, hat sich eine ziemlich anfehnliche Literatur um basselbe angesammelt. Die einander wibersprechendsten Bermuthungen über den Zwed und bie Urheberichaft ber That find ber Reihe nach vorgetragen worben. österreichische Rabinet, französische Emigranten, bas Direktorium, bie Engländer, die Königin Karoline von Neavel, das österreicifche Hauptquartier und wen jonft noch alles hat man mit guten ober schlechten Grunben bafür verantwortlich gemacht. Gerade in dem letten Jahrzehnt ist die Untersuchung mit erneutem Gifer aufgenommen worben: ich erinnere nur an bie Erorterungen von B. Bivenot, Belfert, B. v. Sybel und B. Buffer, und bas unbefangene Urtheil muß bas Bugeftanbnis machen, Die Löfung bes Rathfels barf burch diefe Anftrengungen um ein wefentliches bem Biele naber gerudt ericheinen.

Nun hat aber bie jüngste Zeit fast wider Erwarten eine Hoppothese über biesen Vorgang zu Tage gefördert, die mit ber Behauptung auftritt, niemand anders als die Bonapartisten, ja

Orftorifde Beitidrift R. g. 86. I.

Bonaparte selbst sei der intellektuelle Urheber des Mordes, und Jean Debry, berjenige ber brei französischen Kongreßgesandten, der bei dem Überfalle mit dem Leben davongekommen ist, habe ihm dabei als Werkzeug gedient und sei der eigentliche Anordner des blutigen Dramas gewesen. Das Neue an der Sache ist nicht, daß J. Debry mit dem Morde in Verbindung gebracht wird, sondern daß man ihn dabei als dienendes Organ des Corsen erscheinen läßt; und wenn selbst diese Vermuthung schon einmal ausgesprochen sein sollte, so muß für jeden Fall zugegeben werden, daß sie bisher nicht mit solcher Zuversicht vorgetragen und noch weniger eine so eingehende Begründung derselben versucht worden ist, und insofern kann und darf sie als eine neue gelten. Der Forscher, dem dieses, in unsern Augen zweifelhafte Berdienst zukommt, ist Professor Arthur Böthlingk, der im Jahre 1878 den 1. Theil einer Geschichte Napoleon's veröffentlicht hat, welche mit Beifall aufgenommen worden ist. Der vor kurzem erschie= nene 2. Theil behandelt die Zeit vom 13. Bendémiaire (1795) bis zum 18. Brumaire (1799) und beschäftigt sich benn auch mit dem in Rede stehenden Vorgange. Im allgemeinen betrachtet, trägt dieser 2. Theil das Gepräge seines Vorgängers, doch tritt der Bf. hier, wenn wir richtig sehen, mit größerer Selbständig= keit auf. Hat er es doch an löblicher Mühewaltung nicht fehlen lassen, und man wird nicht in Abrede stellen wollen, daß unsere Kenntnis der Geschichte Napoleon's in der behandelten Zeit durch seine Arbeit mannigfache Förderung erfahren hat. das hervorzuheben, B. ist für seinen Helden nicht unbillig ein= genommen, schlägt aber bagegen andrerseits die maßgebende Gin= wirfung desselben auf die französische und europäische Politik schon vor dem ägyptischen Unternehmen so hoch als möglich an, und er mag damit vielfach im Rechte sein. Mit dieser seiner Anschauungsweise hängt nun offenbar der Gedanke zusammen, in Bonaparte den intellektuellen Urheber des Gesandtenmordes zu erblicken. B. legt offenbar ein großes Gewicht auf diese seine Hypothese und erörtert sie mitten im Texte seiner Erzählung mit einer Zuversicht, die nur dem Gefühle der Unwiderlegbarkeit entsprungen sein kann. Wir befürchten aber, daß er sich in

diesem Falle von der versührerischen Gewalt, die in einer solchen vermeinten Entdeckung liegen mag, zur Unzeit hat mit fortreißen lassen. Wie ausmerksam und vorurtheilslos wir auch seine bezäuglichen Erörterungen uns von allen Seiten besehen haben, es wollte uns nicht gelingen, uns davon überzeugen zu lassen; das ganze Beweisversahren machte vielmehr auf uns bald genug den Eindruck des willkürlichen und übereilten, und es sei uns daher im Interesse der Sache erlaubt, im folgenden der fragslichen Hypothese entgegenzutreten und unsere Zweisel an der Haltbarkeit derselben zu entwickeln und zu begründen.

Selbstverständlich handelt es sich hier nicht um die Person Napoleon's als solche, und um das Unrecht, das ihm etwa durch jene Vermuthung widerfährt. Dieses Mannes Sündenregister ist, was mitleidslosen Ehrgeiz und gewissenlose Gewaltthätigkeit betrifft, so überaus reich besetzt, daß in der That wenig mehr barauf ankommt, ob auch jene Unthat auf seine Rechnung geschrieben werden muß oder nicht; und in keiner Weise kann es unsere Meinung sein, daß er eines solchen Frevels nicht fähig gewesen wäre; stehen doch notorisch noch viel schlimmere Dinge in seinem Schuldbuche verzeichnet: ein Aft der blutigen Gewalt, wie jener Gesandtenmord war, wäre für ihn unzweifelhaft eine Kinderei gewesen, wenn einer seiner Zwecke solches irgendwie zu verlangen schien. Dem Manne, der vor einer Blut= und Gewaltthat, wie die gegen den Herzog von Enghien war, nicht zurückschreckte, hätte unter gleicher Voraussetzung auch ein Frevel wie der des Gesandtenmordes, wie verschieden sonst die Verhält= nisse lagen, gewiß keine Überwindung gekostet. Also nicht darauf kommt es uns an, sondern ob jene Anklage vor der prüfenden Kritik bestehen kann, und dieses vermögen wir nicht zuzugeben. Was Jean Debry anlangt, dem die Hypothese Böthlingk's am schlimmsten mitspielt, so brauchen wir kaum zu versichern, daß wir für seine Person als solche nicht die mindeste Theilnahme empfinden; wenn wir uns gleichwohl entschließen, für ihn eine Lanze zu brechen, so geschieht es weniger darum, weil ihm, wie wir fest glauben, durch B. Unrecht widerfährt, als weil, wenn uns nicht alles täuscht, jene Anklage mit den Thatsachen gar zu wenig übereinstimmt; und diese Überzeugung allein fordert in deme einen wie in dem andern Falle unseren Widerspruch heraus. —

Indem wir nun zur Sache selbst übergehen, werden wir uns bei den Meinungen, die in älterer Zeit über das Ereignis vor= getragen worden sind, nicht weiter aufhalten; B. thut das auch nicht. Anders steht es bagegen mit den Ergebnissen der Untersuchungen, die seit etwa einem Jahrzehnt darüber zu Tage gefördert worden sind. Zwar B. spricht auch von diesen nur im Vorübergehen und flüchtig, wir sind aber der Ansicht, daß er damit Unrecht thut und sich vor allem mit diesen hätte auseinandersetzen sollen, ehe er seine eigene Hypothese vortrug und wohl oder übel zu be= gründen unternahm. Denn jene Ergebnisse sind nicht derart, daß man sie so leichthin bei Seite schieben dürfte; sie sind be= kanntlich aus der Verwerthung des kostbarsten Materials in den österreichischen Archiven ersten Ranges hervorgegangen. haben hierbei die schon erwähnten Untersuchungen von Vivenot 1), und noch mehr von H. v. Sybel 2) und H. Hüffer 3) im Auge. Die beiden letteren stimmen darin ungefähr überein, daß sie als den offiziellen Zweck des Überfalles vor den Thoren von Rastadt die zunächst vom österreichischen Hauptquartier anbefohlene Be= schlagnahme des französischen Gesandtschaftsarchivs durch die Szekler Husaren bezeichnen, daß sie ferner ben Gesandtenmord als etwas von denselben Szefler Husaren bei Gelegenheit der Ausführung jenes ersten Befehles Berübtes, aber nicht als etwas von oben her Gewolltes ober Befohlenes, sondern als eine Überschreitung des ursprünglichen Auftrages, als einen Aft militärischer Lynchjustiz und vielleicht auch als das Ergebnis eines unglücklichen Mitverständnisses erklären.

Wenn uns nicht alles täuscht, sind jene Forscher mit dieser Annahme auf dem richtigen Wege. So wie unwidersprechliche Zeugnisse darthun, daß die Beschlagnahme des Gesandtschafts=

<sup>1)</sup> Zur Geschichte des Rastadter Kongresses. Wien 1871.

<sup>3)</sup> Zuletzt im 3. Band seiner "Kleinen historischen Schriften". Stuttgart 1880, aber schon früher in der Rundschau und in der Historischen Zeitschrift.

<sup>3)</sup> Der Rastatter Kongreß und die zweite Koalition. Zwei Theile. Bonn 1878 u. 1879.

archivs vom österreichischen Hauptquartier aus anbefohlen worden ist, so sprechen nicht weniger glaubwürdige Nachrichten und Zeugnisse dafür, daß dieselben Szesler Husaren, welchen jener Auftrag
geworden, bei der Ausführung desselben auch den Mord vollbracht haben, der ihnen schwerlich anbesohlen war. Wir verweisen,
um Zeit und Raum zu sparen, zu diesem Zwecke auf die Ausführungen der genannten Schriftsteller.

Eines scheint uns aber gewiß: wenn sich angesichts dieses nun jemand erhebt und zugibt, daß die Beschlagnahme des Gesandtschaftsarchivs auf gedachten höheren Befehl geschehen, da= gegen der bei Gelegenheit der Ausführung dieses Befehls durch Dieselben Werkzeuge verübte Mord nicht in Folge der Überschreitung des ursprünglichen Auftrages, sondern kraft des von einer ganz andern und entgegengesetzten Seite her erfolgten Anstoßes bewirkt worden sei, so sollte das nur in dem Falle geschehen, wenn diese Behauptung nicht mit bloßen Vermuthungen, sondern mit beglaubigten Thatsachen und authentischen Zeugnissen unter= stützt werden kann. In dieser Richtung liegt unserem Ermessen zufolge die primäre Schwäche der Böthlingk'schen Hypothese. Er gibt (S. 416), wenn auch nicht gern, zu, daß die Beschlagnahme des Gesandtschaftsarchivs "höheren Ortes" beabsichtigt war, bestreitet auch nicht, daß Szekler Husaren bei dem Ilberfalle betheiligt waren, behauptet aber zugleich, daß der Gesandtenmord, was die intellektuelle Urheberschaft desselben anlangt, von französischer Seite, genauer ausgebrückt von den Bonapartisten, ja von Bonaparte selbst veranlaßt worden sei, und daß 3. Debry alles übrige besorgt habe. Seite 416, wo ber Bf. die Schlüsse seiner Prämissen zieht, lesen wir: "... so viel dürfte... jeder Vor= urtheilsfreie einräumen, daß der derzeitige Stand der Forschung es als höchst wahrscheinlich erscheinen läßt, daß der Rastadter Gesandtenmord nur ein Schachzug gewesen ist in dem Plane Bonaparte's, sich mit Hülfe eines zweiten europäischen Krieges des Scepters in Frankreich zu bemächtigen." Und S. 412 heißt es: "Bonaparte kann die verruchte That sehr wohl persönlich angeordnet haben, sei es vor dem Aufbruche nach Agypten, sei es während seines Aufenthaltes daselbst, indem er seinen zurück=

secieles secientes un familiar de finalista de finalista

Bieer Liver sesention miver we we allen dagener Enlysett stefer mit die de des egner Formulieum iener Juno kee ie die en Grekonië des "despenger Sundes des Freidung" whome is the temperature from the foreignment in these finish they we we there inver since part underes. und me dance es sur eu Vihrentandune von B. e Seie, went et der "derzeugen Ermt um Freichung, um inner Kumalieie remeinen Anner alegekter geben wir von Heiser gent fil den Samegrade has use Lating raciber Let wer, day wir one irrewage krugeenlich im er das ziel iener Murier Kiriste belieben theme, use micht mieder bereinstlich rimmer wir ein, but er me toner Alreite rate Agreem, to viel in the lay ins Rechtlinisten, die er verliefe, die Gestalt zu geben bestieren mus, or come Acorbit sarabit zwicken Citerreich und Freinlich hechestehren lovune ober wuchte. Aber allen übrigen betreffenben Austellungen Bis louren wir nur den anfrichtigften Bederlyund entgegeniegen. Da nun B. E. 413 ielber iagt: Dieie gange Muraussetung einer französtichen, näher bonapartiftischen Urheberschaft steht und fällt freilich mit der Annahme, das durch den Ubertall die Ermordung von Bonnier und Roberjot bezwedt murbe, und daß Jean Tebry nicht nur entfam, jondern ble geringen Wunden, die er aufzuweisen hatte, sich selbst beigebracht hat; allein dieses scheint wirklich erwiesen zu sein" su brauchten wir und von Rechts wegen bloß auf die Besprechung, bzw. die Widerlegung dieser Annahme zu beschränken und blirften von allem übrigen, was B. zur Begründung der Viermuthung, daß Wonaparte die Ermordung veranlaßt habe,

beibringt, absehen: wir halten es aber doch für sachgemäß und zweckentsprechend, ein übriges zu thun und vorher wenigstens einige der Argumente, mit welchen B. seine Bonaparte unmittel= bar betreffende Hypothese zu unterstützen versucht, auf ihren Werth und ihre Haltbarkeit hin zu prüfen.

Unbefangene werden mit uns einverstanden sein, wenn wir entgegenhalten, daß es mit einer Beweisführung, die damit endet, "Bonaparte kann die verruchte That sehr wohl angeordnet haben", überhaupt nicht viel auf sich hat. B. will damit sagen — wenn wir ihn recht verstehen —, daß eine solche Maßregel im Ein= klange mit den übrigen Einwirkungen und Einwirkungsversuchen Bonaparte's auf die politischen Verhältnisse Frankreichs und Europas steht. Darüber wollen wir schon barum nicht streiten, weil, auch wenn alles sich so verhielte, für unsere Frage blut= wenig damit gewonnen wäre. Indes erlauben wir uns doch, nur des Beispiels wegen, dem Bf. zu bedenken zu geben, ob er (S. 412) nicht zu viel sagt, wenn er kurzweg behauptet, die "Affaire Bernadotte" in Wien im Frühjahr 1798 sei "jedenfalls mittelbar von Bonaparte veranlaßt". Es muß B. doch bekannt sein, daß andere und gewiß auch in seinem Auge stimmfähige Forscher, wie Heinrich v. Sybel, den bezüglichen Fall ganz anders und als etwas Bonaparte eher Unerwünschtes darstellen 1). Es gehört aber zu den auffälligsten Schwächen des in Rede stehen= den Beweisverfahrens, daß sich der Bf. um entgegenstehende Meinungen, die in sein System nicht passen, gar zu wenig Dabei ist uns aufgefallen, daß B. an der an= befümmert. gezogenen Stelle (S. 412), wo er sagt, daß Bonaparte "die verruchte That sehr wohl persönlich angeordnet haben kann", andeutet, derselbe habe zugleich das Vorrücken der Österreicher "bis nach Rastadt" voraussehen können. Also im April oder Mai 1798 hätte demnach Bonaparte, bessen Scharfblick wir sonst hoch genug anschlagen, vorausgesehen ober voraussehen können, daß die französischen Kongreßgesandten ungefähr das Jahr darauf noch in Rastadt sitzen und daß die Österreicher — nach Aus-

<sup>1)</sup> Gesch. der Revolutionszeit 3. Ausl. 5, 110.

Wer bruch des Krieges — gerade bis Rastadt vorgehen würden. zu viel beweisen will, pflegt bekanntlich nichts zu beweisen. Wir dagegen behaupten, selbst wenn Bonaparte eine That wie den Gesandtenmord vor seiner Abreise oder von Agypten aus angeordnet hätte — was wir aber nicht zugeben —: so konnte ein Jahr oder auch ein halbes Jahr vorher überhaupt niemand vor= aussehen, daß die Österreicher nach dem Ausbruche des Krieges gerade bis Rastadt vorrücken würden. Denn wenn Bonaparte selbst darauf gerechnet hätte, daß die Österreicher das ungewöhnlich lange Aushalten der französischen Kongreßgesandten in Rastadt — und dieses hätte er dann ebenfalls vorauswissen mussen nicht gelassen dulden würden, so brauchten doch diese, um sie zur Abreise zu nöthigen, ihre Armee, bzw. den Vortrab derselben nicht gerade diese Richtung einschlagen zu lassen? Und so sei denn gleich an dieser Stelle bemerkt, daß Bonaparte von Agypten (ober Sprien?) her aus so zu sagen bloß mechanischen Gründen eine solche Anordnung schwerlich hat treffen können, schon weil seit der Vernichtung der französischen Flotte in der Bucht von Abukir seine Verbindung mit Frankreich doch notorisch auf ein Minimum beschränkt war. B., der (S. 368 im Texte und in der Anm. 2) diesen Punkt im allgemeinen berührt, nimmt zwar auch diese Schwierigkeit ziemlich leicht, wie er denn an einer anderen, schon angeführten Stelle ausdrücklich seine Meinung dahin ausspricht, daß Bonaparte auch von Agypten aus jene Anordnung getroffen haben könne, wobei er freilich zunächst weniger die Frage nach der mechanischen Möglichkeit im Auge hat, ohne deren Überwindung aber doch sicher eine solche Ans ordnung nicht nach Frankreich gelangen konnte. Hält aber B. den schlauen Corsen für so unüberlegt, daß er einen so delikaten Auftrag dem Zufalle preisgegeben hätte? Und mit diesem mußte er in diesem Falle unbedingt rechnen, selbst wenn er ihn in die Hände eines ganz zuverlässigen Boten legte. Im übrigen ist die Frage nach dieser Möglichkeit für uns von untergeordneter Bedeutung; wir hätten nur gewünscht, B. hätte sie nicht so leicht genommen.

Wir haben in diesem Zusammenhange aber noch eine andere Frage aufzuwerfen.

Wenn wir B. recht verstehen, ist seine Meinung, daß Bona= parte mit dem Wunsche und der Zuversicht die Expedition nach Agypten antrat, daß hinter ihm der Krieg zwischen Österreich und Frankreich recht bald ausbrechen möge und werde. wissen, aus welchem Grunde dieser das möglichst lebhaft wünschen mußte, und es ist zugleich bekannt, daß er eine solche Hoffnung mit Jug und Recht hegen durfte. Und nicht minder gewiß ist, daß Österreich schon im Juli 1798 fest entschlossen war, lieber heute als morgen wieder zum Schwerte zu greifen, und daß es ein paar Monate später seinen Bund mit dem Zaren schloß. Im März 1799 brach dann der Krieg, trop der Rastadter Friedensverhandlungen, wirklich aus; in Italien und Deutschland floß Blut und wurden Schlachten geschlagen. Wenn, und das ist doch auch B.'s Meinung, Bonaparte weiter nichts als den Wiederausbruch des Krieges zwischen Österreich und Frankreich wollte und dieser seit Mitte März 1799 im besten Zuge war, wozu also zu einem so bedenklichen Mittel greifen, wie der Ge= sandtenmord doch unstreitig war? Wenn der Mord vor dem Ausbruche des Krieges vollbracht oder der Ausbruch durch den= selben, wenn nicht herbeigeführt, wenigstens beschleunigt worden wäre, dann ließe sich von einer Vermuthung wie die B.'s mit einiger Selbstüberwindung und Anstrengung allenfalls reben: aber daß ein so schlauer Rechner wie Bonaparte eine solche Gewaltthat so zu sagen post festum und zum Nachtische gewollt habe, das vermögen wir nimmermehr zu glauben. nicht Vonaparte's und nicht Napoleon's Art! Was auch alles für Frevel auf ihm lasten, eine offenbar zwecklose Blut= und Gewaltthat, wie die in Rede stehende unter jener Voraussetzung unzweifelhaft gewesen wäre, ging vielleicht nicht gegen sein Gewissen, aber sicher gegen sein System. Einen solchen Luxus gestattete auch er sich nicht. Bonaparte selbst hat bekanntlich nach seiner Rückkehr Lafapette gegenüber Lehrbach als Urheber des Gesandtenmordes bezeichnet; sein Bruder Joseph hat gelegentlich der Friedensverhandlungen in Luneville auf die Engländer (Pitt) als die muthmaßlich Schuldigen hingewiesen; und wenn er endlich auf St. Helena wirklich das Direktorium dafür verantwortlich ge-

macht hat, jo war das nach dem oben Bemerkten weder seine ursprüngliche Meinung, noch war sie originell, und noch viel weniger darf ein Verdachtsgrund für seine angeblich eigene Urheberschaft daraus gefolgert werden. Was konnte es denn einem Manne wie er, der das Direktorium gestürzt hat, ver= schlagen, auch diesen Stein auf dasselbe zu werfen, ohne daß er darum einen Verdacht, der noch gar nicht ausgesprochen war, von sich abwälzen zu wollen brauchte? B. will freilich für seine Hypothese in dem Umstande eine Stütze finden, daß Napoleon, so oft er auch die "Schandthaten des Hauses Habsburg" aufzuzählen liebte, demselben niemals den Gesandtenmord vor= geworfen hat. Bonaparte hat offenbar für dieses Ereignis niemals ein besonderes Interesse gezeigt, und im übrigen wird, wer ihn auch nur ein wenig näher kennt, zugeben, daß, wenn er wirklich der Schuldige gewesen wäre, ihn dieser Umstand am allerwenigsten abgehalten hätte, eventuell die Schuld dem Gegner zuzuschieben, im Gegentheil! Und wenn er im Frieden von Luneville für die in jenem Morde liegende schreiende Verletzung des Völkerrechts keine Genugthuung verlangte, so erklärt sich das zur Genüge zunächst wieder aus dem Umstande, daß er an dem Vorgange niemals ein näheres Interesse genommen, daß ferner zwischen jener That und den Friedensverhandlungen ein schwerer und blutiger Krieg mitteninne lag, und endlich daß er notorisch die Herstellung des Friedens, an welcher ihm zur Zeit sehr viel lag, durch ein Zurückgreifen auf jenen Vorfall und die Forderung einer besonderen Genugthuung nicht erschweren wollte. Befanntlich hatte J. Debry, im Angesichte der in Aussicht genommenen Friedensverhandlungen, den Gesandtenmord, den er vorbehaltlos den Österreichern zuschrieb, amtlich wieder in Erinnerung bringen wollen; aber der erste Konsul fuhr dazwischen und legte ihm die Hand auf den Mund. Wir bitten unsere Leser, diese Thatsache im Gedächtnis zu behalten. B. erinnert, um auch davon zu reben, an den Sat: is fecit cui prodest, den übrigens schon andere in seinem Sinne angezogen haben. Dieses Argument ist bekanntlich nicht ohne Bedenken, wir wollen es aber in unserem Falle gelten lassen. Bon dem Direktorium und

ber Vermuthung der durch dasselbe veranstalteten Unthat und die baran geknüpften Schlüsse reden wir weiter nicht, denn das ist nicht die Frage, die uns beschäftigt; und auch B. berührt sie mehr nur nebenher, verwirrt aber doch seinen eigenen Standpunkt dabei; denn die Interessen des Direktoriums und Bonaparte's fielen ja durchaus nicht zusammen, wie er selbst ausdrücklich genug betont. Das Direktorium hat den Gesandten= mord ausnützen wollen, ohne sich jedoch hierin einer entsprechenden Wirkung zu erfreuen. Ob man barum ein Recht hat, aus jenem Bestreben einen Schluß auf seine Schuld zu ziehen, lassen wir daher auf sich beruhen, ohne es darum irgendwie zuzugeben. Der Vortheil aber, den Bonaparte aus dem Gesandtenmord ge= zogen, muß erst noch nachgewiesen werden. Nach einem Nach= weise, der über allgemeine Behauptungen hinausgeht, haben wir uns bei B. wenigstens vergeblich umgesehen. Der Krieg war bereits ohnedem in vollem Gange, dem Direktorium hat die Unthat keinen erkennbaren erheblichen Schaden gebracht; also wo liegt der Nuten, den Bonaparte oder seine Partei davon gezogen und der von dieser Seite her einen Rückschluß auf seine Urheberschaft gestattete? —

Nun kommen wir aber erst zur Hauptsache, und bitten baher um Entschuldigung, daß wir uns bei den Vorfragen so lange aufgehalten haben. Nachdem wir uns aber einmal zur Befämpfung der fraglichen Hypothese entschlossen, hielten wir es zugleich für angezeigt, nichts Wesentliches hinter uns zu lassen.

Wir erinnern uns: Jean Debry, derjenige der drei franzö= sijchen Kongreßgesandten, der bei dem Überfalle zwar verwundet wurde, aber mit dem Leben davonkam, soll nach B.'s mit vollster Sicherheit vorgetragenen Vermuthung zugleich derjenige sein, der den Mord seiner beiden Kollegen, und zwar dem Wunsche Bonaparte's und seiner Helfershelfer entsprechend, angeordnet hat.

Wir können nicht umhin, es auszusprechen: diese Anschul= digung klingt so ungeheuerlich, daß man meinen möchte, es würde jedermann es sich zehnmal überlegen, ehe er in einem Werke von wissenschaftlichem Werthe etwas bergleichen vorbrächte, ohne sich auf unumstößliche Thatsachen stützen zu können. Wenn eine ähnliche Vermuthung bald nach ber That und mitten im Getriebe der faktiösen Leidenschaften in Paris ausgesprochen wurde, so begreift sich das, so gut als es gewiß ist, daß man dieselbe im Ernst niemals festgehalten hat; aber wenn bas acht Dccennien nach dem Vorfalle und bei kaltem Blute geschieht, hat man ein Recht, einen strengeren Maßstab anzulegen. Und um es gleich und offen zu sagen, wir verstehen es nicht, wie, von den neueren Forschungen ganz abzusehen, nur angesichts ber Zeugnisse, die schon bald nach der That veröffentlicht wurden und wie sie in dem von Dohm redigirten sog. "Authentischen Bericht" 1) und in den protokollarischen und notariellen Aussagen der Betheiligten im 7. Band des Staatsarchivs von Häberlin 2) vorliegen, eine Hypothese der Art noch im Ernste vorgebracht werden mochte. Der Bf. arbeitet babei, wir können das nur wieder= holen, doch gar zu wenig mit Thatsachen; indem er seine Hypothese beweisen will, weiß er fast nichts als wieder nur neue Hypothesen in's Feld zu führen. Die betreffenden Blätter des Buches, die sich mit der Begründung derselben beschäftigen, bedienen sich gar zu oft der Ausdrücke "es scheint", "es wäre denkbar", "wahrscheinlich", "er kann", "sie konnten" u. dgl., und der Leser wird, wo er direkte Beweise erwartet, fortgesetzt mit Möglichkeiten und, wenn es ja einmal gut geht, mit zweifel= haften Wahrscheinlichkeiten abgespeist. Auch das kommt vor, daß, wenn eine Nachricht ober ein Zeugnis nicht zu ben beliebten Annahmen paßt, der Bf. die eine für falsch erklärt ober die andere übergeht; beruft er sich auf seine Funde in den Archiven, so sind es meist nur Berichte oder Aussagen ronalistischer Agenten, die man vermöge ber ihnen anklebenden Einseitigkeit doch gewiß mit höchster Vorsicht und nicht jo ohne weiteres zu Hülfe rufen barf. -

Da gegen Jean Debry eine so schwere Anklage erhoben wirb, erfordert es die Billigkeit und die Deutlichkeit, seine Persönlichkeit und seinen Lebensgang näher in's Auge zu fassen. Es wird

<sup>1)</sup> Reu aufgelegt zu Karlsrube 1869.

<sup>2)</sup> Pelmitadt und Leipzig 1802

diese Betrachtung für unseren Hauptzweck nicht ergebnislos bleiben. Die ausführlichsten Nachrichten über ihn finden sich zunächst in der neuen Ausgabe der Biographie universelle ancienne et moderne (10, 241—245), die hie und da noch mancher Ergänzung fähig sind.

Debry war im Jahre 1760 zu Verviers geboren, also zur Zeit des kritischen Ereignisses ein vergleichungsweise noch ziemlich junger Mann. Als Lebensberuf hatte er den eines Abvokaten erwählt; literarisch war er nicht ungebildet; er hat sich in seinen jüngeren Tagen gern als Dichter und weiterhin als Schrift= steller in ernsteren Dingen versucht. Die Revolution riß auch ihn wie tausend andere widerstandslos mit fort: er kam 1791 in die Legislative, später in den Konvent. Debry war nach allem ein zu Extremen geneigter, excentrischer und dabei boch wieder von der Umgebung und den augenblicklichen Zeitströmungen nicht unabhängiger Mann. Sein Antrag auf die Bildung eines Corps von Tyrannenmördern, die gegen alle Fürsten, mit welchen sich Frankreich im Kriege befinde, in Bewegung gesetzt werden sollten, ist bekannt. Überhaupt in Anträgen und Anregungen, oft verständiger, der Mehrzahl nach extremer Art, war er un= erschöpflich; aber was man einen schlechten Menschen ober einen Ränkeschmied nennt, oder eine hinterlistige, verschlagene Natur, die aus der Ferne ihr Opfer in's Auge faßt und an's Messer liefert, wie z. B. Robespierre, ist er mitnichten gewesen. Wäh= rend seiner ganzen revolutionären Laufbahn hat er oft genug recht tolle Einfälle und maßlose Absichten kundgegeben, aber stets hat er sie vor aller Welt angekündigt und vertreten. Ob er gerade viel persönlichen Muth besaß, darf man bezweifeln; bei Menschen seiner Art bildet der selten eine hervorstechende Eigenschaft. Im Verlauf der Revolution hat er sich aber doch gemäßigt, wenn auch sein Ankläger bavon nicht spricht. Er hat z. B. zwar für den Tod Ludwig's XVI., aber zugleich für den Aufschub des Urtheils und die Bestätigung desselben durch die Nation gesprochen, freilich ohne seinem Antrag treu zu bleiben. Dag er sich den Girondisten genähert hat, ist Thatsache.

dem ausbrechenden Kampfe zwischen ihnen und der Bergpartei hat er sich aber seitab gehalten und erst nach dem Sturze Robespierre's erscheint er wieder auf dem Schauplaße. Man nimmt übrigens an, daß der 9. Thermidor auch für ihn ein rettender Tag gewesen ist. Von nun an tritt er wieder in den Vordergrund und wird er zum Mitglied des Nathes der 500 gewählt. Wie früher, betheiligt er sich auch jetzt äußerst lebhaft an den öffentlichen Dingen, wird Mitglied des Sicherheits=, später sogar des Wohlfahrtsausschusses.

Nach B. soll Debry bereits in dieser Zeit als "dienstwilliges Werkzeug" Bonaparte's sich haben brauchen lassen. Der Bf. verweist uns zu dem Zwecke dieser Anschuldigung auf den 1. Theil seines Werkes, wo er (S. 325) erzählt, daß der junge General einer Eingabe an den Wohlfahrtsausschuß, durch welchen er eine Entscheidung in Betreff der ihm bekanntlich zugedachten Mission nach Konstantinopel herbeiführen wollte, außer einem Gutachten Pontécoulant's auch ein solches von J. Debry herrührendes bei= geschlossen habe. Ganz richtig. In diesem Gutachten sagt Debry aber weiter nichts, als daß es ihm nach der Lage der Dinge zweckmäßig erscheine, den General Bonaparte nicht an den Bosporus zu entsenden, also ihn in Frankreich zurückzuhalten, und in seiner Waffengattung zu befördern. Wie nun dieser Empfehlung gegenüber die Deutung berechtigt ist, die ihr B. gibt, will uns nicht einleuchten; genug, wir halten es nicht für statthaft, mit Bezug auf sie die harten Ausdrücke zu gebrauchen, welcher sich B. bei dieser Gelegenheit bedient. Warum soll Debry nicht den Wunsch aussprechen, man möge den jungen General, der schon damals nicht ihm allein imponirte, in so kritischer Zeit nicht außer Landes gehen lassen oder schicken? Selbst wenn Debry sich von Bonaparte hätte täuschen lassen, so würde das vielleicht seinen psychologischen Scharfblick, aber kaum seinen Charakter in Frage stellen. Und daß in dem jungen General ein so gefährlicher Feind der Republik verborgen lauerte, das haben damals, nämlich vor dem 13. Vendémiaire, auch ge=

tere Leute als J. Debry war nicht geahnt, viele sogar viel nicht.

Was von der politischen Laufbahn Debry's bis zu seiner Entsendung nach Rastadt noch zu sagen bleibt, ist weniges. Er erscheint nach wie vor als entschlossener Anhänger der Re= publik und geht mit der herrschenden Partei. Es kann uns daher nicht wundern zu hören, daß er für den 18. Fructidor eintritt. Von weiteren Beziehungen Debry's zu Bonaparte in biesen Jahren wissen wir nichts. Im Mai 1798 wurde er als Ersatmann Treilhard's, ben das Los in das Direktorium berief, als Gesandter zum Friedenskongresse nach Rastadt geschickt, wo er Bonnier vorfand, der vom Anfange an dabei war, und wo ihm kurze Zeit darauf Roberjot als Dritter im Bunde beigesellt wurde. B. vermuthet nun allerdings den Einfluß der Bonapartisten ober Bonaparte's selbst, dem Debry wahrscheinlich diese Ernennung zu verdanken gehabt habe; und allerdings, wenn der General nach B. schon vor der Abreise nach Agypten sich mit ber Ibee des Gesandtenmordes trug, so war es kaum zu um= gehen, daß er für die Entsendung eines dazu brauchbaren Mannes bei Zeiten Sorge trug; aber da B. für diese seine Vermuthung wieder nur einige Vermuthungen hinzuzufügen weiß, kann es nicht unsere Aufgabe sein, uns bei der Erörterung der Suppo= -sitionen und Möglichkeiten, die er daran knüpft, weiter auf= zuhalten 1).

Aus der Epoche des Rastadter Aufenthaltes Debry's, vom Juni 1798 bis Ende April 1799, liegen gleichfalls keine Anzeichen irgend eines Verkehrs zwischen Bonaparte und ihm vor: ein solcher wäre aus den schon oben berührten Gründen auch ziemlich schwer geworden. Und ebenso wenig sind Spuren eines Verkehrs Debry's mit den in Frankreich "zurückgebliebenen Helsershelfern" des Obergenerals vorhanden. Einem solchem Verkehr standen allerdings keine äußeren Hindernisse entgegen, aber wer auf sie

<sup>1)</sup> Des Beispiels wegen sei übrigens folgendes angeführt. S. 376 Anm. 2 heißt es: "Das Ernennungsdefret (Debry's für Rastadt) ist vom 18. Mai. Seine Ernennung ist daher höchst wahrscheinlich noch während Bonaparte's Anwesenheit in Paris in Aussicht genommen worden. Wenn auch Treilhard nicht in's Direktorium gewählt wurde, dann konnte Jean Debry doch als Ersasmann für Bonaparte selbst abgeordnet werden."

pocht, muß sie zugleich nachweisen; mit der bloßen objektiven Diglichkeit derselben kann niemandem etwas gedient sein. den zu Rastadt mit bekannter Langwierigkeit geführten Friedens= verhandlungen, für welche die französischen Kongreßgesandten die Direktiven aus Paris erhielten, war übrigens doch nicht Debry derjenige, der die meisten Schwierigkeiten machte, sondern Bonnier; nur den Vertretern Österreichs gegenüber kehrte er systematisch die rauhe Seite heraus, bagegen mit der Mehrzahl der Mit= glieber der Reichsfriedensdeputation stand er sogar auf einem sehr guten Fuße, was freilich seine wohl erwogenen Gründe hatte. Nach der Rückfehr nach Paris nahm Debry wieder seinen Plat in den Reihen der 500 ein, ohne jedoch sich auffallend hervorzuthun, mit Ausnahme der Verhandlungen und Scenen, die mit der Rastadter Katastrophe zusammenhingen und auf welche wir noch zurücktommen werden. An dem Staatsstreiche des 9. und 10. Brumaire erscheint er nicht betheiligt, auch sein Ankläger weiß nichts davon zu erzählen. Wir zweifeln aber nicht, daß er sich denselben ruhig gefallen ließ. Gewiß ist, daß er sich hinterher dem ersten Konsul anschloß, woraus man jedoch speziell ihm nicht gerade ein Verbrechen machen darf. Als die Konsularregierung in's Leben trat, wies ihm deren Urheber zuerst einen Plat im Tribunate an, und am 29. April 18011) versetzte er ihn als Präfekten nach Besançon, — nicht nach Dijon, wie B. irrthümlicherweise wiederholt behauptet. Nicht in Dijon, sondern in Besangon besuchte ihn 1805 Hans v. Gagern, wie es in bessen politischen Denkwürdigkeiten, auf die sich B. doch selbst beruft, ausbrücklich heißt 2). Diese Verpflanzung Debry's in die Provinz legen einige sogar als ein Zeichen der Ungnade Bonaparte's gegen ihn aus, ber ihn auf diese Weise aus Paris habe entfernen und matt setzen wollen: eine Auslegung, die wir jedoch nicht unterschreiben möchten. Pontécoulant z. B., dem der erste Konsul von früher her wirkliche Verbindlichkeiten schuldete, hat eine ähnliche Verwendung erfahren. Das Amt eines Prä=

Nicht erst als "Kaiser", wie B. S. 376 sagt. H. v. Gagern) Mein Antheil an der Politik 1, 91.

feften war in der napoleonischen Staatsmaschinerie doch gewiß fein so unwichtiges, wenn man in dieser Ernennung auch nicht eine ganz besondere Auszeichnung zu erblicken braucht. Als Prafekt zu Besançon und in einer nicht ganz leichten Stellung hat sich Debry im Sinne seines Herrn durchaus brauchbar und tüchtig erwiesen; zu den verschiedenen Auszeichnungen, die im Verlauf der Jahre ihm zu Theil wurden, gehört u. a. auch, daß ihn Napoleon zum "Baron" erhob und mit einem Majorat bebachte; wir heben das nur hervor, weil B. gelegentlich (S. 408) sagt, Napoleon habe ihn "sogar zum Grafen gemacht", aber mit dieser Auszeichnung ist derselbe bekanntlich viel sparsamer umgegangen. — Durch die erste Restauration, welcher Debry sich anzuschließen bereit war, verlor er sein Amt in Besangon, und nahm er zunächst seinen Aufenthalt in Paris; bei ber Wieberkehr Napolcon's von Elba trat er auf seine Seite und wurde als Präfekt des Oberrheins nach Straßburg geschickt, wo er jedoch während der 100 Tage sich höchst rücksichtsvoll gegen die Royalisten benahm. Gleichwohl verzieh ihm die zweite Restauration wenn auch seine revolutionäre Vergangenheit, so doch nicht seinen neuesten Abfall zu Napoleon und sprach über ihn sogar die Verbannung aus Frankreich aus (12. Januar 1816). Während ber nächsten 14 Jahre hat Debry in Belgien bei seiner in Mons verheiratheten Tochter in Zurückgezogenheit gelebt; erst die Juli= revolution öffnete ihm die Thore von Frankreich und Paris wieder; hier, wo er die letten 3 Jahre seines Lebens zubrachte, ist er am 6. Januar 1834 gestorben. Glaubwürdigen Nachrichten zufolge hat sich Debry, der eifrige Schüler Rousseau's und Voltaire's, in seiner späteren Lebenszeit dem Christenthum und der Kirche zugewendet. Ein solcher Umschlag begreift sich bei einer Natur wie der seinigen recht gut, und nicht er allein unter den Genossen seiner Jugend und den Männern der Revolution hat ihn an sich erfahren. Das ist das Charafteristische solcher hoch aufgeregten Zeiten, daß die schwächeren Charaktere gar zu leicht von einem Außersten zum andern überspringen. Wie man aber eine solche Bekehrung auch beurtheilen mag, es ist kein Grund gegeben, an der subjektiven Aufrichtigkeit derselben zu Diftorifde Beitfdrift R. B. Bb. X.

14

zweifeln. Was hätte Debry mit einer Fiktion ber Art auch erreichen wollen? Aber B., der (S. 402) in seiner Manier von diesen Thatsachen spricht, will offenbar, wenn wir ihn recht ver= stehen, aus ihr zu Gunsten seiner Hypothese Kapital schlagen und deutet dunkel an, als habe Debry durch jeine Bekehrung die Gewissensbisse, mit welchen die Erinnerung an die ihm zu= geschriebene Unthat vom 28. April 1799 vermuthlich ihn peinigte, ersticken und bei den Gnadenschätzen der Kirche Trost suchen wollen. Wir wissen nicht, wie andere eine derartige Unterstellung beurtheilen; wir halten sie für unerlaubt und unbillig, wie bas ganze Verfahren B.'s gegen Debry vom Anfang bis zu Ende. Müssen denn alle, sagen wir schwachen Geister, die in ihren späteren Jahren fromm werden, eine Unthat wie den Gesandten= mord auf ihrem Gewissen haben? Und wo hat B. gelesen, daß der "katholische Beichtvater", bei dem Debry sich Trost holte, sein "einziger Freund" gewesen sei? Es wäre doch anzuempfehlen, daß, wenn man mit einem Menschen so umspringt wie B. mit Debry, sich herbeiließe, stets auch die Quelle für solche Behaup= tungen anzugeben, die einen kühn ausgesprochenen Berdacht er= härten oder verstärken sollen. Was würde man von einem öffentlichen Ankläger denken, der Anschuldigungen auf Anschul= digungen häuft und sie mit den Haaren herbeizieht und so und so oft unterläßt, seine Zeugen beizubringen? Diese Billigkeit sind wir auch dem erbärmlichsten Wichte, mit dem wir in's Gericht zu gehen uns veranlaßt sehen, schuldig. Was den in Rede stehenden Fall anlangt, kennen wir nur eine Nachricht in der schon angezogenen französischen Quelle (Biographie univers. 10, 245 Anm. 1), die da von einem armen Priester aus Besançon spricht, der Debry's "Beichtvater und Freund", aber nicht sein "einziger" Freund geworden sei: wir denken, das ist ein kleiner Unterschied. Sollte eine andere glaubwürdige Quelle von diesem "einzigen Freund" Zeugnis geben, so bekennen wir unsere Unkenntnis und bedauern, daß uns dieselbe vorenthalten worden ist.

Nach diesem Rückblick auf den Lebenslauf Jean Debry's, der 18 nicht zu umgehen war, ist cs nun an der Zeit, den einzelnen Punkten, mit welchen B. seine Anklage gegen Debry zu begründen versucht, näher zu treten. Der Leser, der uns bis hierher gefolgt ist, braucht nicht zu fürchten, daß wir dabei einer unnöthigen Weitläufigkeit huldigen werden. Wir werden uns auf das Nöthigste beschränken. Es wird genügen, eine Anzahl der Sätze der Anklageschrift, in erster Linie die wichtigeren, aus= zuwählen und zu beleuchten. Wir fügen aber ausdrücklich hinzu, daß wir uns diese Beschränkung nur der Kurze wegen auferlegen; sollte es gewünscht werden, sind wir bereit auch auf diejenigen Unflagepunkte zurückzukommen, die wir zunächst übergeben.

Eine Frage vor allem drängt sich auf: wenn Debry, wie B. behauptet, die Ermordung seiner beiden Kollegen auf der Rückreise von Rastadt nach Selz veranlassen wollte ober ver= anlaßt hat, wie hat er es angefangen, zu diesem Zwecke gerade die Szekler Husaren und nebenher auch einige Emigranten zu gewinnen? Debry war ein notorischer und leidenschaftlicher Gegner Österreichs und, wie schon erwähnt, eben auf dem Ra= stadter Kongresse hat er dieser seiner Gesinnung in keiner Weise Zwang angethan. Daß die Emigranten ihn bitter haßten, war nicht anders zu erwarten; wenn einer, so hatte er es um sie verdient. Man wird zugeben, es gehörte ein eigenes Geheim= mittel dazu, jenes Kunststück zu Stande zu bringen, und sicher haben wir ein Recht, darüber einigen Aufschluß zu erwarten. Aber leider benimmt sich B. wieder mehr als billig zurückhaltend. S. 406 spricht er allerdings davon, daß die "Franzosen" Mittel und Wege genug gehabt hätten, "sich der Szekler Husaren zu bedienen, deren Ankunft sie in so auffallender Weise abwarteten". Welches, frägt man mit Recht, waren denn diese "Mittel und Wege"? Und welches waren benn die "Franzosen", die deren genug hatten? Dabei kann man in erster Linie vernünftiger= weise doch nur an die französischen Kongreßgesandten denken, von welchen dann zwei ermordet wurden, indem sie sich der Szekler Husaren "bedienten". Und wenn das gar zu wider= sprechend klingt, so muß also doch wenigstens I. Debry sich derselben "bedient" haben; aber dabei bleibt es nach wie vor unklar, wie er das Kunststück zuwege gebracht hat. B. geht

aber sogar so weit, daß er den Berdacht ausspricht, die Entsen= dung des französischen Gesandtschaftskuriers Lemaire von Rastadt nach Selz am 25. April — den bann die Szekler Husaren sammt seinen Depeschen aufgefangen und in das Standquartier nach Gernsbach gebracht haben — sei von den "Franzosen" absichtlich in's Werk gesetzt worden, um die Österreicher herbeizulocken und die Besetzung Rastadts zu beschleunigen, offenbar um den längst geplanten Mordanschlag endlich zur Ausführung bringen zu lassen? oder zu welchem Zwecke sonst?? Und wenn dem so war, wer anders als J. Debry hat auch dabei seine Hand im Spiele gehabt? B. spricht das zwar nicht aus, aber es folgt mit zwingender Nothwendigkeit aus seinen Vordersätzen. Bonnier und Roberjot werden doch nicht dabei mitgewirkt haben, wo es sich um die Einleitung zu ihrer Ermordung handelte? Und was für Zeugen bringt B. für dieses artige Histörchen bei? Nichts als eine Flugschrift aus jener Zeit, die das Direktorium des Mordes beschuldigt und über deren Ursprung B. leider Schweigen beobachtet. Aber was B. aus dieser Flugschrift gegen Lemaire anführt, ist so vag und allgemein gehalten, daß bei dem Mangel aller weiterer Indicien ein solcher Verdacht gegen ihn sammt allen daraus gezogenen Folgerungen bei allen Unbefangenen keinen Glauben finden kann. Aber selbst wenn alles erwiesen wäre, was jene Flugschrift von Lemaire berichtet, so bliebe damit für die kostbare Vermuthung, die "Franzosen" hätten ihn zu dem angegebenen Zwecke mit seinen Depeschen den Österreichern in die Arme getrieben, doch unbewiesen. Von dem "anderen Werkzeug", das der Doppelspion Schuhmacher "gewesen sein dürfte und dessen sich um diese Zeit Lehrbach und der Prinz Condé bedient haben sollen" (S. 416), wollen wir lieber gar nicht reden. Das eben Angeführte, aber nur dieses, sind die angeblichen Mittel und Wege, welche die "Franzosen" zur Genüge hatten, "sich der Szekler Hufaren zu bedienen, deren Ankunft sie in so auf= fallender Weise abwarteten". J. Debry und seine Leute hätten demnach, als die durch jenen virtuosen Kniff herbeigelockten Österreicher endlich erschienen, den (nächtlichen?) Überfall seiner Rollegen mit ihnen verabredet. Die Szekler Husaren hatten,

wie das B. doch selbst zugibt, allerdings den Auftrag, das französische Gesandtschaftsarchiv wegzunehmen, haben aber diesen Auftrag erst im Verlaufe des 28. April erhalten, während die Gesandten notorisch schon am frühen Morgen des genannten Tages gepackt hatten und nicht durch ihre Schuld die Abreise von Stunde zu Stunde zu verschieben veranlaßt wurden. Nach den Konsequenzen der Ausführungen B.'s hätten die Husaren aber jenen Auftrag nachträglich an J. Debry verrathen, der zwar sonst mit den Österreichern auf besonders schlechtem Fuße stand, und dieser hätte dann die Ermordung seiner Amtsgenossen mit ihnen verabredet. Um furz zu sein, B. ist den Nachweis, daß und wie zwischen Debry und den Szekler Husaren nebst den Emigranten im Sinne seiner Kombination eine Einigung zu dem gedachten Zwecke je zu Stande gekommen ist oder auch nur möglich war, schuldig geblieben; damit fällt im Grunde schon seine ganze Hypothese in Trümmer. Wir müssen ihn gleichwohl noch eine Strecke weit auf seinem Gange begleiten.

Einer der Verdachtsgründe, die B. gegen Debry geltend macht, ist in seinen Augen der Umstand, daß gerade er noch in so später Stunde zur Abreise gedrängt habe, während die Ge= sandten, und das ist richtig, noch den nächsten Tag hätten ab= warten können. B. meint offenbar, wozu denn in nächtlicher Stunde und unter unbehaglichen Umständen auf die Abfahrt drängen, wenn nicht irgend ein geheimer Zweck dahinter lauerte? Dem entgegnen wir, daß dieselben Zeugnisse, die von Debry's Drängen zur augenblicklichen Abreise sprechen, das gleiche auch von seinem Kollegen Bonnier melden, der dann eins der Opfer des Überfalles geworden ist. Wie kann also aus diesem Umstande ein Verdachtsgrund gerade gegen Debry gefolgert werden? Und war es etwa gar Debry's Schuld, daß den französischen Gesandten die erbetene Estorte verweigert wurde und daß Oberst Barbaczy den Bescheid, der notorisch schon seit Mittag erwartet wurde, erst Abends 7 Uhr überbringen ließ? Ober daß, als die Wagen der Gesandten sich endlich in Bewegung setzten, sie wiederholt aufgehalten wurden, bis es endlich stockfinstere Nacht wurde? Der glaubt man, die kurze Fahrt von Rastadt an das Ufer

bes Rheins hätte nach der Besetzung der Stadt durch die Szekler Husaren nicht annehmbarer als das längere Verbleiben daselbst erscheinen können, davon nicht zu reden, daß die Gesandten, als sie drei Tage vorher sich zum endlichen Verlassen Rastadts von Seite der Österreicher gedrängt sahen, sich selbst diese Frist zu ihrer Abreise gesetzt hatten und zwei davon, Debry voran, jetzt davon nicht mehr abweichen wollten? —

Ein anderer Verdachtsgrund B.'s gegen Debry ist allerdings von ziemlich kleinlicher Beschaffenheit; wir wollen ihn aber doch erwähnen, um zu zeigen, welches alles die Waffen sind, die der Ankläger gegen sein Opfer in Bewegung setzt. B. macht nämlich Debry aus der Thatsache einen Vorwurf, daß er in der Reihe der 8 Wagen — so viele zählte der Zug der abreisenden Gesandten und ihrer Begleitung — mit seinen Damen den Zug eröffnete, während doch Bonnier, der in einer der folgenden Kutschen fuhr, als der im Dienst Altere, am Range ihm vorging. bei einer solchen Gelegenheit und dem tumultuarischen Aufbruche man noch Zeit und Stimmung gefunden hätte, an Etikettefragen zu benken! und als wenn es so ausgemacht wäre, daß bei einer Auffahrt von mehreren Wagen der Vornehmere stets den Zug zu eröffnen und nicht eher in der Mitte oder noch weiter ruckwärts seinen Platzu nehmen pflegte. Und meint B. etwa, wenn Debry wirklich den ihm zugeschriebenen Verrath mit den Szekler Husaren gesponnen hatte, hätte er zu einer so zweifelhaften Vorsichtsmaßregel Buflucht genommen, ober die Husaren hätten Bonnier im ersten Wagen nicht so gut gefunden als im vierten, und hätten Debry im vierten nicht so gut verschonen können als im ersten — vorausgesett, daß sie ihn verschonen wollten. Roberjot suhr im vorletten, und sie haben ihn gleichfalls zu finden und zu treffen Also auch dieser Einwand kann nichts beweisen.

Den stärksten Verdachtsgrund, den B. gegen Debry erhebt, bildet der Umstand, daß derselbe bei dem Überfalle mit dem Leben davonkam, während Bonnier und Roberjot niedergehauen wurden. Debry ist allerdings verwundet worden, aber B. meint (S. 413), er selbst habe sich diese Wunden beigebracht, um den Verdacht der Urheberschaft des Mordes dadurch von sich abzulenken;

B. selbst spricht es in dem Sage, den wir schon weiter oben angeführt haben, aus, daß in dieser Frage der Schwerpunkt der ganzen Streitfrage liegt, und wir haben ihm darin selbstverständ= lich Recht gegeben: denn wenn Debry bei dem Überfalle absicht= lich verschont wurde und er sich bloß zum Scheine einige unbedeutende Wunden selbst beibrachte, d. h. wenn man dieses nicht bloß behaupten, sondern mit greifbaren Zeugnissen beweisen kann und zugleich alle entgegenstehenden Nachrichten und Angaben zu entwerthen und zu widerlegen vermag, dann kann man zu= geben, daß durch den Überfall die Ermordung Bonnier's und Roberjot's bezweckt und daß J. Debry der Anstifter des Mordes Die urfundlich bezeugte Thatsache, daß das österrei= chische Hauptquartier seit einiger Zeit einen Schlag gegen die französischen Kongreßgesandten vorbereitet hatte und daß es auf die Beschlagnahme des Gesandtschaftsarchivs abgesehen war die doch B. selbst nicht geradezu in Abrede zu stellen wagt würde zwar, auch wenn alles wider Erwarten so kommen sollte, bestehen bleiben und sich mit dem in Rede stehenden Ergebnisse schwer vereinigen lassen. Aber möchte es darum sein, wir lassen mit uns handeln und erklären uns bereit, in jenem Falle von diesen Thatsachen kein Aufhebens mehr zu machen; mag das österreichische Hauptquartier oder wer dahinter steckt, zusehen, wie er sich aus der Klemme zieht. B. lebt ja nach den angeführten Worten der Überzeugung, daß er den ihm zukommenden Beweis .in der That geführt habe, vor allem daß Debry sich seine Wun= ben selbst beigebracht habe, ober, wie er sich in seiner Weise ausdrückt: "bieses scheint wirklich erwiesen zu sein".

Darauf kommt es nun aber an. Nun thut es uns leid, an die Spite der noch folgenden Erörterung den Vorwurf gegen B. wiederholen zu müssen, daß er es sich mit seinen Argumentationen doch recht bequem zu machen beliebt. nisse, die seiner aus Hypothesen zusammengesetzten Hypothese im Wege stehen, schiebt er mit einer leichten Handbewegung auf die Seite. Der schon erwähnte sog. "Authentische Bericht", ber am Tage nach der Rastadter Katastrophe von den noch anwesenden Mitgliedern der Reichsfriedensdeputation aufgesetzt und

unterzeichnet wurde, behandelt er in der geringschätzigsten Weise, während die Unterzeichner lauter ehrenwerthe und daneben auch fluge Männer waren und ihre einzelnen Angaben im wesentlichen von den späteren Untersuchungen zwar noch mannigfach ergänzt, aber doch zugleich bestätigt wurden. Ich habe hier zunächst die einzelnen Thatsachen im Auge, die sie berichten, die an Glaub= würdigkeit nichts verlieren, auch wenn der Schluß, den sie über die intellektuelle Urheberschaft des Mordes daraus zogen, nicht ganz zum Ziele getroffen hat. Außerdem war die Meinung über die intellektuelle Urheberschaft eine Sache des Urtheils und des Scharffinns, die einzelnen Thatsachen aber, die sie berichten, sind eine Sache des guten Willens, der Absicht, das was sie als Augenzeugen erlebt, ohne Entstellung wiederzugeben. bem Sinne B.'s aber muffen jene Männer einestheils Dummföpfe, anderntheils schlechte, von Leidenschaft verblendete Menschen gewesen sein, die nicht sahen, was vor ihren Augen geschah, oder, was sie sahen, absichtlich entstellten. Und was Dohm anlangt, dem B. eine besondere Rücksicht angedeihen läßt, weil derselbe den Bericht redigirt hatte, so ist er, um ihn zu verdäch= tigen, gleich wieder in seiner bedauerlichen Manier bereit, gewisse Thatsachen willfürlich auszulegen und umzudeuten. nämlich (S. 470), Dohm sei, als der Verfasser des authen= tischen Berichtes, der den Österreichern zugleich "voreilig" die Schuld an dem Gesandtenmorde zuschob, später von seiner eigenen besser unterrichteten Regierung deswegen für einige Zeit aus dem Staatsdienste entlassen worden? Höchst erstaunt, als wir diese Worte lasen, suchten wir vor allem nach der Quelle, auf die sich B. für diese Nachricht beruft, und fanden das be= kannte Buch von W. Gronau über "Chr. W. Dohm, nach seinem Wollen und Handeln" als solche angeführt. Gronau behandelt die Vorgänge, denen B. die angeführte Deutung angebeihen läßt, S. 364 — 367 seines Buches, aber von einer Dienstentlassung Dohm's aus dem preußischen Staatsdienst ist hier mit keinem Worte die Rede. Dohm hatte schon seit längerer Zeit einen Urlaub und hoffte nach Ablauf desselben in seine Stelle im Auswärtigen Amt, mit welcher die Besorgung der Neutralitäts=

angelegenheiten verbunden war, wieder einzutreten. Diese Geschäfte wurden in seiner Abwesenheit in andere Hände gelegt, und er erblickte darin allerdings ein Zeichen der Ungnade und Zurücksetzung, als er auf der Rückreise von Rastadt von diesem Her= gange erfuhr. Es hat auch nur bis zum November gedauert, und das Geschehene wurde wieder zurückgenommen und ihm durch ein Handschreiben des Königs davon Mittheilung gemacht. Also, wir wiederholen es, von einer Dienstentlassung war niemals die Rede, und auch B. hat daher kein Recht, von einer solchen zu reden; davon, ob jene vorübergehende Übertragung der Bearbeitung der Neutralitätsangelegenheiten an einen Dritten "des= wegen", d. h. wegen Dohm's Haltung gegenüber dem Rastadter Ereignisse, bzw. wegen des von ihm verfaßten authentischen Berichtes und der Hindeutung auf die Österreicher als Anstifter desselben, erfolgt sei, steht bei Gronau wieder nichts zu lesen; dieser macht vielmehr nur eine dunkle Andeutung, die sich allenfalls so auslegen läßt, aber keineswegs so ausgelegt werden muß 1), und Dohm selbst wenigstens hat, was doch auch nicht unberücksichtigt bleiben darf, an einen solchen Zusammenhang nicht gedacht. Gronau's Worte lassen chenso gut eine andere Inter= pretation zu; wir wiederholen es, aus dem preußischen Staats= dienst, wie B. behauptet, ist Dohm nicht entlassen worden und fagt Gronau nichts davon.

Nicht anders und besser steht es mit den abfälligen und verdächtigenden Andeutungen, die B. über die eigenen Angaben Debry's und über die notariellen Aussagen verschiedener bei dem Überfalle mit betroffenen oder doch anwesenden Personen ge= legentlich macht. Zwischen bem ersten Schreiben Debry's an Talleprand und dem narre fidele (bei Häberlin a. a. D. S. 119 ff.)

<sup>1)</sup> S. 365, wo es heißt: "Daß auch vielleicht ganz andere, kleinliche Be= weggründe zu dem ihm (Dohm) höchst unangenehmen Plan (d. h. die genannten Geschäfte in andere Hände zu legen) mitgewirft haben könnten, wie jett (die Vorrede des Buches datirt vom März 1824) bei der möglichen Ubersicht aller Umstände und Verhältnisse sast nicht bezweifelt werden darf, kam bem arglosen, immer auf das Wesentliche zuerst blickenden Mann nicht in den Sinn."

besteht sein die entscheidenden Thatsachen betreffender Widerspruch; daß die formelle Fassung in beiden Fällen nicht die gleiche und der narre sidele zumal aussührlicher gehalten ist, daraus versdächtigende Schlüsse ziehen zu wollen, wird sich nur derzenige versucht sühlen, der sein Urtheil schon fertig in der Tasche mitstrachte, ehe er die verschiedenen Zeugnisse und Nachrichten selbst kannte und sie sorgsam in ihrem Werthe abgewogen hatte. Anlangend die sog. "Declarations", so werden wir Gelegenheit haben zu sehen, wie B. verfährt, um einige derselben zu entswerthen und damit von selbst auch auf die übrigen einen Schatten fallen zu lassen. —

Anlangend den Hergang bei dem Überfalle, so weit er J. Debry angeht — und damit haben wir es zu thun —, so geht aus allen Aussagen und Nachrichten hervor, daß die Szekler Husaren gegen ihn für's erste nicht anders verfuhren als gegen Bonnier und Roberjot, nur mit dem Unterschiede, daß die ihm beigebrachten Wunden nicht tödlich waren; daß er bei dem Überfalle aber wirklich Wunden erhalten hat, bezeugen, außer ihm selbst, alle, die irgendwie Gelegenheit hatten, darüber eine Meinung zu haben. Debry's Kutscher, der aber kein Franzose war, sondern in mark= gräflichen Diensten stand, hat es bei seiner Vernehmung protokollarisch ausgesagt, daß er es mit ansah, wie die Husaren auf denselben einhieben, und daß dieser dann in den Graben gefallen sei ober sich habe fallen lassen. B. will freilich auch die Aus= sagen der badischen Kutscher in ihrer Glaubwürdigkeit anfechten, boch gibt er zu (S. 386), daß sie wenigstens den Vorgang in der unmittelbaren Nähe je ihres Fuhrwerks sehen konnten; nun. mehr verlangen wir auch nicht für die Aussage des badischen Kutschers Debry's, so viel aber allerdings. Daß die Husaren den lebenden Debry für todt liegen ließen und zu der Fortsetzung ihres Mordgeschäftes eilten, hat sich bei dem Anfalle auf Roberjot wiederholt; sie haben ihn zuerst auch für todt liegen lassen und sind weiter gestürmt, um sich auf den Wagen des ligurischen Gesandten zu werfen, der sich den französischen angeschlossen hatte, und erst als sie diesen leer fanden, kehrten sie zurück und vollendeten ihr Mordgeschäft. Um aber auf Debry zurückzukommen,

so bezeugte ganz Rastadt, daß er verwundet war, als er am Morgen des andern Tages dahin zurückfehrte; alle Mitglieder der Reichsfriedensdeputation, die ihn mit Blut bedeckt wieder= sahen; die zum Theil in der Nähe waren, als er von dem Rastadter Wundarzt verbunden wurde. Alle diese Männer sollen sich haben täuschen lassen oder wissentlich die Unwahrheit in die Welt hinaus verfündigt haben? Auch der badische Major Harrant, ein durchaus achtungswerther Mann und der auch noch am andern Tage Debry bis zur Überfahrt nach Selz begleitete, stimmt mit diesen Aussagen überein. Und auch er wäre ein Getäuschter oder Täuschender gewesen? Daß Debry's Wunden auch nach seiner Ankunft in Straßburg verbunden wurden, davon will ich nicht reden, denn eine derartige Nachricht kann in B.'s Augen von vorn herein keinen Glauben verdienen. Und jener selbe glaubwürdige Major Harrant sagte aus, daß der Schulze von Rheinau ihm, als er ausgegangen war, den vermißten Debry zu suchen, erzählt habe, es seien Szekler Husaren zu ihm gekommen und hätten sich nach einem verwundeten Franzosen erkundigt, an dessen Habhaftwerdung ihnen besonders viel gelegen sei; falls derselbe noch nach Rheinau komme, jolle der Schulze ihn entweder fest= halten und sofort nach Muggensturm schaffen (wo eine Abtheilung der Szekler Husaren lagerte) oder ihn doch bis auf weiteres dingfest machen. Daß dieser von den Husaren gesuchte verwundete Franzose, an bessen Habhaftmachung ihnen besonders viel gelegen war, niemand anders sein konnte als J. Debry, ist bis jett niemals in Zweifel gezogen worden, und konnte es nach allem niemand anders sein 1). B., der an die Verwundung Debry's nicht glaubt, ignorirt leider gerade diese unansechtbare Erzählung vollständig. Wir aber fragen, woher wußten denn die Szekler Husaren, daß Debry verwundet war, wenn er sich die Wunden selbst beigebracht hatte? Oder war auch dieses Suchen nach

<sup>1)</sup> Ühnlich sagt Bonnier's Diener, Bincent Leublin (bei Häberlin a. a. D. S. 154) nach einer Quelle, die er nennt, aus, daß die Szekler Husaren nach Jean Debry geforscht; daß sie nur zwei Gesandte ermordet hätten, wo es doch deren drei sein sollten, und daß sie auf dem Plate, wo dieser niedergestürzt sei, wohl viel Blut geschen, aber vergeblich seinen Leichnam gesucht hätten.

ihm ein Theil der zwischen ihnen und Debry angeblich ver= abredeten Komödie? Und nun fragen wir B., wenn Debry nicht bei Gelegenheit des Überfalles von den Husaren verwundet wurde und sich die Wunden selbst beigebracht hat, wo, wie und wann ist das geschehen? Diese Fragen, die doch bei B.'s Standpunkt so nahe als möglich liegen, hat er sich nicht aufgeworfen und überläßt es der Phantasie seines Lesers, sie zu beantworten. Jedenfalls müßte das, wenn wir statt seiner uns die Last auferlegen sollen, hierauf einzugehen, in dem Gehölze geschehen sein, in welches sich Debry, nachdem es ihm im Getümmel zu entkommen gelungen war, geflüchtet hat. Aber wie denkt sich B. das weiter? Führte Debry eine dazu geeignete Waffe bei sich, denn mit einem Taschenmesser wird er das doch schwerlich zu Stande gebracht haben? Allerdings, nach B.'s Insinuation sieht man sich zu einer derartigen Annahme gezwungen. Aber B. meint ja, die Wunden waren so geringfügig, daß Debry das leicht bewerkstelligen konnte. Auch die Wunde am linken Hand= gelenke? und an der Schulter? Uns wundert, daß B. nicht auf die Vermuthung verfällt, daß irgend ein guter Freund und Mitverschworner Debry diesen Liebesdienst erwiesen hat: es würde damit die eine oder andere Unwahrscheinlichkeit seiner Annahme so leicht beseitigt! — Das eine wollen wir gleich hier hinzufügen: die Übertreibungen, die hinterher in guter und böser Absicht über Debry's Verwundung vorgebracht worden sind, bürfen unmöglich als Verdächtigung gegen ihn und die Thatsache seiner Verwundung durch die Szekler Husaren herbeigezogen werden. Wir haben uns in erster Linie an seine eigene Aussage und deren authentische Bestätigung durch die Augenzeugen bei bem Überfalle und nach seiner Rückkehr nach Rastadt zu halten, und diese sind durch die bei den Haaren herbeigezogenen Ein= wände B.'s in keiner Weise erschüttert.

Die Aussage der Frau Roberjot 1) spricht ebenfalls zu Gunsten der Aussagen Debry's. Sie hat diesen erst am Tage der Abreise nach Selz und bei der Einschiffung in Plittersdorf wiedergesehen.

<sup>1)</sup> Bei Häberlin a. a. O. S. 233 — 236.

"Ich erblickte", erzählt sie, "den Bürger Debry, der mich unter Thränen umarmte; er befand sich in einem bedauernswerthen Zustande." Aber das paßt schon wieder nicht in das System, und folglich wird diese Deklaration ohne die Angabe irgend eines inneren Grundes (S. 398) durchweg für eine Fälschung erklärt: gewiß ein wohlfeiles Verfahren, bei dem aber in der That alles aufhört. Was dann noch weiter folgt, soll nicht etwa die Stelle solcher Gründe ersetzen. Debry habe es so einzurichten verstanden, heißt es, daß er mit Frau Roberjot nicht "konfrontirt" wurde. Wer hätte denn darauf dringen sollen? eine Kriminaluntersuchung, bei welcher solche Konfrontationen vorgenommen zu werden pflegen, war ja nicht eingeleitet, und ein Verdacht, wie B. ihn so nachdrücklich vorträgt, war in Rastadt ja noch gar nicht auf= getaucht. — Als gleich unhaltbar ergibt sich, was B. von dem spätern Benehmen der Frau Roberjot und dem angeblich in ihr gegen Debry als Mörder ihres Gemahls erwachten Verdachte vorbringt. Welches sind seine Gewährsmänner? Einmal wieder ein royalistischer Algent und dann der angebliche Bericht der preußischen Gesandtschaft, so heißt es wenigstens im Texte (S. 398), aber in der Anmerkung macht B. die Mittheilung, daß die von ihm angezogene Depesche nicht von dem preußischen Gesandten selbst herrühre, "sondern von einem gewissen Roux, dessen Berichte er (d. h. der Gesandte) den seinigen öfter beigelegt hat und die bisher von denen des Gesandten selbst, mit denen (!) sie im Archiv zusammen liegen, nicht unterschieden worden sind". Prächtig! Warum unterscheidet sie denn aber B., dem, wie er in der An= merkung selbst sagt, diese Aufklärung durch Paul Bailleu rechtzeitig geworden, ebenfalls nicht? Oder soll der Bericht dieses gewissen Herrn Roux, von dem wir aber jonst nichts erfahren, dieselbe Beweiskraft haben als ein Bericht der Gesandtschaft selbst? Überhaupt, was wir auf Seite 308 und 309 bei dieser Gelegen= heit alles zu hören bekommen, übersteigt das Maß des Erträg= So heißt es u. a.: In Paris angelangt, erklärte sie (nämlich Frau Roberjot) jedem, der es hören wollte, daß Jean Debry und Genossen die Mörder ihres Mannes seien!? Was für eine Quelle hat B. für diese Erzählung? Gewiß eine ganz

lautere, weil er sie in voller Sicherheit und ohne allen Borbehalt vorträgt. Gott bewahre, irgend ein ungenannter "royalistischer Agent" brückt sich in seinem Berichte nach London so aus, und B. sett es als eine ausgemachte, unanfechtbare Thatsache in den Text seiner Darstellung. Ganz ähnlich verfährt er mit der Erzählung E. M. Arndt's, der als junger Mann in Paris der offiziellen Todtenfeier beiwohnte, die im gesetzgebenden Körper ben beiben ermordeten Kongreßgesandten, Bonnier und Roberjot, veranstaltet wurde, und von welcher er eine etwas karifirte Schilderung gibt. Nun hat bereits Hüffer jenen Bericht Arndt's berichtigt und gezeigt, daß Debry gar nicht so renommistisch gesprochen haben fann, ohne seine eigenen früheren Aussagen zu verleugnen, und daß der betreffende Bericht des Moniteurs über jene Feier ganz anders und den bewiesenen Thatsachen entsprechend gehalten sei: Hüffer gibt diese Berichtigung gerade auch im Hinblick auf die Wunden, die Debry bei dem Überfalle wirklich erhalten hat 1). B. kennt das erwähnte Buch von Hüffer recht gut und beruft sich wohl auch sonst darauf, aber in diesem Falle nimmt er keine Notiz davon, während es im Interesse seiner Hypothese und der gegen Debry erhobenen Verdächtigung burchaus nahe gelegen hätte, daß er ce that und jenen Einwand Hüffer's gegen die Erzählung Arndt's jo viel als möglich entfräftete, wenn er ihn nicht gelten lassen wollte. Statt bessen strengt er sich an, Arndt, der in Debry doch nur einen Falstaff sehen wollte, der mit seinen nächtlichen Heldenthaten prahlte, zu überbieten und sich durch den "wahnwißigen Prahler" zugleich an Macbeth erinnern zu lassen, der einen "zitternden Mörder zu bergen scheint".

Um seinen Verdacht gegen Tebry weiterhin zu unterstüßen, beruft sich B. (S. 482) auf einen Brief, den berselbe an den Vater von Hans v. Gagern, dem er in Rastadt näher getreten war, geschrieben und worin er ihn, wie wenigstens B. hinzusügt, eventuell um eine Zuslucht gegen seine Landsleute, die ihm nach

<sup>1)</sup> Hüffer, der Rastatter Kongreß 2. Thl. S. 332 Anm 3.

bem Leben trachteten, bat1). Aus diesem fraglichen Briefe zieht B. den Schluß, daß die Überzeugung, "daß J. Debry selbst bei der Ermordung seiner Kollegen als Werkzeug gedient habe", zur Zeit in Frankreich so verbreitet war, daß er sich dort seines Lebens nicht mehr sicher fühlte. Bei der Raschheit, mit welcher B. seine Schlüsse zu ziehen liebt, dürfte es doch rathsam sein, uns nach dem Briefe, auf den er sich in diesem Falle beruft, etwas genauer umzusehen. Leider aber liegt dieser Brief nicht vor, weder im Original noch in einer Abschrift! Von dem in Frage stehenden Schreiben Debry's an den älteren Gagern haben wir einzig und allein Kunde durch Lehrbach, der Debry's Freund nicht war, so wenig als dieser der seinige. Lehrbach berichtet darüber in einem Briefe an Thugut (vom 21. Juli 1799), aber auch dieser Brief Lehrbach's liegt nicht in seinem ganzen Wort= laute vor, und Helfert, der jene angebliche Stelle daraus anführt, hat ihn nicht im Original, sondern nur im Concept gesehen. Doch mag dem so sein! Lehrbach schreibt also: "Dieser Exbevoll= mächtigte Frankreichs (nämlich Debry) hat aus Paris an Gagern geschrieben, daß er vielleicht bald in die Lage versetzt sein würde, die Hülfe der Freundschaft, die er ihm in Rastadt bezeigt, in Anspruch zu nehmen; daß er in Gefahr sei, das Opfer der zur Beit in Paris thatsächlich herrschenden Faktion zu werden, und daß er in diesem Falle zu entkommen versuchen und mit seiner Familie bei ihm eine Zufluchtsstätte suchen werde"?). — Wir wollen nun annehmen, daß der von Lehrbach angeführte Brief Debry's an Gagern wirklich das sagt, was ihn Lehrbach sagen läßt: liegt darin wirklich das, was B. herausliest oder hineinlegt? Hat man ein Recht oder liegt die Nothwendigkeit vor, die be=

<sup>1)</sup> S. 403 Anm. 1 wiederholt sich der Jrrthum, daß Debry Präfekt in Dijon gewesen sei.

<sup>2)</sup> Selfert a. a. D. S. 328 Anm. 142: "Cet explénipotentiaire français vient d'écrire de Paris au Baron de Gagern... qu'il sera peut-être bientôt dans le cas de reclamer les secours de l'amitié qu'il lui avait temoignée à Rastadt; qu'il était exposé à devenir la victime de la faction actuellement dominante à Paris, et qu'alors il tâcherait de s'échapper et de venir lui demander un asile avec sa famille."

treffende Stelle so zu interpretiren wie B. thut? Gewiß, Debry sagt, wenn Lehrbach seine Worte richtig wiedergibt, daß seine Stellung in Frankreich durch die zur Zeit in Paris herrschende Faktion bedroht sei u. s. w. Von einer Bezugnahme auf den Rastadter Gesandtenmord ist aber mit keiner Silbe die Rede. Der fragliche Brief Debry's wird etwa Anfangs Juli (1799) geschrieben sein, da Lehrbach am 21. Juli desselben Jahres ihn erwähnt. Es fame nun vor allem darauf an, zu bestimmen, was wir unter der zur Zeit herrschenden Faktion zu verstehen haben, ehe wir weitere Schlüsse aus jenen Worten ziehen. B. hat nicht für nothwendig gehalten, uns darüber aufzuklären oder seine Meinung zu sagen, ehe er jenen Schluß aus jenen Worten zog. Seit dem 30. Prairial war aber die Partei Sieyes' am Ruder, die mit den Bonapartisten, wie B. selbst vermuthet, Fühlung hatte. Da nun, nach B., Debry im Einvernehmen mit diesen und ihrem Haupte den Gesandtenmord in Rastadt besorgt hat, so werden sie ihn doch jett nicht schnöderweise die guten Dienste mit Undank belohnt haben? So müßte jener Brief, den wir nur durch Lehrbach's Vermittlung kennen, vor dem Sturze Treilhard's und Genossen geschrieben sein. Das will aber auch nicht recht stimmen, denn gerade noch unter der Herrschaft dieser Faktion (am 8. Juni) ist jene offizielle Todtenfeier seiner beiden Kollegen begangen worden, bei welcher Debry eine Hauptrolle spielte und mit geseiert wurde, und so schnell kann doch die Stimmung in den zur Zeit "herrschenden" Kreisen nicht um= geschlagen haben. Wir bedauern daher aufrichtig, daß B. uns seine Ansicht über das, was er unter der damals "herrschenden Faktion" versteht, nicht mitgetheilt hat, ferner daß wir das Datum des Schreibens Debry's an Gagern nicht kennen und endlich und vor allem, daß das Schreiben selbst nicht vorliegt. Wie jest die Aften liegen, können wir nicht umhin, B. das Recht zu bestreiten, das durch Helfert mitgetheilte Fragment des Lehr= bach'schen Briefes zu interpretiren, wie er es gethan hat.

B. will ferner auch den Angaben Debry's über seine durch die Szekler Husaren erlittene Ausplünderung die Glaubwürdigkeit absprechen. "Er (Debry) selbst", heißt es S. 397, "erzählt bald wie ihm Ringe und Ohrgehänge abgezogen worden seien, bald wie er sie selbst in Sicherheit gebracht hatte." Wo, fragen wir, erzählt Debry, daß ihm "Ringe und Ohrgehänge" abgezogen worden seien? In dem Schreiben an Talleyrand (d. Straßburg 12. Floreal, bei Häberlin a. a. D. S. 119) sagt er in Betreff seiner Ausplünderung bei Gelegenheit des Ueberfalles weiter nichts, als daß die angreifenden Szekler Husaren ihn "durchsucht und gründlich ausgeplündert" hätten (je suis fouillé et depouillé de tout ce que je portais); und eben dasselbe ist Bonnier und Roberjot vor ihrer Niedermetzlung widerfahren. Davon, daß ihm auch "Ringe und Ohrgehänge abgezogen" worden seien, spricht Debry mit keiner Silbe; dazu wäre ein vorausgehendes "Durch= suchen" ja auch nicht nöthig gewesen. In dem narré sidèle (ebb. a. a. D. S. 123 ff.), wo Debry ebenfalls von der widerfahrenen Ausplünderung redet, ist wieder nichts von den ihm abgezogenen "Ringe und Ohrgehängen" zu lesen. Dagegen erzählt Debry eben hier (S. 931), daß er in dem Gehölze, in das er vom Schauplat des lleberfalles aus geflüchtet war, als es zu tagen begann, sich selbst der Ohrringe und des Ringes am Finger entäußert habe, weil er befürchtet, die umherstreifenden Szekler Husaren möchten ihn finden und, indem sie ihm dann gewaltsam abnahmen, was er noch Werthvolles an sich trug, verstümmeln: eine Befürchtung, die nach allem Vorausgegangenen nahe genug Ing. B. mag dieser Korreftur seiner Darstellung gegenüber selbst entscheiden, ob er ein Recht hatte, der Angabe Debry's über die ihm widerfahrene Ausplünderung die Glaubwürdigkeit abzusprechen. Bas er weiter noch hinzufügt, macht seine Sache nicht besser. Der "Authentische Bericht" erzählt (S. 19 der Ausgabe von 1869), die Frau Debry habe bei der definitiven Abreise von Rastadt am Tage nach dem Überfalle — dem badischen Minister v. Ebelsheim eine Rolle mit 100 Louisd'or für die Armen der Stadt eingehändigt. Dagegen berichtet B., Debry selbst habe das gethan. Wenn nun auch wenig darauf ankommen mag, ob Debry oder

<sup>1)</sup> Je retirai mes boucles d'oreilles et l'anneau que j'avais au doigt etc. "Ohrgehänge" wird Debry schwerlich getragen haben.

ieine ffrau jenes Gefchent gemacht, warum dem Manne zuichreiben, mas einen bach die Frau gerhan. Freilich, die Berdichtigung der Ausfage Debry's über die ihm widersahrene Auspländerung wied glaubwirdiger, wenn man bett, daß er nachmigket noch eme is große Summe für einen blogen Aft der Großmuth übrig hatte Aber gerade darum balten wir an den Borten des authenrichen Berchtes feit, das die Frau Lebru jenes Geichent gemacht hat. Es hat memand ein Recht, die in Rede stehende Angabe bes auchentischen Berichtes in dieser Beise abzuändern. Schate baber, das, B., der sonit den Angaben des "Authentischen Beritztel" in viel wichtigeren Fragen 3. B. von der Berwundung Tetry's leinen Glauben ichenkt, gerade in dem Jalle, in welchem er sich auf ihn beruft, ihn so klüchtig gelesen hat! B. will aber selbit in der weiteren Erzählung des "Authentischen Berichtes", baß Debry, ehe er am 29. April in Plittersdorf den Rachen beitieg, der ihn und die Seinigen nach Selz hinüberführte, die sie geleitende militärische Estorte mit einem "Douceur" bedachte, einen Beweis für ieinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der ihm wideriahrenen Ausplünderung finden, als wenn selbst für den Hall, daß auch seine Frau ebenfalls ausgeplündert worden war, Tebry in Rastadt sich nicht die Mittel für die Rückreise bis Selz ober Straßburg hatte verschaffen können. Und nun gar eine solche Lumperei wie jenes "gute Trinkgeld"!

Debry erzählt ferner in seinem narré sidèle, als er sich Worgens endlich entschlossen habe, nach Rastadt zurückzugehen — er konnte doch nicht nach wie vor im Sehölze verbleiben und mußte irgend einen Entschluß fassen — seien ihm im offenen Felde zwei Bauern begegnet, die von seinem Aussehen betroffen, ihn theilnehmend in die Mitte nahmen und nach Rastadt gesleiteten. Diese zwei Bauern, setzt er hinzu, seien hinterdrein, als die von ihnen ihm bezeigte Theilnahme ruchbar geworden, ergriffen und in das Standquartier der Szekler Husaren abgeführt worden. B. macht sich siber diese in der That höchst simple Erzählung als über eine Ersindung Debry's lustig und spricht von den "unaussindbaren" Bauern. Wozu solche scherzhafte Verdächtigungen in einer schließlich doch ernsthaften Sache? Warum erscheinen

diese zwei Bauern B. "unauffindbar"? Wer hat denn überhaupt nach ihnen gesucht und sie nicht gefunden? In Muggensturm ober Gernsbach wären sie sicher zu finden gewesen, wenn sie jemand gesucht hätte. Erzählt doch auch ein anderer Zeuge, daß ein Rastadter Bürger, der Debry nach seiner Rückfehr nach Rastadt eine ähnliche Gefälligkeit erwies, eine ähnliche Behand= lung erfahren hat 1). B. wird freilich folgerecht auch diese Nach= richt für eine Erfindung erklären, indes wird inzwischen nun wohl klar gestellt sein, mit welchem Rechte er alles, was nicht zu seinem Vordersatze stimmt, für Fiftionen und Schwindeleien erflärt.

B. findet ferner auffällig, daß Debry bei seiner Rücksehr nach Rastadt unerkannt, bzw. ungehindert die Thorwache, die aus Szekler= und badischen Husaren bestand, habe passiren können. Er will, fürchten wir, andeuten, daß das nur unter der Voraus= setzung eines Einverständnisses zwischen Debry und den Szekler Husaren denkbar sei. Die Widerlegung dieser Voraussetzung dürfen wir nach unsern früheren bezüglichen Erörterungen uns wohl ersparen; wir glauben nicht irre zu gehen, wenn wir an= nehmen, daß von allen, die sich mit dem Rastadter Ereignisse näher beschäftigt haben, heutzutage außer B. die wenigsten ein solches Einverständnis für möglich halten. Daß Debry die Thorwache unaufgehalten passiren konnte, läßt sich aus der Menschenmenge, die auf den Beinen war, und aus der Thatsache, daß er nach seinem damaligen Aussehen eher einem Bauern als dem vermißten französischen Kongreßgesandten ähnlich sah, unschwer begreifen.

Und nun nur noch ein Einziges, aber ein für das besprochene Verfahren Charafteristisches! B. versichert (S. 403), Rosenstiel, der Sefretär der französischen Gesandtschaft, habe in seinen protokollarischen Aussagen angegeben, auch er sei von den Szekler Husaren aus seinem Wagen, in welchem er mit seinem Bebienten fuhr, gewaltsam herausgezerrt und ausgeplündert worden, während die übrigen Aussagen der Betheiligten aussprechen, daß ihm

<sup>1)</sup> Aussage des Vincent Leublin bei Häberlin a. a. D. S. 154.

nichts der Art widerfahren und es ihm im Getümmel des Überfalls gelungen sei, unbehelligt zu entwischen und nach Rastadt zurückzueilen. Also ein Mitschuldiger Debry's, der durch die Un= vereinbarkeit seiner und der fremden Aussagen entlarvt ist! Wir bedauern, dem erwidern zu mussen, daß B. im Eifer des Ge= fechtes auch in diesem Falle sich wieder auf einem recht argen Versehen betreffen läßt. Die gedachte protokollarische Aussage Rosenstiel's (bei Häberlin a. a. D. S. 141 ff.) spricht mit keinem Worte davon, was ihn B. sagen läßt, und stimmt mit den An= gaben der übrigen Zeugen vollständig überein; dagegen erzählt der Sefretär J. Debry's, Belin, in Bezug auf die ihm widerfahrene Behandlung genau das, was nach B. Rosenstiel nach seiner Aussage begegnet sein soll 1). Mit anderen Worten, B. verwechselt die beiden Sefretäre, den Gesandtschaftssefretär und den Privatsekretär J. Debry's, zwei, so viel wir sehen konnen, auch sonst recht verschiedene Persönlichkeiten. Der von B. so unbillig verdächtigte Gesandtschaftssekretär Rosenstiel war ein durchaus anständiger und achtungswerther Mann und hat es keineswegs verdient, in dieser Weise behandelt zu werden (vgl. über ihn den "Neuen Nekrolog der Deutschen" Jahrg. 1826, Ilmenau 1827). Wie übereilt B. mit einem notorisch recht= schaffenen Mann wie Rosenstiel, der das Unglück hat, in die Schußweite seiner Verdächtigungsmanie zu gerathen, umzugehen liebt, dafür gibt er uns zum Überfluß noch eine andere Probe. Rosenstiel hat ausgesagt, daß vierzehn Tage nach dem Überfalle ein Bündel der bei dieser Gelegenheit geraubten und von den Franzosen vermißten Gesandtschaftspapiere von den österreichischen Vorposten den französischen zugeworfen worden sei. nun zu untersuchen, ob diese Angabe zu dem stimmt, was wir sonst über das Schicksal des gedachten Gesandtschaftsarchives wissen — und es stimmt —, sest B. (S. 416 Note) unbedenklich hinzu: "Dieses sieht zu sehr nach einer Farce aus, die I. Debry und er (b. h. Rosenstiel) selbst inscenirt hatten." Diese wenig

<sup>1)</sup> Die Stelle über Rosenstiel's bezügliches Erlebnis s. bei Häberlin a. a. D. S. 142; die Belin betreffende S. 147—158.

würdige und höchst unschickliche Insinuation dürfte angesichts der von uns nachgewiesenen Verwechslung Rosenstiel's mit Belin, die sich B. zu Schulden kommen läßt, jeden Werth verlieren.

Redoch, sat prata biberunt! B. wirft zwar S. 407 noch die Frage nach den Motiven auf, "die I. Debry und Genossen zu einer so unerhörten Greuelthat bestimmen konnten", und beantwortet sie zunächst mit der Hinweisung auf "Bestechung mittels Geld und Parteileidenschaft". Es ist nicht unsere Absicht, B. auf diesem Wege zu folgen. Da wir vorläufig der Hoffnung leben, den Nachweis erbracht zu haben, daß Debry den ihm zu= geschriebenen Frevel nicht begangen hat, so wäre eine Erörterung der Motive, die ihn dazu bestimmt haben können, ein überflüssiges Beginnen; über seine angeblichen "Genossen" hat sich B., wenn wir von Rosenstiel absehen, ohnedem niemals näher ausgesprochen. Doch wollen wir nicht unterlassen hervorzuheben, daß B. auch in diesem Falle wieder in durchaus unstatthafter Weise mit Redensarten wie "wahrscheinlich", "wie es scheint", "es ist sehr wohl denkbar, wenn auch zur Zeit urfundlich nicht erweisbar" operirt, wo wir auf gesicherte Thatsachen gestützte Beweise zu erwarten ein Recht haben. —

Nach allem hätte B. wohl besser gethan, den Versuch, Bona= parte für den Gesandtenmord verantwortlich zu machen, den Franzosen zu überlassen. Hüffer hat in seinem erwähnten Buche vor nicht langer Zeit vor einem solchen Beginnen nachdrücklich genug gewarnt. Wenn ein Mann wie Lanfrey in seiner berühmten Anklageschrift gegen Napoleon — benn diese Bezeichnung bürfte man seinem bekannten Werke nicht mit Unrecht geben nicht auf jenen Verbacht verfallen ist, wie mochte ein deutscher Forscher mit so unzureichendem Beweismaterial ein solches Ex= periment auf sich nehmen und seinen Scharfsinn für eine Hypo= these einsetzen, die er, statt mit glaubwürdigen Zeugnissen und unumstößlichen Thatsachen, meist mit nur immer wieder neuen Hypothesen zu stützen sich genöthigt sah? Der Vorwurf, den B. (S. 410) auf den "Authentischen Bericht" schleudert, daß er "auf Grund völlig unzureichender Thatsachen dem Urtheil vorgriff", ließe sich, fürchten wir, gar leicht auf seine eigene Aus-

führung anwenden, wenn gegenüber den Ergebnissen der bezüglichen neuesten Untersuchungen deutscher Forscher von einem "Vorgreifen" noch die Rede sein könnte. Diese neuesten Untersuchungen und der authentische Bericht, zwischen welchen acht Jahrzehnte liegen, stehen sich aber in den Endergebnissen immer= hin beträchtlich näher als B. mit seiner Hypothese. Und haben wir Deutsche nach B. bis zum heutigen Tage den Gesandtenmord als einen Schandfleck in unserer Geschichte verzeichnet, so fürchten wir, daß sein Experiment uns von diesem Makel schwerlich befreien wird. Aber vielleicht steht es trop alledem nicht so schlimm um uns. Eine Greuelthat, die Szefler Husaren verübt haben, fann unserer nationalen Ehre faum etwas anhaben; und standen ja, was wir nicht zu entscheiden wagen, noch andere rechts= rheinische treibende Kräfte hinter ihnen, so müßte ihr deutscher Charafter vor allem erst festgestellt sein. Und selbst in diesem Falle hätte der geschichtliche Forscher sich an einen anderen noch höhern Grundsatzu erinnern: die Wahrheit über alles!

## IV.

## Die Schlacht von Marathon.

Von

## Max Duncker.

In der Reihe der Vorwürfe, welche die Schrift von der Bosheit Herodot's erhebt, nimmt nicht den letzten Plat scharfe Ausdruck des Unwillens über die Herabwürdigung der That von Marathon ein. "In der Erzählung der Schlacht von Marathon hat Herodot die That auch durch die Zahl der Todten herabgezogen. Die Größe des Sieges wird verkehrt und der Erfolg der berühmten Großthat wird zu nichts herabgesett, und sie scheint weder ein so großer Kampf noch eine so große An= strengung gewesen zu sein, sondern ein kurzer Zusammen= stoß mit den gelandeten Barbaren, wie die Spötter und Verkleinerer sagen — wenn nach der Schlacht diese nicht die Taue kappend entfliehen und sich dem Winde überlassen, der sie am weitesten von Attika hinwegträgt."1) Hiernach ist Herodot, weil er den Persern nur 6400 Todte beilegt, weil er sie nicht die Taue kappen und in die weiteste Ferne von Attika fliehen läßt, den Verdiensten der Athener nicht gerecht geworden, muß er den

¹) ᾿Απαγγείλας δὲ τὴν ἐν Μαραθῶνι μάχην ὁ Ἡρόδοτος — καὶ τῶν νεκρῶν τῷ ἀριθμῷ καθεῖλε τὸ ἐργον. Ανατέτραπται δὲ τῆς νίκης τὸ μέγεθος, καὶ τὸ τέλος εἰς οὐδὲν ἥκει περιβοήτου κατορθώματος, οὐδ' ἀγών τις ἔοικεν οὐδ' ἔργον γεγονέναι τοσοῦτον, ἀλλὰ πρόσκρουσμα βραχὺ τοῖς βαρβάροις ἀποβᾶσιν, ὥσπερ οἱ διασύροντες καὶ βασκαίνοντες λέγουσιν, εἰ μετὰ τὴν μάχην οὐ φεύγουσι κόψαντες τὰ πείσματα τῶν νεῶν τῷ φέροντι προσωτάτῳ τῆς ᾿Αττικῆς ἀνέμῳ παραδόντες αὐτούς.

Spöttern und Schmähsüchtigen zugesellt werden, denen die Schlacht von Marathon nichts ist "als ein kurzer Zusammenstoß mit den gelandeten Barbaren".

Laut und oft genug haben sich die Athener der That von Marathon gerühmt, und ebenso frühzeitig ist ihnen der Ruhm ihres Verhaltens im großen Perserfriege beneidet worden (Herod. 7, 139). Demnach kann nicht Wunder nehmen, wenn den Übertreibungen des Ereignisses von Marathon, wie sie in Athen im vierten Jahrshundert, als man sich darauf angewiesen sah, vom Glanze der alten Zeiten zu zehren, üblich wurden, die Behauptung entgegenstrat: die vielgerühmte Schlacht sei nichts so Gefährliches und Besonderes gewesen.

Schon im Menegenos des Platon führt Datis 500,000 Mann gegen Attika, und das Epigramm auf die Gefallenen, das noch bei Lykurgos (c. Leocrat. 106) lautet: Έλλήνων προμαχουντες Αθηναίοι Μαραθώνι χρυσοφόρων Μήδων έστόρεσαν δύναμιν, erhielt den abweichenden Pentameter: ἔκτειναν Μήδων ἐννέα μυριάδας und weiterhin: ἔκτειναν Μήδων εἴκοσι μυριάδας (Aristid. 2, 511 D.; Schol. Aristid. 289 ed. Frommel); eine Version, die ersichtlich bereits in die zweihunderttausend bei Warathon erschlagenen Perser bei Trogus übergegangen ist.

Die entgegenstehende Ansicht, die "der Spötter und Verstleinerer", wurde von Theopomp, einem notorischen Gegner Athens, vertreten. In einem Fragment des 25. Buches der Philippica widerlegt er die Behauptung der Athener, daß die Hellenen vor der Schlacht bei Platää einen Eid gegen die Barbaren geschworen, und fährt dann fort: "Auch den Kampf bei Marathon lobsingen nicht alle Hellenen gleichmäßig, und womit sonst noch die Stadt der Athener prahlt und die Hellenen irre führt" (fragm. 167 ed. Müller").

Den Kern der verkleinernden Versionen von der Schlacht bei Marathon haben wir jedenfalls in jenen Worten des Buchs

<sup>1)</sup> έτι δε καὶ τὴν ἐν Μαραθῶνι μάχην οἰχ ἄμα πάντες ὑμνοῦσι γεγενεμένην, καὶ ὅσα ἄλλα, φησὶν, ἡ Αθηναίων πόλις ἀλαζονεύεται καὶ παρακρούεται τοὺς Ελληνας.

von der Malignität zu suchen: "es war ein kurzer Zusammen= stoß mit den gelandeten Barbaren".

Eine etwas erweiterte Ausführung dieses Kerns scheint in einer Notiz bei Suidas zur Erläuterung des Sprichwortes xweiz inneis vorzuliegen. Sie lautet: "Als Datis in Attisa einbrach und wieder abzog, seien, so heißt es, die Jonier auf die Bäume gestiegen und hätten den Athenern Zeichen gegeben, daß die Reiter fort seien. Und Miltiades habe deren Abzug verstanden und in dieser Lage geschlagen und gesiegt. Daher stamme das auf die, welche die Schlachtordnung lösen, bezügsliche Sprichwort." 1)

Beist die Schrift von der Malignität Herodot's Erzählung zu der "der Berkleinerer und Spötter", so ist man gegenwärtig bei uns geneigt, dieselbe den vergrößernden Darstellungen zuzu-weisen. Man hält die Behauptung "des furzen Zusammenstoßes mit den gelandeten Barbaren", oder wie man auch ἀποβᾶσι in dieser Stelle der Schrift von der Bosheit kühner als billig übersett "mit den abziehenden Barbaren", für besser begründet und die Notiz des Suidas unbekanntesten Ursprungs für glaub-hafter als den ältesten der uns erhaltenen Berichte, als den Bericht Herodot's.

Teit der Notiz des Suidas wird angeführt: da in Herodot's Erzählung weder der Wirksamkeit der Reiter noch deren Einsichiffung gedacht werde, müsse die vorgängige Einschiffung richtig sein. Die Frage, warum Datis die Reiter eingeschifft, bevor überhaupt geschlagen war, wird mit dem Schildzeichen Herodot's beantwortet. Datis wollte einen Handstreich auf Athen versuchen. Abgesehen davon, daß die Reiterei zu solchem recht unbrauchbar gewesen wäre, so referirt Herodot die Behauptung der Athener von jenem Zeichen mit den Worten, daß der Schild erhoben wurde: "als die Perser bereits in den Schiffen waren" [voïou

<sup>1)</sup> Δάτιδος εμβαλόντος είς την Αττικην τους Ιωνάς φασιν, ἀναχωρήσαντος αὐτοῦ, ἀνελθόντας επὶ τὰ δένδρα σημαίνειν τοῖς Αθηναίοις ὡς εἰεν
χωρὶς οἱ ἱππεῖς. καὶ Μιλτιάδην συνιέναι την ἀποχώρησιν αὐτῶν συμβαλεῖν
οὕτως καὶ νικήσαι ὅθεν καὶ την παροιμίαν λεχθηναι ἐπὶ τῶν τάξιν διαλυόντων.

Négozoi — eovoi hon er thoi vyvoi]. Das Zeichen kann bemnach als Motiv der Einschiffung der Perser vor der Schlacht nicht verwendet werden.

Ferner: ist Datis nicht ernsthaft geschlagen, hat er nur einige Verluste bei der bereits begonnenen Einschiffung erlitten, warum führt er den Handstreich auf Athen dann nicht aus, warum macht er nicht wenigstens einen ernsthaften Versuch bazu, warum begnügt er sich, seine Flotte zu zeigen? Wecklein (über die Tradition der Perserkriege: Sitzungsberichte Münch. Ak. 1876 I, 3, 277) antwortet: der Anzug der Spartaner habe ihn abgehalten. Das Motiv ist der Relation des Ephoros ent= nommen, wo es freilich einem anbern Zwecke bient. man an, daß Datis den Anzug der Spartaner kannte, so muß man auch zugeben, daß er beren Stärke ungefähr wenigstens Hatte nun Datis überhaupt noch nicht ernsthaft geschlagen, so konnte ihn doch die Betrachtung, 2000 Hopliten mehr gegen sich zu haben, schwerlich davon abhalten. Unterstützung für die Notiz bei Suidas scheint mir somit wenig ausgiebig. Wir mussen dieselbe nehmen, wie sie liegt, oder sie verwerfen.

Der Hergang ist wunderlich genug. Datis fällt in Attika ein und zieht aus unbekannter Ursache, ohne geschlagen zu haben oder geschlagen zu sein, wieder ab. Da, "so sagt man", seien die Jonier auf die Bäume gestiegen und hätten den Athenern Zeichen gegeben, daß die Reiter zweis elev.

Dieser Vorgang setzt voraus, daß die Heere gegenüber lagerten. War dies der Fall — sollten die Posten der Athener die schwierige und langwierige Arbeit der Einschiffung der Pferde nicht gesehen, die Perser die Jonier nicht verhindert haben, dem Feinde Zeichen zu geben? Aber wie man hierüber urtheile: konnte man im Lager der Athener Zeichen sehen, die von Bäumen gesgeben wurden, so sah man die Einschiffung noch deutlicher und sicher noch früher.

Alles dies trothem zugegeben, wie will man erklären, daß bei einem Kampfe um die Einschiffung so viele Knechte der Athener, die nur im Rücken der attischen Schlachtlinie, im zweiten Treffen fallen konnten, getöbtet wurden, daß man ihnen mit den Plastäern einen Grabhügel aufschüttete? Und diese Grabhügel sind doch das Sicherste, was wir von der Schlacht wissen. Wenigstens der eine ist ja noch erhalten.

Deutlich ist in der Notiz nur, daß den Joniern ein kleines Verdienst um die Schlacht bei Marathon zugewendet werden soll. Die Notiz will ein Sprichwort erklären. Ob die Erklärung richtig, steht dahin. Ich bezweifle die Richtigkeit. Die Worte xweig inneig bedeuten doch nur, daß die Reiter besonders ober gesondert sind oder gesondert sein sollen. Daß die Reiterei in allen Schlachtordnungen der Griechen oder der Perfer ihren gesonderten Plat haben mußte und hatte, ist selbstverständlich. Die Absonderung der Reiter ist aber doch noch keine Auflösung der Schlachtordnung, wie die Notiz will, vielmehr deren Ordnung. Xenophon braucht zweiler für die Aufstellung gesonderter Heeres= theile (Anab. 6, 5, 11). Herodot beschreibt die Schlachtord= nung der Perser bei Platää in folgenden Worten: oktor ok παραταχθέντες πεζοί ήσαν, ή δε ίππος χωρίς ετέταντο (9, 32). Ich meine demnach, daß zweis intreis viel mehr gesonderte Aufstellung ber Reiter als deren Wegsendung bedeutet.

Den "verkleinernden Versionen" bei Theopomp und Suidas stehen die Relationen des Trogus, des Ephoros, ein paar Ansgaben Plutarch's, die Beschreibung des Schlachtbildes in der Poisile, die Erzählung Herodot's gegenüber. Die Relation des Trogus stimmt — die 600,000 Mann, die Datis herbeisührt, die lächerlichen Ubertreibungen der Thaten des Kynegeiros, die 200,000 Todte bei Seite — in der Distanz der Schlachtlinien genau zu Herodot. Eigenthümlich ist ihr die Angabe: "Milstiades sei der Urheber des Beschlusses, nicht auf Hülfstruppen zu warten" d. h. vor Ankunst der Spartaner in's Feld zu ziehen (Justin. 2, 6).

Die Relation des Ephoros ist bei Nepos erhalten. Da der Zug des Miltiades gegen Paros bei Nepos erweislich aus des Ephoros zehntem Buche (fragm. 107 ed. Müller) entnommen ist, kann dies mit guter Zuversicht angenommen werden. Unter den zehn Strategen ist lebhafter Streit: ob man hinter den Mauern

sich vertheidigen, ob man dem Feinde entgegengehen, in der Schlacht die Entscheidung suchen soll. Miltiades allein dringt auf den baldigsten Auszug. Auf seine Autorität hin werden die Truppen aus der Stadt geführt, wird das Lager am geeigneten Ort geschlagen. Es sind 9000 Athener, 1000 Platäer, die 500 Schiffen, 200,000 Fußgängern und 10,000 Reitern gegenüber stehen. Am folgenden Tage wird am Juße des Berges, nachdem die Schlachtordnung nach Maßgabe bes Terrains ge= bildet ist, mit "neuer Kunst" und höchster Anstrengung die Schlacht begonnen. "Denn an vielen Orten waren Bäume gefällt in ber Albsicht, sowohl durch die Höhe der Berge gedeckt zu sein, als in der, durch die Verhaue die Reiter der Feinde, die Umringung durch die Überzahl zu hindern" (die Lesart arbores rarae für stratae widerspricht sowohl dem vorhergehenden "nova ars" als dem folgenden "hoc consilio"). Obwohl Datis das Terrain für die Seinen nicht günstig findet, wünscht er dennoch im Bertrauen auf die Bahl seiner Truppen um so mehr zu schlagen, weil er nützlich hielt zu kämpfen, bevor die Lakedämonier zu Hülfe kämen. "So führte er 100,000 Fußgänger und 10,000 Reiter aus dem Lager und begann die Schlacht. In dieser leisteten die Athener um so Größeres, als sie die zehnfache Zahl der Feinde schlugen und in solchen Schrecken setzten, daß die Perfer nicht in's Lager, sondern auf die Schiffe flohen."

Der Widerspruch in den Zahlen, erst 200,000, dann 100,000 Fußgänger, ließe sich, freilich etwas gewaltsam, daraus erklären, daß in der ersteren Summe das Schiffsvolk mitgerechnet sei, in der zweiten nicht. Ein weiterer Widerspruch liegt darin, daß Milstiades erst darauf dringt, so bald als möglich zu schlagen, dann aber eine feste Stellung am Fuße der Berge nimmt und diese durch Verhaue verstärkt. Dies Verhalten ist defensiv. Daß ihn die Perser hier am nächsten Tage angreisen, hing von ihm nicht ab.

Was Plutarch im Leben des Aristides über die Schlacht beibringt (c. 5) stimmt in der Überlassung des Commando's seitens der übrigen Strategen an den Miltiades, in der Hersbers vorhebung der Bedrängnis des Centrums mit Herodot. Die

Zusätze bestehen in der Nennung des Aristides unter den Strategen, in dessen Beitritt zum Votum des Miltiades, in der rhetorischen Ausmalung, wie Aristides durch Wort und Beispiel des Miltiades Autorität gestärkt, in der Angabe, daß die Leontis und Antiochis im Centrum gestanden, daß hier Themistosles neben Aristides gekämpst, daß Aristides mit seinem Stamme zur Bewachung der Beute und der Gesangenen auf dem Schlachtselde zurückblieb. Auch in der Relation des Trogus ist die Theilnahme des "Jüngslings" Themistokles erwähnt; so nennt ihn auch Plutarch zur Zeit der Schlacht von Marathon im Leben des Themistokles. Hier im Aristides ist seiner Jugend nicht erwähnt; thatsächlich war Themistokles bereits 493 Eponymos, demnach zur Zeit der Schlacht mindestens 35 Jahr alt. Abweichend von Herodot sind es bei Plutarch Strömung und Wind, die die Perserslotte von Sunion nordwärts treiben.

Nach der Beschreibung des Bildes in der Poifile bei Demosthenes (in Neaeram p. 1377 R.) und Pausanias sah man hier vier Momente des Kampses: 1. Die Böoter von Platää, an den böotischen Lederhelmen kenntlich, und die Athener gehen zum Handgemenge mit den Barbareu; 2. der Kamps steht gleich; 3. die Barbaren sliehen aus der Schlacht und stoßen einander in den Sumps; 4. am äußersten Ende des Bildes sieht man die Schiffe der Phöniker und die Hellenen, welche die Barbaren niedermachen, die in diese flüchten. "Unter den Kämpsern ragen am deutlichsten hervor Kallimachos, der von den Athenern zum Polemarchen erwählt war (spezzo), und Wiltiades von den Strastegen" (1, 15, 3).

Es kommt hier nicht barauf an, sestzustellen, ob Miltiades die Krieger anredend, wie Aschines sagt (in Ctesiph. 186), oder auch den Arm ausstreckend und auf die Barbaren weisend, wie die Scholien zum Aristides wollen (3 p. 566 ed. Dind.), auf dem Bilde zu sehen war, ob die Bilder des Datis, des Artasphernes, des Miltiades, Kallimachos und Kynegeiros Porträtsgewesen sind, wie Plinius versichert (h. n. 35, 8 Detl.), ob Mison, weil er die Barbaren größer gemalt habe als die Hellenen (Harpocrat. Mixwy; Sopatr. Zyryµara), bestraft worden ist,

ob Wikon, Panänos oder Polygnot das Bild gemalt, ob der eine nach dem andern daran gearbeitet hat (Aelian. h. anim. 7, 38) — die Schlacht konnte in der Bilderhalle nur nach Waßgabe und in Übereinstimmung mit der Tradition dargestellt werden, wie solche in den ersten vierzig dis fünfzig Jahren nach dem Tage von Warathon in Athen bestand. Zene vier Womente, die das Bild hervortreten läßt, stimmen vollkommen zu der Erzählung Herodot's.

Ehe ich auf deren Analyse selbst eingehe und die Bedenken hervorhebe, die etwa gegen dieselbe geltend gemacht werden können, stelle ich sest, was aus der allgemeinen Situation, so weit sich diese sachlich übersehen läßt, mit Evidenz folgt.

Nach dem Zuge über die Donau, nach Niederwerfung der Griechenstädte an den Meerengen, die sich in seinem Rücken erhoben hatten, hatte Dareios durch den Megabyzos die thrakische Küste und Makedonien unterwersen lassen. Durch den Aufstand der Jonier, dessen Dämpfung sechs Feldzüge erforderte, gehindert in dieser Richtung weiter zu gehen, nimmt er unmittelbar nach Niederwerfung der Jonier dieselbe wieder auf. Der Zug bes Mardonios stellt seine Herrschaft bis zum Olympos wieder her; sie wird durch eine Reihe von Festungen an der thrakischen Küste: Eläus, Doriskos, Eion, durch die Entwaffnung von Thasos (Herod. 6, 46) gesichert. Darauf wird die Aufforderung an die Kantone der griechischen Halbinsel gerichtet, sich der Oberhoheit des großen Königs zu unterwerfen. Dieser Aufforderung Nachdruck zu geben und Nachachtung bei denen zu schaffen, die sie geweigert, d. h. bei Athen und Sparta, wird die Expedition des Datis und Artaphernes gerüstet.

Der Zug des Mardonios hatte gezeigt, daß Frühjahr und Sommer nicht ausreichten, die Truppen aus dem Innern des Reiches über den Hellespont längs der thrakischen Küste an die Grenzen von Hellas zu bringen. Man kam schneller dorthin, wenn man die Flotte, die für die Proviantirung des Heeres doch nicht zu entbehren war, zum Behikel desselben machte, wenn das Landherr gleich im Osten des Mittelmeeres eingeschifft wurde, im dann mitten durch das ägäische Weer an die Küsten von

Hellas geführt zu werben. Um auf die beste Waffe des Heeres, auf die Reiterei nicht verzichten zu dürfen, hatte Dareios bereits im Frühjahr 491 den Bau von Pferdeschiffen angeordnet. Trugen diese, wie späterhin die der Griechen, je 30 Pferde, so waren für den Transport von 3000 Reitern und Pferden 100 solcher Schiffe erforderlich. Napoleon ließ zum Übergang nach England 428 Pferbeschiffe jedes für 16 Pferbe bauen, um 7000 Pferbe auf die englische Küste zu bringen Daß die Gesammtrüstung des Dareios eine ansehnliche gewesen sein wird, folgt aus den Macht= mitteln des persischen Reiches, aus der Art, in welcher Dareios -alle seine Unternehmungen geführt hat, aus dem Zwecke des Zuges: die Autorität des Königs fühlbar zu machen, wie aus dem Umstande, daß der Aufstand der Jonier, wie lose geeinigt fie im Beginn desselben, wie vereinzelt sie weiterhin auch ge= fochten, doch eine starke Widerstandskraft entwickelt hatte. Demnach besteht kein Grund, die 600 Trieren, die Herodot dem Datis gibt, in Zweifel zu ziehen; auch gegen die Flotte der Jonier, gegen Milet waren 600 Trieren in Bewegung gesetzt worden. 600 Trieren forderten an Ruberern und Matrosen ohne Epis baten über 90,000 Mann, mit solchen 120,000 Mann. Es wird sich zeigen, daß die gesammte Streitmacht auf volle 150,000 Ruberer und Streiter anzunehmen ist.

Sobald der Seeweg seststand, war mit diesem auch der Feldzugsplan gegeben. Die Fahrt durch das ägäische Meer führte zunächst zu den Kykladen; diese waren zu unterwersen; ihre Unterwersung war um so gebotener, als hier an Naxos ein Wißlingen auszuwehen war. Elf Jahre zuvor war Megabates mit 200 Trieren und einem Landheer an den Mauern von Naxos gescheitert. Ienseit der Kykladen trat Euböa am weitesten nach Osten hervor; diese Insel war demnach als zweites Ziel des Zuges gegeben, das dritte die unmittelbar hinter Euböa ostwärts vorspringende Haldinsel Attika. Im Besitze Attika's stand man in der Mitte Griechenlands; man trennte es in zwei Hälften und konnte sich von hier aus beliebig nach Nord oder Süd wenden.

War dies alles gegeben, so stand nicht minder fest, daß der Hauptzweck des Feldzuges: die Etablirung der persischen Herr-

schaft auf den Kykladen, auf Euböa und mittels Einsetzung des Hippias in Attika vor der Nachtgleiche, vor den Stürmen des Herbstes, vor dem Winter erreicht sein mußte. Die Flotte des Wardonios hatte die Wirkung der Herbststürme im verderblichsten Umfange erfahren, und der Winter hinderte die Heranführung des Proviants. Es war demnach geboten, die Entscheidungen möglichst zu beschleunigen, den Kampf im Felde den Belagerungen vorzuziehen, die sich, wie man unlängst vor Wilet erlebt, trot aller Belagerungsmittel und Künste recht lange hinausziehen konnten.

Diesen aus der Gesammtlage und dem Zwecke des Zuges folgenden Voraussetzungen, Bedingungen und Aufgaben entspricht Herodot's Erzählung in schlichter, gedrängter und einfacher Weise.

A. Kirchhoff hat nachgewiesen, daß Herodot seine Erkundis gungen in Athen in den Jahren 446 bis 443 eingezogen, daß er vor dem Jahre 440 in Sparta zu gleichem Zwecke war, daß die Ausarbeitung der Darstellung vor Beginn des Sommers 430 die Schlacht von Marathon eben hinter sich hatte (Entstehungs= zeit S. 12. 16. 44). Die wesentlichen Momente dieser Darstellung sind folgende: Das "starke und wohlgerüstete Heer", bei dem sich Kerntruppen des Reiches, Perser und Saken, befinden, wird bei Tarsos, d. h. da, wo die große Straße aus dem Innern des Perferreichs sich dem Mittelmeere zuerst und zumeist nähert, eingeschifft, die Flotte steuert längs der Küste Kleinasiens bis auf die Höhe von Samos, von hier auf die Kykladen. Stadt und Tempel von Nagos werden verbrannt, die gefangenen Nagier zu Sklaven gemacht, die übrigen Inseln unterworfen, sie mussen Geiseln und sofort auch Kriegsvolk zum weiteren Zuge stellen (6, 99). Die Flotte steuert dann auf die Südspiße Euboa's. Karystos weigert die Unterwerfung; die Verwüstung der Gemarkung, die Einschließung der Stadt genügt, sie zur Fügsamfeit zu bringen. Die Flotte steuert nordwärts ben Sund zwischen Attika und Euböa hinauf. Das kleine Giland Aigileia in diesem, die Küste Euböa's bei Tampnä südwärts von Eretria wird besetzt, die Pferde und das Landheer werden ausgeschifft. Die Eretrier wagen nicht, obwohl die Althener ihnen die 4000 Kleruchen, welche

bie vormaligen Rittergüter des Hippoboten von Chalkis inne haben, zu Hülfe geschickt, den Persern im Felde zu begegnen; die Meinung siegt, die Mauern zu vertheidigen; die Kleruchen gehen über Oropos zurück. Um nicht durch die Belagerung Eretria's aufgehalten zu werden, stürmen die Perser sofort. Sie setzen den Sturm sechs Tage hinter einander fort, die Zahl des Heeres konnte Verluste ertragen und erlaubte mit der stürmenden Mann= schaft zu wechseln; am siebenten dringen sie in die Stadt, wie Herodot angibt, durch Verrath des Euphorbos und Philagros. Das Heer bleibt noch einige Tage auf Euböa (6, 102), offenbar um die Unterwerfung der Insel zu vollenden (was die Rede gegen die Neara bestimmt angibt, p. 1377), dann erfolgt dessen Übersetzung und Ausschiffung auf der Ebene von Marathon. Sie war der gegebene Punkt, sie lag gegenüber, die Pferde wurden nicht erst wieder durch längere Seefahrt stumpf gemacht, sie gestattete die Entfaltung der Streitkräfte, die Thätigkeit der Reiter. "Sie war Eretria am nächsten", sagt Herodot, "und der geeignetste Landstrich Attika's für die Reiterei."

Die oben hervorgehobenen Gründe machten erwünscht, daß die Athener herauskamen, daß die Entscheidung durch eine Schlacht gewonnen wurde; die Tag= und Nachtgleiche war nicht mehr sehr fern; Hippias mußte bringend wünschen, die Stadt unversehrt in die Hand zu bekommen. Es lohnte sich wohl, hier die Athener zu erwarten, inzwischen das Land zu verheeren; Herodot entnehmen wir, daß dies nordwärts über Oropos hinaus bis nach Delion hin geschehen ist. Bis hierher gibt Herodot's Er= zählung keinerlei Anstoß. Nun aber heißt es: "Als die Athener die Landung erfuhren, zogen auch sie zur Abwehr nach Marathon" (6, 103). Danach aber schaltet Herodot ein: "und zuerst, als sie noch in der Stadt waren, schickten die Stra= tegen den Herold Pheidippides nach Sparta" [καὶ πρῶτα μέν εόντες έτι εν τῷ ἀστεϊ οἱ στρατηγοὶ ἀποπέμπουσι ες Σπάρτην κήρυκα Φειδιππίδην (6, 105)]. Also vor dem Auszuge schicken sie nach Sparta um Hülfe, warten aber die Antwort nicht ab, sondern ziehen aus nach Marathon. Von der getheilten Meinung der Strategen erzählt Herodot erst, nachdem er die

Aufstellung der Athener im Herakleion bei Marathon, die Anstunft der Platäer berichtet hat.

Ich will kein Gewicht barauf legen, daß wir überhaupt nichts von vorgängigen Anstalten zur Abwehr der Perfer ersahren, — der gesammte Bestand unserer Überlieserung hat starke Lücken solcher Art. Dennoch bleibt recht auffallend, daß die Athener, nachdem die persische Armada doch mindestens vierzehn Tage auf Eudöa zugebracht hat, erst nachdem die Perser auf ihrem Boden gesandet sind, nach Sparta senden. Aber es ist möglich, daß auf einen längeren Widerstand Eretria's gerechnet war; es ist möglich, daß bereits früher hingesendet war, daß nach der Landung die Sendung dringender wiederholt wurde: es sei nun die höchste Zeit. Dies eingeräumt, bleibt doch bessemblich, daß die Athener, ohne auf die Antwort Sparta's zu warten, nach Marathon gezogen sein sollen.

Die wichtigste Frage, über die man sich in Athen schlüssig zu machen hatte, war unstreitig die, ob man sich belagern lassen ober im offenen Felde schlagen wolle. Die Frage war entschieden, sobald die wehrtüchtige Mannschaft Attika's die Stadtmauern hinter sich hatte. War man draußen, so mußte man schlagen, wenn man nicht einfach wieder davonlausen wollte. Draußen konnte nur in Frage kommen, ob man selbst angreisen oder den Angriff der Perser erwarten wolle, falls diese mit dem Angriff zögerten.

Die Annahme, die Athener seien nur in der Absicht ausgezogen, den Persern den Weg zu verlegen, d. h. die Pässe bes
Pentelison zu halten, schlägt einen Mittelweg ein. Indes mußte
man doch immer, auch um die Pässe zu halten, schlagen. Das
Argument der Gegner des Miltiades gegen den Auszug: "wir
sind zu wenige um zu schlagen" geht gegen Offensiv= und Desensivschlachten. Weiter wäre man erstens zur Besetzung dieser
Übergänge zu spät gekommen, wenn man, wie Herodot sagt, erst
auszog, als die Nachricht von der Landung der Perser bei
Marathon in Athen war — über Sammlung der Hopliten und
dem Marsche vergingen doch mindestens zwei Tage —, falls die
Perser, die zwei Stunden von diesen Pässen gelandet waren, sie

nicht absichtlich offen ließen; zweitens war die Fechtart der Griechen zu stehender Vertheidigung wenig geeignet — Leonidas vertheidigte den Paß von Thermopylä durch Offensivstöße —; drittens durften, wenn die Pässe vertheidigt werden sollten, die Athener nicht, wie sie thaten, auf dem jenseitigen Abhange des Pentelikon, sie mußten auf dem diesseitigen, westlichen Abhang lagern; viertens war die Stellung auf dem Pentelikon rechts über Pallene, links über Rephisia zu umgehen. Wan konnte den Rechts = oder Links abmarsch des Feindes dahin nur durch einen Offensivstoß hindern, oder man legte sich dem Feinde vor; auch dadurch war man genöthigt, im offenen Felde zu schlagen.

Aber sollte man sich wirklich in Athen definitiv über Auszug oder Belagerung schlüssig gemacht haben, bevor man wußte, ob man auf Sparta's Hülse zu rechnen habe oder nicht? Dies war doch ein Moment eingreisendster Bedeutung. Man hatte Eretria Hülse geschickt, nahezu die Hälste der wehrtüchtigen Mannsschaft, über die man gebot, doch in der Voraussetzung, daß die Eretrier in offenem Felde kämpsen würden. Da dies nicht zustraf, zogen die Athener ab. Als man nach Sparta um Hülse schickte, war die Voraussetzung doch die, daß man mit den Spartanern im Felde schlagen werde; denn daß sich die Spartaner nicht mit in die Stadt einschließen lassen würden, darauf war sehr sicher zu zählen.

Wan konnte demnach zu definitivem Entschluß vor Einstreffen der Antwort von Sparta doch wohl nicht kommen. Sie lautete bekanntlich dahin, daß die Spartaner erst nach dem Vollsmonde ausrücken könnten. Pheidippides war am siedenten Tage nach dem Neumond Morgens abgegangen; am achten Abends in Sparta angekommen, erhält er am neunten Bescheid und war dinnen zwei Tagen wieder in Athen. Die Antwort kam somit am elsten Tage nach dem Neumond Abends nach Athen. Die Spartaner waren nach Maßgabe derselben, wenn sie auch gleich am Tage nach dem Vollmonde ausrückten, frühestens am neunzehnten Abends, mithin in acht Tagen zu erwarten. Aber sicher war ja auch das nicht. Die Zögerung konnte Vorswand sein, überhaupt nicht zu kommen. Die Frage lag nunmehr

jo: ob man noch weiter die Einschließung erwarten wolle, die jeden Tag eintreten konnte, oder auch ohne die Spartaner im Felde schlagen wolle. Bur Entscheidung dieser Frage lagen erst jest alle Vorausiegungen vor: sie mußte vor dem Ausmarsch entschieden werden, denn sie war mit diesem entschieden. lautete dahin: ob man auch ohne die Spartaner im Felde schlagen oder sich belagern lassen wolle. Daß diese Frage eventuell gestellt bereits seit Absendung des Pheidippides bei den Strategen diskutirt worden sein wird, soll damit nicht in Abrede gestellt sein. Daß Die Stimmen der Strategen gleichstanden, jagt Perobot nicht; er jagt vielmehr: "es siegte die schlechtere Meinung" und fährt bann fort: "als aber das Botum des Polemarden dazu gekommen war, gewann die Schlacht die Oberhand" 1). Wie ber nach Herobot's Angabe durch's Los beitimmte Polemarch, wenn er auch bamals, wie Perodot sagt, Gine Stimme, Die elfte, hatte, biesen Um= schwung bewirken konnte, wenn vorher die entgegengesetzte Meinung in der Mehrheit war, die Stimmen also mindestens 6 gegen 4 standen, will ich hier ebenso wenig erörtern als den andern Umstand, daß einem erlosten Beamten die Entscheidung in ober über bem Kollegium ermählter Strategen zugestanben haben foll. Lugebil hat mit gutem Recht darauf hingewiesen, daß Herodot den Miltiades gerade so zum Kallimachos sprechen läßt wie banach ben Themistofles zum Eurnbiades 2).

Ich begnüge mich damit, seitgestellt zu haben, daß die desinitive Entscheidung, ob man auch ohne Hülse im Felde schlagen wolle, erst nach dem Eintressen der Antwort Spartaß getrossen worden sein kann. In den Motiven, welche Herodot den Miltiades geltend machen läßt, handelt es sich wörtlich nur um Schlagen oder Nichtsschlagen. Nichtschlagen ist identisch mit in den Mauern bleiben, sich belagern lassen. Den analogen Hergang in Eretria schildert Herodot in solgenden Worten: od de Loergiesz enested ver nach waren beidert zugenachen oder kindert zu der kantern zur kanten der kinder der kinde

<sup>1)</sup> ενικα ή χείρων των γνομέων — προεγενομένης δε του πολεμάρχου της γνώμης εκεκύρωτο συμβάλλειν.

<sup>2)</sup> Fledeisen, Jahrb. Supplement 5, 597 ff.

πόλιν. Dasselbe besagt das Argument der Gegner des Miltiades bei Herodot: όλίγους γαρ είναι στρατιή τη Μήδων συμβαλείν, d. h. also: wir können nicht schlagen, weder offensiv noch defensiv, denn wir sind zu schwach. Die Argumente des Miltiades bei Herodot gehen lediglich gegen Verzögerung: "wenn wir nicht schlagen (d. h. wenn wir weiter abwarten, was der Feind thut, wenn wir uns einschließen lassen), so fürchte ich das Eintreten einer großen Spaltung, die die Haltung der Athener erschüttern und zu den Wedern hinüberziehen wird". Er dringt einsach auf baldige Entscheidung durch die Schlacht, d. h. auf den Auszug πρίν τι καὶ σαθρον Αθηναίων μετεξετέροισι γενέσθαι.

In der Relation des Ephoros bei Nepos geschieht der Streit, ob man hinter den Mauern bleiben oder ausziehen solle, in der Stadt; Miltiades stimmt allein für den Auszug; die An= kunft der Platäer gibt dem Miltiades das Übergewicht über seine Amtsgenossen, entscheidet für den Auszug. Bei Trogus (Justin. 2, 9) ist Miltiabes, quem tanta fiducia ceperat ut plus praesidii in celeritate quam in sociis duceret, der Urheber des Entschlusses, die Ankunft der Spartaner, "welche durch religiöse Bedenken vier Tage zurückgehalten werden", nicht zu erwarten. Plutarch sagt uns in den Tischgesprächen: der Volksbeschluß, auf welchen Miltiades die Athener aus der Stadt geführt, sei unter dem Vorsitz der Phyle Aantis gefaßt (Quaest. conv. 1, 10, 3). Frage war wichtig genug — mochte immerhin formell dem Polemarchen und ben Strategen die Entscheidung zustehen —, eine Bestätigung ihres dahingehenden Beschlusses einzuholen. wirklich ein Volksbeschluß gefaßt worden, so hat der Streit der Strategen selbstverständlich in der Stadt stattgefunden, so war berselbe vor dem Auszuge erledigt.

Ich stelle anheim, welches Gewicht der Angabe Plutarch's beizulegen ist; sachlich erweckt der Bolksbeschluß nicht das mindeste Bedenken, erscheint vielmehr der Schwere der Gesahr, in der sich der Staat befand, und der Größe des Wagnisses, dem man entgegenging, vollständig angemessen. Die Angabe lediglich darum zu verwerfen, weil sie in einem Scherzgespräch über die Ehren der Aantis steht, würde nicht zutressend sein, weil

Thatsachen Thatsachen bleiben, auch wenn sie im Scherz erwähnt werden.

Die Folge der Ereignisse konnte sich bei Herodot's Art zu erzählen ihm leicht verschieben. Er knüpft an die Landung ber Perser die Worte: als die Athener dies ersuhren, zogen sie aus; darauf geht er auf Militiades' frühere Schicksale über, darauf solgt die Sendung nach Sparta, ein Traum des Hippias, die Motivirung der Hilfsleistung der Platäer, so daß der Streit der Strategen unmittelbar vor die Schlacht zu stehen kommt, wie es dem Eindruck am dienlichsten ist. Besteht man darauf, die Reihenfolge in Herodot's Erzählung strikt sestzuhalten, so hat der Streit der Strategen erst im Lager stattgesunden; er schwindet dann aber dahin zusammen, daß er sich nur darum dreht, ob man sich von den Persern angreisen lassen will oder selbst angreisen, wenn etwa die Perser mit dem Angrisse zögern sollten.

Ich komme zur Schlacht selbst. Die Athener stehen in Schlachtordnung, als die Platäer mit ihrer gesammten Mannsichaft kommen (6, 108). Auch die Perser müssen in Schlachtordnung gegenüber gestanden haben, denn Miltiades kennt die Länge der seindlichen Front; an dem Tage, an welchem er zum Angriff schreitet, macht er seine Front jener der Perser gleich. Erfolgte der Beschluß des Auszugs am Tage nach der Abends zuvor erfolgten Ankunft des Pheidippides, d. h. am zwölsten Tage nach dem Neumond, der Auszug am dreizehnten, so konnten die Heere am vierzehnten, fünfzehnten und sechzehnten einander schlachtbereit gegenüber stehen, denn erst am siedzehnten nach dem Neumond schritt Miltiades zum Angriff.

Sein Centrum (bei Plutarch sind es die Stämme Antiochis und Leontis) steht, wie Herodot sagt, end razie dlipas, d. h. wenige Rotten tief, vó de négas knavegor kgewro nlize. Miltiades fürchtet demnach liberflügelung; er fürchtet Flankensangriffe, vornehmlich von den Reitern, sobald er vom Berghange hinab ist.

Im peloponnesischen Kriege stehen die Schlachtreihen der Griechen meist acht Schilde tief, so die Athener bei Delion (Thukhd. 4, 94). Die Lakedämonier haben bei Mantinea, ab-

gesehen von den Skiriten, 448 Schilde in der Front bei acht Schilden Tiefe (Thukyd. 5, 68). Die 11,000 griechischen Hopliten des jüngeren Kyros wurden vier Schilde tief rangirt, erhielten demnach eine Front von 2750 Schilden (Anab. 1, 2).

Nehmen wir an, wie wir dürfen, daß bei Marathon reichlich 10,000 Hopliten zur Verfügung standen, daß je 3000 auf den Flügeln, im Centrum 4500 verwendet wurden, daß die Rotten des Centrums drei Schilde, die der Flügel sechs Schilde zählten, so betrug die Frontlänge 2500 Schilde. Man rechnet sicherlich mit Köchly und Rüstow nicht zu hoch, wenn für die beschildeten Hopliten in geschlossener Stellung 3½ Fuß angenommen werden; wir rechnen heute den Mann zu 2½ Fuß.

Die Front der Athener hatte demnach eine Länge von über 7800 Fuß, mit den Intervallen für die Besehlshaber also rund 8000 Fuß. Im zweiten Treffen solgten, leicht bewaffnet, die Knechte; wir dürsen die Zahl der so ausgerüsteten Knechte nach Herodot (9, 29. 30) ebenso start annehmen als die der Hopliten im ersten Treffen.

Die Perser standen zur Schlacht in vollen und tiefen Obslongen (Xenoph. Anab. 1, 8, 3; Cyr. inst. 3, 5, 39), die hinteren Glieder schossen im Bogen über die vorderen. Betrug ihre Front ebenfalls 8000 Fuß, hielt die Reiterei wie üblich hinter den Flügeln, stand die Infanterie auch nur 20 Mann tief, d. h. zwei Korporalschaften zu 10 Mann, wie sie Herodot der persischen Heeresordnung gibt, hinter einander — unsere Bataillonskolonnen stehen einschließlich der schließenden Untersoffiziere 16 Mann tief —, so standen im ersten Gliede 3200 Mann (2½ Fuß auf den Mann gerechnet) und demnach in der gesammten Front mindestens 60,000 Mann, genau 64,000 Mann den Athenern und Platäern gegenüber.

Die Griechen kannten damals nur das Gefecht mit blanker Waffe. Dem Pfeilregen der Perser konnten sie lediglich den Schild entgegenhalten. Man mußte demnach so bald als möglich an den Feind, nicht nur um den Schüssen der Perser zu entzgehen, sondern auch dem Angriff der Reiter. Sobald man im Handgemenge mit dem seindlichen Fußvolk war, waren die Reiter

außer Stande anzugreifen, wenn sie nicht zugleich ihre eigenen Leute niederreiten wollten.

Lolling glaubt die Lage des Herakleion, ja sogar Reste der Umfriedung desselben nordwestlich hinter Brana in dem Seitensthal von Ausona wiedergefunden zu haben (Mitth. des Archäol. Instituts 1, 89). Hiernach wären die Athener auf dem Abhange bei Brana zur Schlacht aufmarschirt; die schließliche Flucht des persischen Centrums in der Richtung gegen den Sumpf von Kato Suli hin spricht für diese Position. Aber gleichviel, ob sie hier bei Brana oder bei dem heutigen Marathonas standen: nach der Karte des französischen Generalstads liegt Brana 21,000 Fuß, Marathonas 19,000 Fuß vom Strande, von der Mündung des Baches, der vom Pansberge herabsommt, an welcher der große Grabhügel liegt, gemessen.

Das Intervall zwischen beiden Schlachtlinien betrug nach Herodot's Worten nicht weniger als 8 Stadien, d. h. rund 4800 Fuß. Die Perser standen also, wenn gegen Brana hin, mindestens 16,000 Fuß, d. h. 2/3 Meile; wenn gegen Warathonos hin, 14000 Fuß, d. h. mehr als eine starke halbe Meile vom Strande. Sie hätten noch näher an die Berge herangehen können, wenn sie die Griechen nicht in der Ebene haben wollten. Bon einem Rückzugsgesecht um die Einschiffung kann nach dieser Aufsstellung nicht die Rede sein.

In der Schlacht bei Kunaga betrug das Intervall zwischen beiden Schlachtreihen nur drei oder vier Stadien, wie uns Lenophon sagt. Auf diese Distanz erheben hier die Hellenen dreimal das Feldgeschrei, dann stimmen sie den Päan an und beginnen den Angriff (Anab. 1, 8, 17).

"Die Perser", sagt Herodot, "legten den Athenern Wahnssinn bei und einen sehr verderblichen, als sie sie so wenige und dazu im Laufe andringen sahen, die weder Reiterei noch Bogenschützen hatten <sup>1</sup>)." Die Perser stehen dem Anlauf. Das Handgemenge dauert lange Zeit. Endlich werden beide Flügel der Perser ge-

<sup>1)</sup> μανίην τε τοῖσι Αθηναιοίσι επέφερον καὶ πάγχυ δλεθρίην, δρέοντες αὐτοὺς δλίγους καὶ τούτους δρόμφ έπειγομένους, οὕτε ἵππου ὑπαρχούσης σφι οὕτε τοξευμάτων.

worfen, während das persische Centrum das der Griechen über ben Hausen wirft, durchbricht und in's Land hinein, wie Herodot sagt, verfolgt. Hier und hier allein konnten die Knechte der Hopliten von den Persern und Saken niedergemacht werden.

Ordnung der Hopliten, die den Griechen den Erfolg gibt. Die beiden Flügel lassen die Geschlagenen fliehen und schwenken rūckswärts gegen das persische Centrum, das sie in beiden Flanken sassen. Die persischen Flügel sammeln sich nicht wieder, obwohl sie nicht verfolgt werden; sie fliehen zu den Schiffen. Da der fortdauernde Kampf im Centrum die gesammte griechische Streitsmacht beschäftigt, haben die fliehenden Truppen der Flügel Zeit, mit dem Schiffsvolk die Schiffe flott zu machen und sich in diese zu wersen. Der Hauptverlust trifft das persische Centrum, dessen Flüchtige in den Sumpf gedrängt werden; jetzt kommen die Athener auch an den Strand hinab und nehmen sieden Schiffe.

Das alles liegt deutlich, klar verständlich ohne alle Ruhm= redigkeit in Herodot's Erzählung vor. Anstoß gibt hier nur, daß keines Reiterangriffes gedacht wird. Ich will kein Gewicht barauf legen, daß auf den Reliefs, die Jahn in der Archäolo= gischen Zeitung 1866 Nr. 222 ff. erläutert hat, zuerst persische Reiter von den Pferden geriffen werden, danach der Kampf bei den Schiffen gesehen wird. Daß Herodot die Reiter anwesend angenommen hat, unterliegt keinem Zweifel: wie könnte er sonst die Perfer bei Marathon landen lassen, "um hier die Reiter zu gebrauchen", wie könnte er sie sich wundern lassen, daß die Athener "ohne Schützen und Reiter" angriffen. Weiter ist darauf Gewicht gelegt worden, daß der erbeuteten Rosse nirgend gedacht werde, die doch nothwendig bei dieser Art der Einschiffung zurück= gelassen werden mußten. Herodot erwähnt der Beute überhaupt nicht, Plutarch spricht im Aristides nur in sehr allgemeinen Ausbrücken von derselben. Und wenn auch späterhin der medischen Rosse nicht gedacht wird, so erklärt sich das sehr natürlich daraus, daß die Perfer im Herbst 480 und im Sommer 479 Attika in ihrer Gewalt hatten und beide Male dafür gesorgt haben werden,

mit allem, was an marathonischer Beute zu finden war, auch mit den alten Thieren, die etwa noch übrig waren, gründlich aufzuräumen.

Aus Herodot's Schweigen über die Thaten der Reiter kann strikt doch nur geschlossen werden, daß sie Nennenswerthes nicht ausgerichtet. Die Schnelligkeit des Angriffs der Griechen kann die Führer der Perser verhindert haben, die Reiterei zu verwerthen. Jene 8 Stadien (4800 Fuß) würden unsere Truppen mit vollem Gepäck im Lausschritt in 9—10 Minuten zurücklegen: die Athener und Platäer werden eher weniger als mehr Minuten gebraucht haben. Sobald das Handgemenge da war, konnten die Reiter nicht mehr angreisen. In wie vielen Schlachten der Neuzeit ist der slüchtige Woment für den Reiterangriff verpaßt worden! Gewiß, als das persische Centrum erfolgreich vordrang, hätten die Reiter die Flanken der weichenden Griechen sassen Flügel in Unordnung gebracht und sortzgerissen waren.

Wie man aber hierüber urtheilen mag — das Schweigen des doch sehr gedrängten Schlachtberichts Herodot's über das Verhalten der Reiter berechtigt nicht, eine dunkle, in sich unhaltbare Notiz ungewissesten Ursprungs an dessen Stelle zu sezen.

Nicht Herodot, aber Plutarch behauptet, daß das Heer noch am Schlachttage nach Athen zurückmarschirt sei (Aristid. c. 5). Begann die Schlacht am frühen Morgen, endete sie um Mittag, so wäre es an sich nicht unmöglich, daß die Athener noch am Nachmittag den Kückmarsch angetreten, die 5 Meilen bis Athen zurückgelegt hätten, in der Nacht dort angesommen wären. Die 2000 Hopliten Sparta's legten die 25 Meilen von Sparta dis zur attischen Grenze in drei Tagen zurück (Herod. 6, 120). Aber die Perser waren geschlagen, nicht vernichtet. Die Führer der Athener mußten abwarten, wohin der Feind sich wende; ehe die Flotte den Euripos verlassen, durste das attische Heer die Ostfüste Attisa's nicht verlassen, die Perser waren zu ihren Depots, die sie vorsichtig auf die Insel Aigileia gelegt, gesteuert. Die Insel liegt sast 3 Meilen vom Strande von Marathon.

Hier wurden, wie Herodot uns sagt, die Gefangenen von Eretria an Bord genommen. Hier mußte doch einige Ordnung in die Bertheilung der Mannschaft auf den Schiffen gebracht werden, die zersprengten Abtheilungen wieder vereinigt, die Berwundeten, so viele ihrer die Schiffe erreicht hatten, besonders untergebracht, bie Lebensmittel an Bord genommen werden. Es ist nicht an= zunehmen, daß diese Ordnung, wozu Ausschiffung und Wieder= einschiffung gehörten, noch am Tage der Schlacht zu Stande gebracht worden sein wird. Wahrscheinlich verging auch der dem Schlachttage folgende Tag über diesen Operationen. Bon Aigileia bis Phaleron sind zur See mindestens 16 Meilen ober 640 Stadien. Diese Strecke konnte ein Schiff mit gutem Winde voller Wind konnte der Fahrt doch nur auf der einen oder der andern Hälfte der Fahrt zu gut kommen — in einem Tage zu= rücklegen (Ps.:Stylax [69] sest die Tagefahrt auf 500 Stadien), gewiß nicht hunderte von Schiffen. Reinenfalls konnten die Schiffe früher als am Morgen nach der Schlacht von Aigileia aus wieber in See gehen, keinenfalls konnte man vor dem Mittage des nächsten Tages im Lager der Athener bei Marathon, d. h. vor dem Nachmittage dieses Tages, — auch wenn Signal= posten bis Sunion aufgestellt waren — wissen, daß die Perfer auf der Höhe von Sunion den Kurs geändert, daß die Flotte längs der Westküste Attika's nordwärts steuere. Erst im Besitze dieser Runde konnte man nach Athen aufbrechen; frühestens also in der Nacht nach dem der Schlacht folgenden Tage, wahr= scheinlich aber erst am zweiten Tage nach der Schlacht auf dem Lykabettos ankommen 1).

Über das Schildzeichen steht nach Herodot's Angabe nichts fest, als daß ein Zeichen dieser Art gegeben worden ist: evedexIn

<sup>&#</sup>x27;) Herodot 6, 120 sagt, die Spartaner seien nach der Schlacht angekommen; Platon im Menegenos (p. 240): um einen Tag zu spät, in den Gesetzen eben-salls: einen Tag zu spät (p. 699); dasselbe sagt Jokrates im Panegyricus p. 87. Daß sie in Athen waren, als die Flotte der Perser in der Bucht von Phaleron Anker warf, sagt niemand. Am sechzehnten Tage nach Neumond ausmarschirt, konnten die Spartaner frühestens am achtzehnten Abends die attische Grenze bei den Keratadergen erreichen.

## Stuart und Sobiesti.

Bon

## Reinhold Yauli.

Um Einsetzung und Behauptung der Welfischen Oynastie auf dem Thron Großbritanniens haben sich neben den englischen Whigs und einzelnen hannöverischen Staatsmännern, wie namentlich den Grafen Bernstorff und Bothmer, einige Fremdlinge ein kaum geringeres Verdienst erworben. Alle ohne Ausnahme aber waren sie Protestanten, denn eben die Durchführung der protestantischen Succession blieb auch Jahrzehnte nach dem Ableben der Königin Anna im Kampse mit den katholischen Tendenzen von halb Europa die Losung.

Von den Fremden kommen besonders drei in Betracht. Robethon, hugenottischer Herkunft, der schon König Wilhelm III. und seinem Freunde Bentinck Graf Pembroke als Sekretär gedient hatte, nach Wilhelm's Tode an den Höfen Georg Wilhelm's von Celle und Georg Ludwig's von Hannover thätig gewesen und, als letzterer im Jahre 1714 König von England wurde, ihm wieder dorthin folgte, wo er, in den Abelsstand erhoben, dem Könige und seinen Ministern als Geheimer Legationsrath in der auswärtigen, vorzugsweise französisch geführten Korrespondenz zur Seite stand. Er war recht eigentlich das Bindeglied zwischen dem vor dem englischen Parlament verantwortlichen englischen Kadinett und den Ministern der deutschen Kanzlei, von denen sich der Fürst niemals trennte. "Ohne ihn wäre", wie Spittler sagt"),

<sup>1)</sup> Meiners und Spittler: Göttinger Hiftor. Magazin 1, 546 ff.

dem sieben Quartbände von Robethon hinterlassener, heute nicht im Staatsarchiv, sondern in der Stadtbibliothet zu Hannover be= findlicher Papiere vorgelegen, "Kurfürst Georg Ludwig nie König Georg geworden." Ein anderer war Lukas Schaub, Schweizer von Geburt, später als Sir Luke Schaub mit der englischen Ritter= würde belohnt, nachdem er der Gesandtschaft in Wien beigegeben gewesen, von Garl Stanhope als Geheimsekretär verwandt, auch im Jahre 1718 auf jener Mission nach Madrid mitgenommen, die fruchtlos bem Bruch Großbritanniens mit ber Regierung Alberoni's begegnen wollte1). Der britte, von dem das kgl. Staatsarchiv in Hannover eine seltene, geradezu unschätzbare Hinterlassenschaft, 40 bis 50 Bände sauber geschriebener Protokolle der von ihm als großbritannischem Gesandten am faiserlichen Hofe zu Wien zwischen den Jahren 1716 und 1726 geführten Verhand= lungen, also die Kopien zahlloser, die sämmtlichen Verwicklungen der Zeit betreffender Berichte, Denkschriften, Verträge, Noten, Briefe und anderer Aktenstücke bewahrt, heißt François Louis de Pesmes, Seigneur de St. Saphorin. Er war gleichfalls Schweizer von Herkunft, im Jahre 1668 zu St. Saphorin im Waadtland geboren. Früh hatte er holländische Kriegsdienste mit kaiserlichen vertauscht und unter dem Prinzen Eugen bis zum Frieden von Carlowitz gegen die Türken gefochten, war 1696 Viceadmiral der Donau und 1705 kaiserlicher General= feldwachtmeister. Nachdem er vorübergehend Vertreter des Pfalz= grafen bei der Eidgenossenschaft und von Friedrich I. von Preußen mit Übernahme der Grafschaft Neufchatel betraut gewesen, hatte er sich bei den Friedensverhandlungen zu Utrecht und durch Ab= schluß eines Bündnisses der Eidgenossenschaft mit Holland um seine Heimat verdient gemacht?). Am Hofe von Versailles kannte man ihn längst, wohl nicht so sehr, wie der Herzog von St. Simon versichert 3), wegen unehrenhafter Handlungen, die er begangen haben sollte, als wegen seiner ausgesprochenen Feindschaft gegen

<sup>1)</sup> Lord Mahon, History of England 1713—1783 ch. 9.

<sup>2)</sup> Lut, Netrolog merkwürdiger Schweizer S. 392. Nouvelle Biographie s. v. Pesmes. Vgl. Göttinger Nachrichten 1881 S. 249 ff.

<sup>\*)</sup> Mémoires 15, 193 ed. 1829.

Frankreich. Alls Diplomat von klarem Kopf und energischem Willen ist er, wie ich vermuthe, durch Robethon in den Dienst des König-Kurfürsten gezogen worden, der ihn zum Range eines Generallieutenants erhob. Seit dem Oftober 1716 erscheint er als bevollmächtiger Minister am Hose Kaiser Karl's VI., der wie seine Räthe den Engländern noch immer wegen des Utrechter Friedens grollte, auf die spanische Krone durchaus nicht verzichten, am allerwenigsten aber dem Regenten von Frankreich sich nähern wollte. Mit großer Ausdauer und vielem Geschick bat da nun St. Saphorin angesichts der durch Elisabeth von Parma und Kardinal Alberoni von Spanien aus heraufziehenden Friedensstörung auf die zähe Abneigung der Grafen Sinzendorff und Stahremberg jo erfolgreich einzuwirken gewußt, daß am 21. Juli 1718 unter englischer und holländischer Vermittlung der Friede zwischen dem Kaiser und den Türken und am 2. August, vom Hofe von St. James eifrig betrieben, die Tripelallianz zwischen dem Kaiser, Frankreich und England zu Stande kam, zu welcher auch den Vereinigten Niederlanden der Beitritt offen gehalten Es war in der That die höchste Zeit, um dem Angriff der Spanier auf Italien und den Machinationen Peter's des Großen, dem Zusammentreffen vieler feindseligen Kräfte von Norden und Süden, welche die kaum aufgerichtete Staatenord= nung umzustürzen drohten, entgegenzutreten. Recht eigentlich im Mittelpunkt stehend hatte St. Saphorin die Aufgaben der englischen und deutschen Minister seines Herrn auszuführen und erhielt dabei, wie ihre Korrespondenz lehrt, vornehmlich von dem in alle Umstände bis in das Kleinste eingeweihten Herrn v. Robethon die Direktive. Freilich fehlte es zwischen ihnen auch an Reibungen nicht, denn, wie namentlich aus den mit dem Landsmanne Schaub gewechselten Briefen hervorgeht, scheint der andere wegen der hohen Anerkennung, welche St. Saphorin bei seinen Vollmachtgebern fand, Eifersucht empfunden zu haben. Auch mußten die Ausländer sämmtlich vor der Opposition auf ihrer Hut sein, welche einige Jahre von den Walpoles im Hause der Gemeinen vertreten, gelegentlich die Verwendung eines Fremd= lings als Gesandten im Dienste des doch ebenfalls aus der

Fremde stammenden Königs heftig rügte. Vor allem aber konnte es nicht fehlen, daß das leidige Doppelregiment der englischen und deutschen Räthe, die oft nach entgegengesetzten Richtungen aus einander zerrten, auch auf die Beziehungen dieser Männer zurückwirkte. Während Schaub und St. Saphorin ursprünglich allein Lord Stanhope, dem englischen Staatssefretär, untergeben waren, erhielt der zweite in hannöverischen, deutschen und nordischen An= gelegenheiten bald ebenso gut direkte Aufträge von dem Grafen Bernstorff, dessen Eigennutz und Kurzsichtigkeit ja auf vielen Seiten Anstoß gaben. So erlaubte er sich, den Gesandten in Wien dahin anzuweisen, daß er in allen deutschen Dingen unmittelbar und nicht mehr durch Robethon mit ihm verkehre. Darüber drohte der lehrreiche Gedankenaustausch zwischen St. Sa= phorin und Robethon, "seinem ältesten Freunde", einmal ganz zu versiegen, bis sich Bernstorff genöthigt sah, letterem, der im November 1719 das Hoflager von Herrenhausen im Unmuth ohne Urlaub verlassen hatte und durch nachgesandte Offiziere in Osnabrück wieder eingebracht worden war, ohne Frage doch, weil der König und Lord Stanhope es verlangten, bei einem Souper Genugthuung zu geben 1). Indes alle diese Umstände vermochten nicht die Stellung zu erschüttern, welche sich St. Sa= phorin in Wien geschaffen hatte. Bereits am 7. Juni 1718 ließen ihm durch Robethon der König, Graf Bernstorff, die Lords Stanhope und Sunderland das höchste Lob spenden: Ils admirent vôtre travail inoui, vôtre exactitude, la manière dont vous avez disputé le terrain, en un mot tout ce que vous avez fait et omis. Vor allem wurde ihm hoch angerechnet, daß er das Projekt einer Vermählung des Prinzen von Piemont, bessen Haus Anwartschaft auf den englischen Thron behauptete, zu durchfreuzen wußte.

Von Anbeginn nun aber war er gleich allen übrigen polistischen Agenten der neuen Krone angewiesen, auf die Umtriebe des Stuart-Prätendenten und der Jakobiten ein besonders wachs

<sup>1)</sup> St. Saphorin an Schaub September 3. 1719. Schaub an jenen November 9. 13. 1719.

Siftorifde Beitfdrift N. F. Bb. X.

sames Auge zu haben und zumal beim Abschluß von Berträgen stets die ausschließliche Berechtigung des Hauses Braunschweig= Lüneburg zu vertreten. War doch die Regierung Georg's I. schon im zweiten Jahr durch jene Erhebungen in Schottland und Nordengland ernstlich bedroht worden, welche freilich Jakob III. nicht auf den Thron seiner Bäter einzusetzen vermochten, aber doch über die europäischen Reiche weit verzweigte Komplotte enthüllten. Aus Frankreich, aus Lothringen und Avignon aus= gewiesen, hatte der Prätendent jüngst bei Papst Clemens XI. in Mom und Urbino Aufnahme gefunden, von einer Anzahl vor= nehmer Parteigänger, Engländer, Schotten und Iren, begleitet, die an allen Höfen, wo nur irgend eine Spannung mit ber englischen Politik herrschte, geschäftig ihr Wesen trieben. Und wahrlich, auch daheim schimmerte ihren Hoffnungen immer noch das Glück. Der wenig anmuthende fremde Fürst mit jeiner steisen, als habgierig verschrieenen hannöverischen Umgebung, die unselige Verfeindung mit seinem Erstgeborenen, dem Prinzen von Wales, die, da sich alsbald die Parteien einhingen, zu einem politischen Argernis anwuchs, der Zwiespalt, welcher wenige Jahre nach Besiegung der Tories unter den Whigs ausbrach, Personen und Verhältnisse lockten beständig, um ersten ernstlichen Erschütterung des europäischen Friedens dem in der That recht morschen Neubau einen vernichtenden Stoß zu versetzen.

Daher denn drinnen und draußen eine stets angespannte, sieberhafte Überwachung aller Übelgesinnten, wobei weder kleinsliche Polizeikniffe noch eifrige Verwerthung selbst oft wenig besgründeter Gerüchte verschmäht wurden. So hatte im Herbst 1716 Lord Stair, der Gesandte in Paris, ein schottischer Whig, gemeldet, daß Jakob, der sich damals noch in Avignon aufhielt, an einer Fistel lebensgefährlich erkrankt und der Pariser Chirurge Guérin zu einer hoffnungslosen Operation dorthin berufen sei<sup>1</sup>). Fast mit Sicherheit scheint man in London auf einen erlösenden Ausgang gerechnet zu haben. Während zu Anfang des Jahres

<sup>1)</sup> Robethon an St. Saphorin Ottober 31. 1716.

1717 die gegen die Welfendynastie gerichteten Anschläge des Grafen Gört ruchbar wurden und Karl XII. von Gothenburg aus einen neuen Aufstand in Schottland zu entzünden trachtete, hatte man wenigstens die Genugthuung, daß der Prätendent auch Süd= frankreich verlassen mußte. Um so mehr machte bann wieder ein Emissär zu schaffen, der unter dem Pseudonym D'Bryan in Wien auftauchte, in Wirklichkeit aber John Walkinshaw of Barronsfielb hieß, ein namhafter schottischer Jakobit, der bei Sheriffmuir gefochten, aus seiner Haft in Stirling Castle entsprungen war und, mit Empfehlungen des kaiserlichen Gesandten im Haag versehen, im diplo= matischen Halbdunkel der Hofburg sich bewegte, ja sogar Zutritt beim Prinzen von Savoyen fand 1). Gleichzeitig wurde bekannt, daß der Graf Mar, derselbe, welcher im August 1715 zuerst in den Hochlanden von Braemar die Fahne des Aufstandes ent= faltete, von Italien in die Niederlande geeilt war, um dort mit seinem Berwandten Erstine, welcher sich für einen Arzt ausgab, die schwedisch = russischen Intriguen zu fördern und wo möglich den Baren Peter selber zu sprechen?). Noch immer hatte die englische Regierung den Kaiser und selbst den Prinzen Eugen in Verdacht, daß sie, der Befestigung der protestantischen Dynastie abgeneigt, bem Pratendenten ben Butritt in ben kaiserlichen Staaten nicht versagen würden. Briefe aus Pesaro bestätigten, daß der vermeintliche D'Bryan bei seiner Rückkehr aus Wien seinem Herrn gerühmt habe: que la cour Impériale étoit fort favorable à ses intérêts et qu'il en avait receu des asseurances très obligeants, ce qui vient sans doute du Vice-Chancellier et peutêtre du Prince Eugène luy même 3). Während derselbe Walkinshaw dann wieder in Mainz und Brüssel spukte, hatte der Regent Orléans den Herzog von Ormond und den Grafen Mar, die in steter Bewegung waren, aus Frankreich ausweisen lassen. Wie oft mußte dem Wiener Hofe bedeutet werden, daß es nicht unschuldige Flüchtlinge waren, die namentlich in Flandern ihr Wesen trieben, sondern Hochverräther, zum Theil sogar pro-

<sup>1)</sup> So Robethon März 19, April 2. 1717. 2) Derselbe April 9. 13.
2) Derselbe Mai 25.

testantischer Konfession, welche daheim nach Urtheil und Recht alles verwirkt hatten, es aber verschmähten, die königliche Gnade anzurufen. Immer wieder, seit den Tagen der rothen und weißen Rose sei eben von jenen Kusten aus die Revolution nach Eng= land getragen worden 1). Indes der Kaiserhof bedurfte gegen Philipp V. dringend englischer Subsidien und verhandelte, ohne sich freilich sonderlich zu beeilen, allerlei Verträge. So hatte man benn wenigstens geeignete Gegenbedingungen zu verwenden. She Kaiser Karl VI. nicht den eigenen Anspruch auf den spanischen Thron barangab, ehe er nicht in die Ausweisung des Stuart gewilligt und vor allem in den Traktaten diesen nicht ausdrück= lich Prätendent genannt haben würde, war, wie der Gesandte immer wieder betonen mußte, die Auszahlung von auch nur 130000 Pfund vor dem Parlament schlechterdings nicht zu ver= antworten. Wie könnte, erklärte er, sein Herr der König jemals zum Kaiser ehrlich Vertrauen fassen, so lange man gegen seinen Hauptfeind falsche Schonung übe?). Es war benn auch ein starkes Stück, daß Graf Sinzendorff noch immer von gerechten Erbfolgeansprüchen bes Stuart redete, daß man in Wien einem protestantischen Reiche nicht ebenso gut das Recht zugestehen wollte, Papisten vom Thron auszuschließen, wie Protestanten in Franfreich, Spanien, Portugal von der Succession ausgeschlossen waren, daß man in einem Athem von England Unterstützung gegen den Bourbonen in Madrid begehrte, der im Utrechter Frieden doch bereits dem Prätendenten abgeschworen hatte und mit dessen Reiche die Engländer in ersprießlichem Handelsverkehr standen3). Die vornehmste Bedingung vor dem Parlament und vor Europa aber blieb allemal die Bezeichnung Jakob's als eines Prätendenten. Sie empfahl sich für den Wiener Hof schon deshalb, weil er dadurch im voraus der Verlegenheit entging, eventuell, wie das in Frankreich geschehen, einen lästigen Gast ausweisen zu müssen. Turpius eiicitur quam non admittitur hospes, bemerkt Robethon bei Mittheilung eines Gedankenaus=

<sup>1)</sup> Berichte vom 25. Juni und 27. Juli.

<sup>2)</sup> des ménagemens, St. Saphorin an Robethon Juli 13.

<sup>\*)</sup> Robethon August 17. 24.

tausches, den er soeben mit dem leitenden Minister, Lord Stan= hope, gehabt hat.

Natürlich waren es die hochkatholischen, den Hof Karl's VI. beherrschenden Interessen, die mehr spanisch und italienisch als beutsch sich gegen den Abschluß eines engen Bündnisses mit einer baretischen Macht sträubten. Gben jest ertheilte ber Papst einen sehr vernehmlichen Wink, als der excentrische Lord Peterborough, der Eroberer Barcelonas im spanischen Erbfolgefriege, seither dem stolz beschränkten Karl von Österreich sehr wenig sympatisch, auf einer Reise durch Italien plötzlich in Bologna vom Kardinal= legaten verhaftet und wochenlang zu Urbino in strengen Gewahr= sam gethan wurde, unter dem erlogenen Vorwande, daß er dem jüngst dort eingekehrten Stuart habe an das Leben wollen. Einen Augenblick schien es, als ob dem wohl berechneten Insulte durch die Kanonen des Admirals Byng alsbald Vergeltung wider= fahren würde. Nur kannte man in London sehr wohl die eigenklichen Tricbfebern. Cette calomnie a été inventée icy et suggéree d'icy au Prétendant et au Pape pour noircir le Roy, schreibt Robe= thon am 15. Oktober. Da die deutsche Dynastie sich stets ehren= haft aller Attentate gegen den verjagten Rivalen enthielt, konnte sie das Ereignis vielmehr benutzen, das Kabinett in Wien nach und nach zu sich herüberzuziehen. Dasselbe hat denn auch in der Folge die unvermeidliche diplomatische Entschuldigung vermittelt, zu welcher sich Papst Clemens XI. schließlich herbei= lassen mußte.

Zunächst allerdings ließen kaiserliche Minister und Gesandte allerorten immer noch bedenkliche Äußerungen über die geringe Festigkeit des neuen Thrones sallen. In einer lebhasten Unterredung, welche St. Saphorin mit seinem alten General, dem Prinzen von Savohen, über die auf den Papst und "das Prästendenten» Phantom" zu nehmenden Rücksichten sührte 1), hatte der Prinz gemeint: le cas est différent, car l'Empereur est plus spécialement protecteur de la religion catholique, erhielt aber dafür den Einwurf: si l'Empereur vouloit donc étendre cette

<sup>1)</sup> Bericht vom 10. November.

protection de la religion catholique sur les royaumes et états, qui ne dépendoyent point de luy? Es hanble sich teineswegs allein um Gewährung einiger hunderttausend Pfund, sondern die ganze Deckung des Kaisers durch Großbritannien stehe auf dem Spiel, so lange ber englischen Nation bieselbe Garantie vorenthalten werde, an welcher die Spanier nicht ben geringsten Anstoß genommen hatten, qui prétendoyent aussi être bons catholiques. Man war in St. James allerdings sehr bamit ein= verstanden, daß der Gesandte die Hauptschuld des langen Sperrens auf den Papst als weltlichen Souveran wälzte: Il ne s'agit aucunement icy d'une guerre de religion. C'est un Prince, qui insulte personnellement le Roy et qui après avoir assisté à exciter icy toutes manières et avoir travaillé à exciter icy toutes sortes de rebellions et de conspirations couronne son œuvre en taxant S. M. d'avoir employé des assassins. Si on avoit receu ce traittement d'un Prince protestant ou d'un Turc, le Roy seroit obligé tout de même de s'en ressentir. Faudra-t-il s'en désister, parcequ'il s'agit d'un Pape? Non. J'espère, que nous aurons contre S. S. de belles et bonnes adresses du Parlement, et la Flotte, que le Parlement demandera qu'on envoye contre Elle, pourra devenir utile à l'Empereur dans la Méditerranée. Dazu stimmte benn auch bald darauf die Meldung aus Wien1), daß, nachdem die Kurie sich geweigert hatte, den Friedensstörer Alberoni in seiner Eigenschaft als Kardinal der Kirche zur Rechenschaft zu ziehen, der Nuntius in zweimal 24 Stunden Reapel hatte verlassen mussen und am Kaiserhofe der helle Zorn gegen Clemens selber auf-Nur war noch viel Geduld erforderlich, bis in dem einen fraglichen Punkte die Auffassung Englands endlich auch in der Hofburg getheilt wurde. Vor der Saumseligkeit der kaiserlichen Minister, die durch ihren Gesandten in London nicht genug auf schleunige Ausrüstung eines starken Geschwaders zum Schutze Italiens dringen konnten, aber die Eröffnung des Parlaments herbeikommen ließen, so daß die zu Subsidien ausgeworfenen

<sup>1)</sup> Vom 22. Dezember.

Summen durch die Opposition gesährdet schienen, tauchte gelegentslich wohl der Gedanke an ein ausschließlich protestantisches Bündsnis auf. Je voudrois, schreibt Robethon 1), que nous prissions les bonnes liaisons avec la Dannemarc et Prusse. Ce dernier s'y rangera très volontiers, si nous l'empressons. Car il sçait, que le Roy de Suède ne veut pas le paix avec luy, mais avec le Czar seul. Je voudrois, que le Roy se mit à la tête de l'intérêt protestant et prit à Ratisbonne alternativement avec Prusse le Directoire des protestants. Doch derselbe Diplomat freute sich bald daraus über die brouillerie zwischen Papst und Raiser und meinte: Il me semble, que si les princes vouloyent, ils pourroyent être catholiques sans être papistes 2). Das Sahr 1718 brachte denn ja auch, wie schon berührt, Entscheisdungen auf mehreren Seiten, die endlich abzuschließen und rasch zu handeln nöthigten.

Um so aufmerksamer wurden die Bewegungen der Jakobiten verfolgt. Ein Emissär, der zu Anfang Januar auf dem Wege nach Petersburg Wien berührte, ließ fallen, daß der Prätendent nicht mehr lange in Italien verbleiben werbe. Vom Herzog von Ormond wußte man am 4. Februar in London, daß er sich, um mit Peter dem Großen zu verhandeln, in Mitau lang= weilen mußte 3). Noch immer wurde von seinem Herrn gemunkelt, daß er an seiner Fistelkrankheit Todeskandidat sei. Und doch sollte er auf einträchtigen Beistand von Schweden und Rußland rechnen. Seine Anhänger wollten ihn sogar wieder in Lothringen erwarten 4). Bald darauf indes war es sicher, daß er Urbino nicht verlassen, sich vielmehr mit seiner Mutter, der Königin Marie Béatrice, ehe sie am 6. Mai in St. Germain starb, mit ihrem Beichtvater, dem Jesuiten Innes, dem irischen General Dillon über= worfen, sich dagegen völlig dem Grafen Mar hingegeben hatte, der als Schotte von den Iren nichts wissen wollte 5). war er nunmehr von seiner Krankheit genesen und leugnete ent-

<sup>1)</sup> Dezember 24. 2) Januar 18. 1718.

<sup>\*)</sup> se morfond, St. Saphorin Januar 15. Robethon Februar 4.

<sup>4)</sup> Lord Stair aus Paris April 6.

<sup>5)</sup> So Robethon am 10. Mai.

schieben, daß er jemals daran gedacht, sich mit einer Bastardsnichte des Zaren zu vermählen. Dagegen wurde in Wien auf den jungen Lord Pitsligo vigilirt, einen Nessen Mar's, der, vor drei Jahren am schottischen Aufstande betheiligt, als Epistopalist auf Intervention seines vornehmen Verwandten, des Herzogs von Gordon, begnadigt worden war und sich nun trozdem von den Jakobiten wieder verwenden ließ 1).

Da am 16. August erhält Robethon von König Georg und den Ministern den Auftrag, schleunig nach Wien zu schreiben: que nous sçavons de source, qu'un homme de confiance du Prétendant a été le mois passé à Olow en Silésie, residence du prince Jaques Sobiesky, pour luy demander sa fille au mariage. Die Jakobiten in England wollten bereits vom Jawort wissen. Um so mehr wäre es die Pflicht des Kaisers, den Vater ber jungen Dame, welcher in seinen Staaten ein Aspl gefunden, bei Zeiten von dem Vorhaben abzubringen. Nun war die Mutter, Hebwig Elisabeth von der Pfalz, eine Nichte 2) Eleonorens von Pfalz-Neuburg, der Kaiserin-Witwe Leopold's I., von der St.= Saphorin umgehend am 3. September berichtete, daß sie die wüthendste Feindin aller protestantischen Fürsten sei, Se. Britannische Majestät einbegriffen. Obgleich der Kaiser nicht gerade auf sie höre, so stehe sie doch an der Spitze der papistischen Camarilla und ruhe nie, Unheil zu stiften. Die Zeit, die sie nicht auf Erbauung — à la dévotion à sa mode — verwende, diene zu Quertreibereien wider alle, die den Jesuiten mißsielen, und zur Unterstützung ihrer Anhänger. Ein Glück, daß in demselben Schreiben von dem mächtigen Eindruck berichtet werden konnte, den die frische Kunde von der Besiegung der spanischen Flotte durch die englische bei Kap Passaro am 11. August — Graf Hamilton, der Überbringer der Staffette, war eben mit vier blasenden Postillionen eingeritten — in der Hofburg machte. Neapel war gerettet. Bald barauf erfolgten die Kriegserklärungen der verbündeten Mächte, die sich anschickten, den Spaniern die

<sup>1)</sup> Robethon Juni 21. 24.

<sup>2)</sup> Nicht Schwester wie bei Reumont, die Gräfin von Albany S. 52.

berten Inseln Sicilien und Sardinien wieder zu entreißen. ie hätte unter solchen Ilmständen der Hof von St. James nicht f schleunige Gewährung eines wahren Liebesdienstes drängen Und in der That, Graf Sinzendorff hatte noch am ben Tage versprochen, daß der Kaiser, da die Sache, wie fürchte, wahr sein werde, sogleich einen strengen Brief an obiesti richte. Prinz Jakob Ludwig Heinrich aber war der este Sohn König Johann's III. von Polen, des großen Beiers von Wien. Nur hatte er, seit er sich im Jahre 1696 rgeblich neben August dem Starken um die väterliche Krone vorben, im Jahre 1706 gegen diesen von Karl XII. hervorzogen war, als zweifelhafter Charakter, der echte polnische nigrant, Freund und Feind zu schaffen gemacht. Sinzendorff nnte ihn un franc brouillon, très mal intentionné, et qui che tous les jours de susciter des embarras à l'Empereur. ns la protection de l'Impératrice-mêre on l'auroit déjà an morigéné.

In England verursachte die Nachricht lautes Frohlocken der beitischen Blätter. Die Regierung tröstete sich einstweilen mit r. Erwartung, daß die kaiserliche nicht nur kräftig einschreiten, idern in Folge des großen Umschwungs in Europa auch Prinzikob sich vor einem habelosen Sidam bedanken würde, dem ihen vom Regenten in Paris die mütterliche Pension gekindigt irde, während die englischen Tories nunmehr wohl vergeblich sobieski's Reichthümer spekuliren würden.

Indes drei Wochen später meldete St. Saphorin in höchster regung<sup>2</sup>), daß die Ehe des Prätendenten bereits durch Manstar vollzogen und die Prinzessin Clementina Maria — die am Juli 1702 geborne jüngste Tochter Jakob Sobieski's 3) — on unterwegs sei, sich mit ihm zu verbinden. Er fürchtete, ß der Drohbrief des Kaisers diese Reise beschleunigt haben rde, und berief sich auf die von dem modenesischen Gesandten

<sup>1)</sup> Robethon an St. Saphorin September 9.

<sup>2)</sup> An Robethon September 24.

<sup>\*)</sup> Nicht "die Tochter des Retters von Wien", wie es bei Dropsen, Gesch. preuß. Politik 4, 1, 228 heißt.

erhaltene Nachricht, dem sie von einem mit Sobieski's Affairen beauftragten Jesuiten anvertraut worden.

Am 28. September berichtete er wieber von einer Unterredung, die er drei Tage zuvor mit Sinzendorff gehabt. Graf, der joeben von seiner Herrschaft Celowit bei Brünn zurückehrte, war jelber an der von ihrer Mutter begleiteten Prinzeisin vorbeigereist. Als nun der Gesandte verlangte, die Damen auf ihrer Fahrt schleunigst anzuhalten, der Minister aber fragte, was ihn zu einer solchen Forderung berechtige, provozirte jener auf die wahrscheinlichen Folgen dieser Heirat, auf das englischösterreichische Bündnis, den Vertrauensbruch, den sich Sobiesti gegen Karl VI. habe zu Schulden kommen lassen. Sinzendorff begab sich hierauf sofort zum Kaiser, der, wenn Prinz Eugen dazu rathen würde, bereit war, einen Haftbefehl auszufertigen. Das Anerbieten, sich auch an die Kaiserin = Witwe zu wenden, lehnte St. Saphorin mit dem Bemerken ab, daß, wie er von dem französischen Legationssekretär erfahren, bessen Quelle wieder jener Agent Sobiesti's war, gerade die alte Kaiserin und ihre Jesuiten die Sache schon seit geraumer Zeit hinter dem Rücken des Kaisers eingerührt hätten. Diable de femme! rief Sinzendorff. Run berieth man, wie und wo die Flüchtigen anzuhalten sein würden. Der Gesandte drang auf schleunige Befehle an die Statthalter in Tirol, Mantua, Steiermark und hatte für die Ausführung eventuell selber einen handfesten Schweizeroffizier bereit. Allein Sinzendorff meinte, daß jemand, der nicht Unterthan des Kaisers sei, nicht mehr als ein gewöhnlicher Kurier vermöge, und dachte an den Grafen Kufstein. Doch der war nicht zur Stelle, und über dem Hin und Her verstrichen drei Tage, bis die Schreiben nicht durch einen Kavalier, sondern durch Eilboten abgingen. So ließ sich befürchten, daß, wenn überhaupt noch, die Damen höchstens in Mantua eingeholt werben könnten.

Inzwischen hielt sich der Gesandte von der Treue des Kaisers überzeugt, der, nachdem ihm Sobieski das Ereignis notifizirt hatte, den Entschluß aussprach, ihn trop der nahen Verwandtsschaft auszuweisen. Die Kaiserin Amalie, eine Tochter des Herzogs von Braunschweig-Blankenburg, war außer sich und meinte, nun

müsse auch der Herzog von Modena die Verlobung seines Sohnes mit der älteren Sodieska ausheben. Prinz Eugen aber machte dem Gesandten über den Vater dieser jungen Damen solgende Mittheilung: Il a été toute sa vie le plus mortel ennemi que nous ayons eu et dans les correspondances continuelles avec tous nos autres ennemis. Cependant par complaisance pour l'Impératrice-mère on luy donnoit encore des pensions et on le souffroit dans le pais de l'Empereur, où il nous faisoit toutes sortes d'intrigues dangereuses. Da St. Saphorin über-bies ersahren, daß der Jesuit Salerno, der jüngst den Kurprinzen von Sachsen zur katholischen Kirche konvertirt hatte, gleichsalls in die Sache verwickelt war, machte er sich alsbald an den zu diplomatischen Verhandlungen in Wien anwesenden Generalseld-marschall Flemming: de concerter avec luy de perdre ce coquin là dans l'esprit du Roy de Pologne 1).

Dem Könige Georg, der seinem Bevollmächtigten eigenhändige Befehle ertheilte, verschwieg dieser?) auch die schlimmsten Gerüchte nicht, wonach die Vermählung durch Stellvertretung bereits in Prag vollzogen sein, Mutter und Tochter dann von Augsburg aus einen Jesuiten mit der Anzeige des Geschehenen an den Raiser abgesertigt haben sollten. Um so tröstlicher aber lauteten die Mittheilungen Flemming's, daß Sobieski's polnische Herr= schaft Zolkiem so tief verschuldet sei, daß sie ihm nichts eintrüge, daß es aber dem Könige von Polen ein Vergnügen bereiten werbe, die Anweisung, welche jenem auf 300000 Thaler ertheilt worden, zu kassiren, wenn jest die Wünsche Englands und des Kaisers, die um dieselbe Zeit ein Bündnis mit Sachsen = Polen verabredeten, zusammenträfen. Da Prinz Jakob auch die für seine ältere Tochter stipulirte Mitgift von 400000 Gulden ver= gebens durch Verkauf seiner französischen Sicherheiten aufzubringen suchte, würde der Ertrag seiner Güter für die jüngste schwerlich noch etwas abwerfen. Der Kaiser aber sei durchaus unschuldig. Cette affaire a été uniquement maniée par la cour de Rome, et j'ai lieu d'estre de plus en plus confirmé dans l'opinion

<sup>1)</sup> An Robethon Schtember 28. 2) An den König Oktober 4.

que l'Impératrice Eléonore y a eu une part considérable, mais cela entièrement à l'insçu de l'Empereur.

Auch in Hamptoncourt tröstete man sich mit dem finanziellen Bankrott der Issuitenverschwörung. "Der arme Chevalier", spottete Robethon 1), "ist am letzten Schilling. Er hoffte bei seinem Schwiegervater etwas Geld zu sinden, pour pousser le temps par l'épaule. Ietzt hat ihm der Regent die Pension entzogen, und seine englischen Freunde sind der Beisteuern müde, da sie selber ties im Elend stecken. Wie will er da die 100000 Pfund ausbringen, die er dem Baron v. Görtz zu der chimärischen Insusion Schottlands versprochen. Ils pensent de l'argent en Espagne, mais la désaite navale a fait baisser leur actions à cette cour là."

Höchst willkommen war dann selbstverständlich der nächste Bericht aus Wien vom 8. Oktober. Der kaiserliche Haftbefehl hatte die Flüchtigen in Innsbruck ereilt. Obwohl Sobieski die Heirat seiner Tochter dem Kaiser offiziell angezeigt hatte, so besaß seine Gemahlin jest die Dreistigkeit, sich zu beschweren, daß man sie und ihre Tochter auf einer frommen Pilgerfahrt anzuhalten wage. Freilich las der Gesandte sofort in den Mienen Sinzendorff's wenig Zuversicht, als er das Bedenken aussprach, daß, wenn auch der Kaiser die Prinzessinnen behindere, durch jeine Staaten zu reisen, um eine Ghe mit bem Prätendenten einzugehen, er darum doch nicht das Recht habe, sie als Gefangene einzustecken. Verwundert warf jener ein, daß, da Prinz Jakob in des Kaisers Schutz gleichsam als bessen Unterthan durch freie Verfügung über die Hand seiner dem Kaiserhause jo nahe verwandten Tochter sich doppelt schwer vergangen habe, der Kaiser im Interesse bes Hauses sehr wohl befugt sei, mit aller Strenge einzuschreiten. Der bereits gethane Schritt aber werbe illujorisch, wenn man die Damen etwa auf einer andern Route wolle weiter reisen lassen. Er erlaubte sich daher mündlich und zugleich in einer Denkichrift zu empsehlen, daß eine namhafte Persönlichkeit an Sobieski abgesertigt werde, um ihn entweber in Gute ober

<sup>:</sup> Sertember 13.

Ronige Georg versprach St. Saphorin, seine Anstrengungen zu verdoppeln, de rompre une négociation, qui pourroit perpétuer la race du Prétendant et luy procurer une parentage aussi nombreux que l'est tout celuy de la famile Palatine.

Am 11. war denn auch der heikle Auftrag, wie es in einem Schreiben vom 12. an Robethon heißt, einem schlesischen Herrn Brachmann (Braschmann), Schwiegersohn des früheren Gesandten von Modena Janini und bei der Kaiserin Amalie hoch in Gunst, ertheilt worden, der vor einiger Zeit die Ehepakten der ältesten Tochter Sobieski's besorgt hatte. Bei Hofe indes war man nicht wenig gespannt, was die alte Kaiserin zu der Berhaftung ihrer Nichten sagen würde. Seit sechs Tagen hatte sie sich zu außerordentlichen Bußübungen in ein Kloster ein= geschlossen, wo sie niemand sah. Erst Tags barauf sollte sie es verlassen. Die Pfaffen aber wütheten bereits gegen den Kaiser, ben Prinzen von Savoyen, Graf Sinzendorff, den Gesandten 1). Mittlerweile hatten sich aber auch Zweifel erhoben, ob die Ehe bereits wirklich durch Stellvertretung geschlossen sein könnte, da sich ergab, daß die Damen erst am 13. September von Ohlau aufgebrochen, nachdem der Mahnbrief des Kaisers vom 5. doch eingetroffen sein mußte. War freilich bennoch ein Kontrakt vollzogen, so ließ sich voraussehen, daß der Papst nimmermehr einen Dispens ertheilen, sondern auch dem Kaiser mit Vergnügen weitere Verlegenheit bereiten werde. St. Saphorin meinte also, das Attentat sei jedenfalls derart, daß der Kaiser die Prinzessin ge= trost in's Rloster steden könnte. Sinzendorff rief aus: Ha! que nous serions dans un cas embarrassant!

Und wirklich, die Fäden waren von allen Seiten schlau und sicher gesponnen. Um dieselbe Zeit, als Clementina von Ohlau aufbrach, hatte Lady War England verlassen, um bei ihr als Oberhofmeisterin anzutreten <sup>2</sup>). Jest eilte ihr Vater von Ohlau nach Brünn, damit Herr Braschmann ihn in Schlessen versehle.

<sup>1)</sup> An Lord Stair Oftober 12, an den Staatssekretar Craggs Oftober 15.

<sup>2)</sup> Robethon an St. Saphorin September 27.

· and a compared to the contract of the contract The same of the sa the contract of the contract o The second secon Etcanum. T The state of the s the last times to the first time to the first time. and the second of the second o and the second s of the state of th the state of the s the contract of the contract Times and the Con-:: the control of the second seco and the state of t the state of the s The second of th ar : There in the the second of th CORRECT INC. MICH. the contraction of the second to the same i iii iii iiri rongiebe en einer der die der vieller um. der The second secon The same of the state of the st the same of the same and the same of the s 11. Mr. ander and der and and and an Marcinic egen einstelle eine konstant den Stumm e je odgodoku sepetaliani in enimatik uv je and the contraction of the contr

of the service of the

Anfrage Karl's VI. in Erwägung gezogen haben würde. Der Gestandte, der von seinen Freunden in Wien wegen seines energischen Einschreitens lebhaft beglückwünscht wurde, wollte denn auch nicht glauben, daß man dort in eine Freilassung willigen werde, bis nicht die beabsichtigte Heirat aufgehoben sei. Allein er hatte die Sesuiten zu bekämpsen, die Baiern, die sich um diese Zeit des Bisthums Münster zu versichern suchten, die Pfälzer, in deren Herzogthum Jülich Berg der Stuart ein bedenklich nahes Asplischen könnte.

Zunächst erhielt er die Gewißheit, daß seine Handlungsweise in England durchaus gebilligt wurde. Der Kaiser hatte nicht gefäumt, bort Abschrift der impertinenten Antwort Sobiesfi's einzusenden, worin dieser, obwohl er einst unter den ersten ge= wesen, den Kurfürsten von Hannover als König zu begrüßen, ihn jest verächtlich als parti adverse du Prince d'Angleterre qu'on désigne par le titre de Prétendant bezeichnete 2). einen guten Ausgang vertrauend, erinnerte Lord Stanhope bereits an die bevorstehende Session des Parlaments, das mit greif= barer Anerkennung des vom Kaiser König und Volk von England erwiesenen Dienstes nicht zurückstehen werde 3). Die Verhaftung ber Sobieska hatte denn auch, wie Robethon schrieb, den Whigs großes Ansehen bereitet 4), während die Jakobiten über eine so intime Annäherung der Herrscherhäuser äußerst bestürzt waren. Darüber aber durfte sich der diplomatische Scharfblick nicht trüben lassen. Wenn auch hollandische Gerüchte von der Befreiung der Prinzessinnen unbegründet waren, so konnte doch unter dem leichtfertigen Vorwande einer Verlobung eine Komödie aufgeführt werden, die "unsere Herren Engländer" sehr übel nehmen dürften. Auch der Name Braschmann hatte dort zweifelhaften Klang. Der Gesandte möge sich in seinem strammen Verfahren nicht beirren lassen, da man in England auf die thatsächlichen Bedürfnisse des Kaisers rechne, die sich in der Flotte und in der politischen Freundschaft verkörperten.

<sup>1)</sup> une retraitte plus dangereuse, an Robethon Ottober 29.

<sup>2)</sup> Robethon an St. Saphorin Oktober 24. 3) Oktober 17. 4) un très grand honeur, Oktober 28.

Gleichzeitig nun meinte St. Saphorin aus der ehrenhaften Haltung des Prinzen Eugen guten Muth schöpfen zu dürfen, ohne dessen Autorität die kaiserlichen Minister nimmermehr gegen die Prêtraille vorzugehen gewagt haben würden. J'ay veu par une de vos lettres, schreibt er am 5. November an Robethon, que l'on croit toujours en Angleterre, qu'il n'est pas attaché à nos intérêts. Cependent je vous asseure que, s'il s'agissoit d'un cas, où il falloit soutenir S. M., ou s'il s'agissoit soutenir le Régent de France, je compterois plus sur luy que sur aucun autre ministre de l'Empereur sans exception. Il regarde le soutien de S. M. sur le thrône de la Grande Brétagne comme le salut de l'Europe et de l'Empereur et il haït de tout son cœur nos Toris.

Unterdessen lief in Wien der Nuntius Spinola — du reste assez bon homme, boch von Rom aus angefeuert — von einem Minister zum andern, um die gut katholischen Gewissen zu be= arbeiten. St. Saphorin in der Voraussicht, daß dauerndes Gefängnis sich nicht werde erzwingen lassen, schlug daher einen andern Weg ein, indem er Sinzendorff zu einer persönlichen Erörterung mit Sobieski1) zu bewegen suchte, um diesem, sobald er das Stuart-Komplott daran gebe, für seine Tochter in Don Antonio von Parma und Piacenza einen unanstößigen Heirats= kandidaten zu empfehlen. Ließ sich doch hierdurch etwa auch der Königin Elisabeth von Spanien, deren heftiges Begehren für ihre Söhne bereits neue italienische Kriege im Schoße trug, in den Weg treten. Nur musse bei Zeiten dafür gesorgt werden, daß Prinz Jakob, wenn er sich weigere, ausgewiesen und seiner Pension von 25 000 Gulden verluftig gehen sollte, nicht etwa bei der Republik Vencdig Aufnahme fände. Mit den päpstlichen Bannstrahlen, von denen verlautete, hatte es gute Wege, so lange in Italien kaiserliche Truppen schalteten. Nur hieß es, daß der englische Gesandte bei Namen, die Helfershelfer, welche die Hand liehen, um eine vor Gott geschlossene Ehe zu hemmen, im allgemeinen

<sup>1)</sup> j'ay tâché d'acheminer un abouchement, Bericht an Stanhope Rovember 16.

getroffen werben sollten. V. Exc. jugera aisement, combien je serois glorieux, si S. S. me distingoit par une excommunication spécifique.

Ziemlich ruhig sah er unterdessen der Weiterentwicklung ent-Graf Sinzendorff, der die Tripelallianz zu Stande gebracht und gegenwärtig wieder ein gegen Peter den Großen und Friedrich Wilhelm von Preußen gerichtetes Bündnis zwischen bem Kaiser, England-Hannover und Polen-Sachsen verhandelte, war abgesehen von übergroßer Schüchternheit ein vortrefflicher leitender Minister, dem wohl durch eine kleine Ausmerksamkeit nachgeholfen werden könnte 1). Vielleicht ließe sich das englische Vollblut= Gespann, das ihm einst als Krönungsbotschafter in London zum Geschenk gemacht und das zu altern anfing, durch ein neues ersetzen. Die Treibereien des Nuntius drohten dem Papst viel eher das Spiel zu verderben; denn als dem Kaiser neulich sein Beichtvater, der Jesuit Danemann, in's Gewissen reden wollte, erhielt er eine sehr trockene und verletzende Zurück= weisung. Der kurbairische Gesandte aber erschien bei seinem englischen Kollegen und erklärte kurz und bündig, daß sein Herr, der Kurfürst, für den König von England zu gute Wünsche hege, um sich jemals in Dinge einzulassen, die ihm unangenehm sein könnten.

Offizielle Schreiben Georg's I. an den Kaiser und die Kaisserin Amalie, denen zur Geburt einer Erzherzogin Glück gewünscht, zugleich aber auch für ein Zeichen wahrer Freundschaft 2) Dank gesagt wurde, waren von Mittheilungen Robethon's begleitet. Ausgesangene Briefe Ormond's, der jüngst zum Prätendenten zurückgesehrt war, ergaben, daß der Herzog demnächst auf Einsladung Alberoni's nach Madrid abgehen werde, um dort seinem Herrn eine Stätte zu bereiten. So schien es doch undenkbar, daß der Kaiser auf benjenigen, der sich seinem ärgsten Feinde in die Arme warf, und das Geschrei einer feilen Priesterschaft viel

<sup>1)</sup> An Stanhope November 29.

<sup>2)</sup> la marque d'amitié qu'Elle vient de me donner en faisant arrêter la Princesse Sobieski, Oftober 22.

Rücksicht nehmen könne 1). Trothem prahlte Graf War in einem nach England gerichteten Briefe vom 15. Oktober, daß der Raiser dem Kurfürsten von Hannover nur einen vorübergehenden Ge= fallen erweise, daß ber Gouverneur von Mantua bereits Auftrag habe, die Prinzessin-Braut in Empfang zu nehmen, Prinz Sobieski aber allen Versuchen, ihn umzustimmen, widerstehen werde?). Endlich aber erging sich Lord Stanhope mit derselben Post in einer langen Depesche vom 4. November über die Aussichten des Bündnisses, wenn das einzige Freundschaftszeichen, das erste gegen so viele Leistungen von englischer Seite, kaum nachbem es gegeben, wieder zurückgenommen werden sollte. Wie könnte er fernerhin noch die Festigkeit der Verträge vor dem Parlament vertreten 3), wenn das faiserliche Gewissen — une conscience maniée par le clergé catholique — von allen Banden ber Freundschaft und Bundesgenossenschaft zu entbinden im Stande Vor den Folgen heimlich eingesegneter Ehen würden andern= falls selbst die Erzherzoginnen in der Hofburg nicht sicher sein. Dem kaiserlichen Residenten Penterrieter, ber übrigens keinerlei Eröffnung gemacht, war demnach bedeutet worden, man erwarte, daß nur gegen Auflösung des Verlöbnisses von Freilassung ber Prinzessin Sobiesti die Rede sein könne.

Und in der That, der Prätendent traf bereits Anstalt, sich selber nach Spanien zu begeben, wie Mar den Freunden nach England schrieb, aber auch die dortige Regierung genau wiedersersuhr<sup>4</sup>). Sollte ihm etwa der Kaiser gar die Frau hinterdrein

<sup>1)</sup> que les liaisons les plus essentielles fussent altérées par un beau zèle pour les criailleries d'une vile prêtraille, peste de tous les états, November 8.

<sup>2)</sup> Au reste il n'y dit pas un mot, que cette princesse ait été mariée par procureur, Robethon November 11.

<sup>3)</sup> Stärter Robethon am S. November: ce ridicule revers arrivant à l'entrée de nôtre session y gâteroit toutes nos affaires et par conséquent celles de l'Empereur. Car très certainement nos meilleurs Whigs refuseroient de donner une flotte à S. M.

<sup>4)</sup> Nous sommes toujours instruits, que Mar écrit icy, mais il faut tenir la chose secrette. C'est par là, que nous sçavons, que Mar luy même avoue, que la Sobieski n'est pas mariée par procureur. Robethon November 22, ähnlich November 25.

schicken, und noch dazu eine Verwandte? Kein Wunder, wenn in England alle Welt von nichts anderem sprach: die Jakobiten, weil Kinder aus dieser Ehe dem Kaiser, Königen und Kurfürsten nahe verwandt sein würden, die Anhänger der Regierung, denen daran lag, daß der Stuart, nachdem er von Prinzessinnen aller Höfe Körbe bekommen, zu guterlett vielleicht eine Italienerin unter seinem Stande heiraten und dadurch sich bei seiner Partei um allen Kredit bringen möge 1). Gab es doch längst bose Zerwürf= nisse unter den Jakobiten. Der Herzog von Ormond und die Engländer, der Ire Dillon, die Schotten Hamilton und Leslie suchten um die Wette den herrischen Grafen Mar, der den könig= lichen Schwächling in seiner Gewalt hatte, abzuschütteln ober selbst nothgedrungen ihren Frieden mit der französischen und englischen Regierung zu machen. Gerade darüber begab sich Ormond nach Madrid, wohin bereits seine Dienerschaft, der Ge= nerallieutenant Crofton, Earl Marischal und Oberst Owen von Paris aus folgten, um den Prinzen ganz an sich zu ziehen 2).

Noch erwog St. Saphorin, ob Clementina vielleicht in Wien, Graz, Böhmen, Schlesien besser als in dem nicht leicht zugängslichen Innsbruck vor gewaltsamer Befreiung bewacht werden könnte 3), als endlich ihr Vater sich zu der längst verabredeten Zusammenkunft mit dem Grasen Sinzendorff anschiekte. Damit er aber nicht gar als ungebetener Gast bis Wien vordringe, eilte ihm der Minister, dessen Sut Celowitz nur zwei Weilen von Brünn entsernt lag, entgegen. Der Gesandte versehlte nicht, ihm rechtzeitig ein Memoire einzuhändigen, worin noch einmal die Befreiung nur gegen Verpflichtung zu einer anderen She als densbar erklärt wurde, wenn nicht, wozu Rom und Wadrid sich verschworen zu haben schienen, alle Verhältnisse in England "troublirt" werden sollten. Gleichzeitig berichtete er von der Aubienz, in welcher er dem Kaiser das Schreiben des Königs

<sup>1)</sup> La chose nous importe plus que je ne puis vous l'exprimer. Robethon November 15.

<sup>2)</sup> Extrait de Paris Dezember 3. Meldung Lord Stair's bei Robethon Januar 3. 17. 1719.

<sup>3)</sup> Bericht an Stanhope Dezember 3.

net einer sen Leitendersen deneskenden Andrewie überreiche inter Liche eines auch und eine — in ven hiere eine eine von auch — einflicht wie is eine Gewichniset, wenne ich diese nue Ziche nicht welchmint imfern wollze. Nachbenreichnis ein den Kernstägen gebrucken das es fin fiere pensitieren nette Se Mit einer Geweite unter herten Se Mit einer hatte und ihr einer hatte und ihr einer hatte in 11ch eines unteres franzeiten und die pensitieren in 11ch eines unteres franzeiten.

Das nor iera firlich venig Erreitzer eineilend und ebenfo monng, wir Bragensorff nachtem er bier Twie in Telemis ver-1ehlich 1evonus ius Mitten unverrichterer Soche zurächtenere. Erit name Lage inter erichen en Kuntler Sobiestis, um weien mit krankter zu enrichtaltigen und in allerier zweiselbuften Kenen eine Abst. bind in ihnn, die krierlichen Stanten zu ier affen auch ese Eleverterburg feiner Tochier uncht weiter zu bereichen, burd melde er bie Guld bes Aniers emzubüffen fürchren mille Mis ber Mintiter hierafter ben Gesandten auskorichte ? und ainer mit Recht bie Bilerforude, ben Mangel aller Garantien in oner Mitterlung herrorhot, werte Sinzendorff verzagend, es merte vomaglich iein, bie Pringeffin, auch wenn man fie noch in iehr hute, nor Entkommen zu fichern. Jener bezweifelte benn que, bicesmegs, bab, es ben Piaffen unter Konniven; bes Dofes. juma' menn die Sache noch lange in der Schwebe bleibe. ichließlich gelingen werbe, Berkleibung und Entführung in Scene zu ieten 1).

Im Grunde standen beide also vor einem Anstoß, der nicht aus dem Wege zu räumen war. Da das Projekt, Prinzessin Clementina nach Parma zu verheiraten, der Kaiserin Amalie und dem Herzoge von Wodena mißfiel, brachte Sinzendorff den jungen Prinzen von Baden in Vorschlag und wünschte, daß König Georg dem Jakob Sobieski, der einer der eitelsten Menschen

<sup>&#</sup>x27;, Beruht an Stanhope Dezember 7; Memoire Dezember 9.

<sup>&#</sup>x27;s Bericht vom 17. Dezember.

<sup>\*)</sup> Mericht vom 21 Dezember.

<sup>1)</sup> ils trouvent moyen de la faire sauver déguisée.

war 1), einen schmeichelhaften Brief schreiben möge. Auch der Kaiser interessirte sich höchlich für den neuen Heiratskandidaten. Die Sendungen Sobieski's, wenig vertrauenswürdige Persönlichsteiten, gingen ab und zu. Das Gerücht, der Prätendent werde sich mit einer Erbin des Hauses Caprara vermählen, erwies sich als eitel Dunst.

Am 3. Januar 2) 1719 hatte St. Saphorin wieder eine längere Unterredung mit Sinzendorff, der sich jetzt sogar über die Verlegenheit beschwerte, die durch England der Regierung des Kaisers bereitet werde. Die Antwort lautete ziemlich ernst: Wenn auch dem Kaiser und denjenigen Ministern, welche in die Staatsgeheimnisse eingeweiht, wohl bekannt sei, eine wie hohe Bedeutung die Befestigung des Königs auf dem englischen Thron habe, so sei das doch keineswegs der Fall mit den Übrigen und mit ganz Wien. Es gebe kaum einen Menschen unter zehn, ber nicht, von der Geistlichkeit beeinflußt, den Prätendenten eingesett zu sehen wünsche. Auch könnten die gegenwärtigen Staatslenker einmal durch andere ersetzt werden, die mit extremen Ansichten die gleiche Konfession des Kaisers und des Stuart unter Verwendung aller Mittel bes Klerus bereitwillig ausspielen möchten. Wenn gegenwärtig auch sein König und die Minister in England die dortige Lage mit ähnlichem Gleichmuth hätten ansehen wollen, so würden sie die Nation doch nimmermehr dazu gebracht haben, ihren spanischen Handel daranzugeben und hohe Summen zu opfern, um einen Fürsten zu unterstützen, welcher seine Nichte dem Jeinde des Königs und Englands zur Ehe gebe.

Tropdem wurden immer wieder dieselben Ausstüchte vorsgebracht, die Gefahren für England winzig genannt, wenn man die Prinzessin frei ziehen lasse. "Wohlan", rief St. Saphorin<sup>3</sup>), "Ihr werdet an den Deklamationen des Parlaments abnehmen, wie wenig Freunde Ihr Euch im Volk zu machen gewußt, und daß nur der König mit seiner Liebe für den Kaiser einsteht. Setzt alles dies auf das Spiel der Kaiserin-Mutter und einigen Pfassen

<sup>1)</sup> le plus vain et le plus orgueilleux de tous les mortels, Dezember 24.

<sup>2)</sup> An Stanhope Januar 4. 1719.

<sup>\*)</sup> Bericht vom 18. Januar.

zu Gefallen, die, um dem römischen Hof zu nützen, Euch nur mit England überwerfen wollen, und Ihr könnt in Italien nicht mehr wie bisher als Herren schalten."

In solchem Dilemma that die englische Regierung einen eigenthümlichen Schritt, um den Papst wirksam zu beeinflußen. Am 21. Januar 1) erschien in Wien ein Abbé Strickland, Engländer von Geburt, aber römisch-katholisch, der in Paris Doktor der Theologie geworden. Er kam aus Belgien mit Empfehlungen vom Staatssekretär Craggs, die ihm in gutem Glauben bas Beugnis ausstellten, daß er zugleich zum Besten seiner Glaubensgenossen und bes Königs Georg thätig zu sein begehre. dies ehrlich gemeint, so ließ sich, wie St. Saphorin alsbald durchschaute, durch denselben Agenten auch auf die Auflösung bes vom Prätendenten mit ber Sobieska eingegangenen Berlöbnisses hinarbeiten. Zunächst wurde baher Sinzendorff und bem Prinzen von Savoyen dargelegt 2), wie die harten Pönaledifte in den britischen Reichen nur deshalb an die Stelle der Glaubensfreiheit getreten seien, weil Priester und Missionare ber römischen Kurie beständig unter den Katholiken politischen Aufruhr schürten, daß, wenn die Gesetze in voller Strenge zur Anwendung kommen würden, in weniger als sechs Jahren nicht mehr 2000 Katholiken in England übrig sein würden. Daher sollte Strickland, einer von ihnen, von Georg I. bringenb empfohlen, den Kaiser als das Haupt der katholischen Fürsten um eine bessere Belehrung des Papstes anrufen. Er that dies auch sofort, indem er der Wiener Regierung ein Memoire ein= reichte, in welchem ausgeführt wurde, daß den englischen Katho= liken, nachdem sie sich ein Menschenalter lang in fruchtlosen Konspirationen abgequält hatten, seit ihrer Niederlage bei Preston im Jahre 1715 über den Prätendenten die Augen aufgegangen Demselben seien von der extrem anglikanischen Partei ennemie jurée de la nôtre — für den Fall seiner Thronbesteigung gegen die römisch Gläubigen im voraus die Hände

<sup>1)</sup> St. Saphorin an Stanhope vom selben Tage.

<sup>\*)</sup> Bericht vom 25. Januar.

gebunden. So hätten sie sich benn mit unwiderleglichen Beweis= stüden an. den Papst gewandt, um die Erlaubnis zu erhalten, bem hannöverischen Könige ben Treueid leisten zu dürfen. Während eine Konzession bazu abwechselnd vom Papst ertheilt und zurückgenommen wäre, wurden die Dinge immer nur heilloser, bis durch das plötliche Erscheinen des Chevalier de St. George in Rom die Rurie zu einer Reihe herausfordernder Maßregeln angetrieben worden. Es wurde nicht nur die katholische Mission für England neu geregelt und Kardinal Gualtieri zum Protektor Englands bestellt, sondern in den britischen Reichen selbst Gelbsammlungen . für den Prätendenten eröffnet und neue Revolten geschürt. Ein besonderes Breve ermächtigte sogar den Stuart, wie das die Könige von Spanien in ihren Ländern thun durften, in Irland die Bischöfe zu nominiren. Nur wenn alle diese Maßregeln zurückgenommen würden, ließe sich eine Milberung der Strafgesetze verhoffen. Da nun aber der englische Hof mit der Kurie keinerlei Berbindung unterhielt, sei der kaiserliche, gut katholisch, durch die Angelegenheiten Italiens besonders befugt, die Mediation in bie Hand zu nehmen.

Strickland fand benn auch in Wien nicht nur freundliche Aufnahme, sondern erhielt schon in vierzehn Tagen das Verssprechen, daß der Kaiser mit Vergnügen dem Grasen Gallas in Rom die von ihm verlangten Aufträge ertheilen, dieser aber die Verhandlungen mit dem Papste durch das vom Könige von England ausgehende 1) Gesuch einleiten werde, dem Abbé den Titel eines Erzdischofs in partidus zu verleihen. Allein seine Sache konnte nicht so geheim bleiben, wie wohl zu wünschen gewesen, da ein englischer Abbé, Doktor der Sorbonne, der vom Kaiser und von den Ministern Audienz erhielt, die allgemeine Neugier erregen mußte. Der Nuntius machte sich denn auch sofort an ihn mit allerlei lästigen Fragen, aus denen sich Strickland, ein Geistlicher von Gelehrsamkeit und Takt 2), wie sie in Wien eben nicht ges

<sup>1)</sup> le Roy mon maître ayant beaucoup de considération pour M. l'Abbé, St. Saphorin an Sinzendorff Februar 3.

<sup>2)</sup> de sa science et d'un esprit aussi délicat et aussi souple, Bericht au Stanhope Februar 8.

wöhnlich, jedoch geschickt loszuwickeln wußte. Schon lagen die Aussertigungen für Rom bereit, als Spinola in einem Breve angewiesen wurde, sich bei Karl VI. dringend der irischen Kathoslisen anzunehmen, da sie mit völliger Ausrottung bedroht würden. Als der Kaiser ihn an Strickland wies, hatten die beiden Herren, die sich auch bei Tasel Tète-à-tête gaben, die beste Gelegenheit, nicht nur über ihre unter hannöverischem Scepter seufzenden Glaubensgenossen, sondern auch über die Affaire Sodieski recht eingehend die Gedanken auszutauschen.

Während die Jakobiten in London sich nicht nehmen ließen, daß der Kaiser dem Papste nachgeben werde, und die Regierung ihren Argwohn ebenso wenig unterdrückte, boten die Jesuiten alles auf, das Ziel zu erreichen. Sie allein hielten den Prinzen Sobieski fest, der, ein schwankes Rohr, ohne sie längst den Befehlen des Kaisers gewichen wäre 1). St. Saphorin befürchtete, wie schon erwähnt, daß sie es auf Entführung der Braut aus Innsbruck abgesehen hätten. So stellte er benn zwei Forberungen: daß den Tiroler Behörden die strengste Wachsamkeit eingeschärft würde, wofür Sinzendorff haften wollte, und ferner, daß man dem Prinzen Jakob bedeute, er habe bei fortgesetzter Weigerung die Staaten des Kaisers zu verlassen; seine Tochter aber bleibe in Haft, bis sie ober der Prätendent ein anderes Berlöbnis Der Minister ließ nun auch durch Gallas und ben Nuntius in Rom die ernstesten Vorstellungen machen und wollte von dort wissen, daß der Stuart bereit sei zurückzutreten. sobald nur der Papst einwillige. St. Saphorin fragte wieder in London an, ob nicht eine Demonstration der englischen Flotte solchen Anträgen fräftigen Nachdruck verleihen, die Negociationen Strickland's unterstüßen und die Kurie zwingen könne, endlich von den gegen England gerichteten Anschlägen abzustehen 2). Er gestand, daß volle Sicherheit der Sobieska vor Entführung sich weder in ber Hauptstadt Tirols noch in einem Kloster erreichen ließe, da bie Einsperrung in einem unzugänglichen Schlosse konsequent verweigert wurde. So mußte er sich mit der ihm wiederholt ertheilten

<sup>1)</sup> Bericht vom 28. Januar. 2) Bom 3. Februar.

Erklärung zufrieden geben, daß alle Borsorge getroffen, namentslich auch dem Prinzen Jakob zu erkennen gegeben sei, daß, falls er sich etwa in Tirol zu schaffen machen wolle, er ohne weiteres der Gewalt begegnen werde 1). Ausdrücklich bemerkt ein Bericht, wie tapfer Sinzendorff nicht nur den Pfaffen, sondern den Sturmsläusen jener Kollegen widerstehe, welche nicht gleich ihm für den Haftbefehl einzustehen hatten 2).

Und diese gute Meinung hielt Stand, als eine Staffette aus Rom vom 21. Februar sehr beunruhigend meldete, der Prä= tendent sei plötlich von dort verschwunden, vermuthlich um selber in Tirol die Braut zu befreien. Gallas, wie der Kaiser der papstlichen Kabale niemals sicher, hatte alsbald der Statthalterer in Innsbruck bestimmte Anweisung ertheilt. Auch in Mantua wurden die nöthigen Sicherheitsmaßregeln getroffen. St. Saphorin glaubte um so mehr an die Wahrheit der Meldung, weil nach berselben Staffette die Antwort des Papstes auf die Bitte des Raisers, das Verlöbnis aufzulösen, in zwei bis drei Tagen erfolgen, also nur Zeit für das Gegentheil gewonnen werden sollte. Er war überzeugt, vor einer großen Entscheidung zu stehen 3). Eine Woche später verbreitete Spinola einen Brief, welchen der Prätendent an Clemens XI. gerichtet haben sollte, um sich zu entschuldigen, daß er ohne Abschied bavongegangen sei. Man erfuhr jedoch durch ben Herzog von Modena um dieselbe Zeit, daß er allerdings eine Abschiedsaudienz gehabt, sich aber, wie Sinzendorff von Anfang an witterte, nach Spanien auf= gemacht hätte. Da der Papst offiziell durch Gallas eine Willensäußerung über Auflösung des Verlöbnisses in Aussicht stellte, hatte inzwischen Abbé Strickland, über die ihm zu Theil gewordene Aufnahme sehr befriedigt und einen guten Ausgang der Ange-

<sup>1)</sup> On employeroit la force contre ces desseins. Bericht vom 15. Februar.

<sup>9)</sup> On tâche même de le piquer en luy faisant sentir, qu'il est contre la gloire d'une personne de son rang d'avoir la réputation de se laisser conduire par un ministre étranger. Bericht vom 17. Februar.

<sup>3)</sup> Ainsi, Mylord, cette affaire est dans une grande crise. Bericht vom 22. Februar.

legenheiten verhoffend, in denen er zu Rathe gezogen worden, Wien wieder verlassen.

Sichere Kunde, daß hauptquartier ber Jakobiten ernstlich in Bewegung war, ließ auch nicht lange auf sich warten. Am 4. März traf in Wien ein Kurier bes Prinzen von Hessen-Darmstadt, des Gouverneurs von Mantua, ein, der, burch Gallas aus Rom von der Abreise des Prätendenten benachrichtigt, melden ließ, daß am 17. Februar sechs fremde Herren, die mit Postpferben ohne Paß reisten, zu Boghera, wo die Straße nach Genua oder Turin abzweigt 1), verhaftet und auf bas Rastell nach Mailand gebracht worden seien. Der eine gab sich als Graf Mar, der zweite als Lord Perth (Marquis Tullibardine?), der dritte als Mar's Sekretär Peterson zu erkennen. Die brei übrigen waren ihre Diener. Einen Augenblick meinte man wirklich den Prätendenten selber ergriffen zu haben. Da er jedoch nicht darunter war und bald verlautete, daß er sich in einem Kloster bei Livorno aufhalte, bis alles fertig sei, um sich einzuschiffen, setzte die Mailander Regierung die Gefangenen unter dem Bedeuten in Freiheit, daß sie auf Grund der Quadrupel= allianz alsbald die kaiserlichen Staaten zu verlassen hätten. Die Nachricht klang im Augenblick allerdings erschreckend. Eugen war sofort zum Kaiser geeilt, der Kurier spornstreichs zurückgeschickt worden, wie St. Saphorin mißtrauisch vermuthete: apparemment avec ordre de relâcher le Prétendant. Paris und London herrschte wochenlang berselbe Glaube?), bis man sich allmählich von einer beabsichtigten Täuschung überzeugte 3). Da nun auch die Vermuthung, daß jene Reisenden, wie die Jakobiten allerorten behaupteten, Tirol und nicht Spanien erreichen wollten, an sich viel Wahrscheinlichkeit hatte, drang St. Saphorin um so heftiger auf Entfernung der Sobieska aus dem Alpenlande, wo möglich nach Olmütz, in eine Festung mit starker Garnison, erhielt aber zur Antwort, daß angesichts ber

<sup>1)</sup> Luogo, per dove si passa nell andare à Genova ed à Torino. Hierzu Bericht vom 4. und ein Brief an Schaub vom 10. März.

<sup>2)</sup> Schaub an St. Saphorin März 14.

<sup>\*)</sup> Robethon März 14. 17. 24.

Abreise des Prätendenten nach Spanien überhaupt eine weitere Haft der Prinzessin hinfällig zu werden scheine. Da das Quartier in Innsbruck auf die Dauer ungenügend wäre und der Aufsenthalt der Damen daselbst einen Auswand von 500 Gulden die Woche erforderte, wären sie wohl am besten nach Ohlau in Schlesien, also in die Residenz des Prinzen Jakob, überzusühren, was der Gesandte natürlich mit dem Einwurf bekämpste, daß die Braut von dort ja unbehindert über die Staaten der Könige von Preußen und Polen zu ihrem Verlobten nach Spanien davonsgehen könnte.

Und er hatte sehr Recht, die Anschläge der Gegner von allen Seiten im Auge zu behalten, welche nur darauf aus waren, die Regierungen in Wien und London hinter das Licht zu führen. Robethon, dem täglich jakobitische Briefe aus Rom zu Gesicht kamen und der allen Versicherungen der kaiserlichen Minister gegenüber stets steptisch blieb, glaubte eine Beile, daß ber Stuart sich mit kleinem Gefolge aufgemacht hätte, um zunächst die Braut zu empfangen, die ihm unbehelligt aus Innsbruck entgegeneilen würde 2), bis er sich überzeugte, daß es Lord Mar nur darauf ankam, die wirkliche Reiseroute zu verbecken und zugleich den Raiser für die Whigs unzuverlässig hinzustellen 3). Um so sicherer wußte er, daß Ormond an die Spite einer Unternehmung gegen die britischen Inseln treten sollte, die in spanischen Häfen aus= gerüstet wurde; daß Kardinal Alberoni, der die ihm Sicilien streitig machenden Allierten um so verwegener bekämpfte, den Stuart-Hof nach Spanien eingeladen hatte, wozu der Papst, aber schwerlich der Kaiser konniviren würde. Indes noch bis zum 24. März ließ er sich durch die jakobitischen Nachrichten aus Italien und aus Wien irre führen, wonach Mar und sein Herr, die seit dem 8. Februar auf verschiedenen Straßen Rom verlassen, zuerst mit der befreiten Prinzessin zusammentreffen und dann

<sup>1)</sup> Berichte vom 25. März und 1. April.

<sup>2)</sup> Aus Condon Febr. 21. 24. Il me parait étrange, que cela soit écrit à tant de gens par Milord Mar luy même.

<sup>3)</sup> Il est plaisant, qu'ils y ayent employé un mensonge, qui impute à l'Empereur d'avoir voulu nous manquer de parole. März 3.

erst nach Spanien weiter gehen wollten 1). St. Saphorin endlich belehrte ihn eines Besseren und schätzte sich sogar glücklich, daß der Prätendent nicht unter den Verhafteten gewesen, weil er von einem solchen Ereignis noch ärgere Verwicklung erwartete, als die Gefangennahme der Sobieska in Wien und in der Allianz bereitete 2). Nur Eins stand sest. Weder Jakob Stuart, noch Jakob Sobieski, noch der Papst ließ das Verlöbnis sahren. Der badische Prinz, welcher als Lückenbüßer dienen sollte, war sterblich in eine Tochter Stanislaus Leczinski's verliebt und wollte Clezmentina schon darum nicht, weil sie eines andern Braut gewesen.

Während sich nun aller Blicke auf Spanien richteten, wo die namhaftesten Jakobiten zusammenströmten, war allmählich auch die Fährte des Stuart dorthin zu verfolgen. Auf dem Fahrzeuge eines Herrn Commock hatte er, als Matrose verkleidet, sich zu Nettuno, einem kleinen Hafen an der Südküste des Kirchensstaats), nach der Insel Sardinien eingeschifft, war, den englischen Kreuzern glücklich entgangen, von Cagliari auf einem genuesischen Schiff unter französischer Flagge, der Cambiasina, weiter gefahren und zu Capo Sols (Cabo Salou?) in Katalonien gelandet 1). Erst jest wurde das hochmüthige Manisest bekannt, durch welches Mar im Namen König Iakob's III. dessen Entweichen aus Kom mit der Unsicherheit vor den kaiserlichen Truppen, welche im Kirchenstaat standen, und der grausamen Mißhandlung seiner Braut, der Enkelin des großen Befreiers von Wien, motivirte 5).

<sup>&#</sup>x27;) Cette circonstance, que le Prétendant a pris une autre route doit presque faire croire véritable la nouvelle de son arrêt à Voghera. März 10.

<sup>2)</sup> An Robethon April 8.

<sup>\*)</sup> So jchon Stanhope an St. Saphorin am '8. März, Robethon am 21. Die Nachricht kam vom Regenten und von Dubois.

<sup>4)</sup> Davenant aus Genua an Robethon März 14.

b) Les bons sujets du Roy étoyent en grande inquiétude de sçavoir le Roy icy, sçachant l'Italie remplie de troupes Impériales et quelques princes ayant depuis peu pris l'habitude de violer toutes les règles de la justice, de la générosité et de la conscience, quand leur intérêt les y porta. Cette appréhension fondée sur l'inquiétude des maximes de la Quadrouple Alliance était d'ailleurs justifiée par le barbare traittement

War darin auch kein Reiseziel angegeben, so ersuhren die Höse doch bald, daß der Prätendent in Madrid seierlich als König empfangen worden, Alberoni aber, der wohl an die erbärmliche Figur dachte, die dieser Königssohn im Januar 1716 in Perth gespielt, ihm nicht gestattet hatte, sich einer der wagehalsigen Expeditionen anzuvertrauen, mit denen er die britische Seemacht zu bekämpfen suchte.

Seit bem 25. Februar befand sich der Herzog von Ormond in Cadix, um eine Anzahl Bataillone meist irischer und schottischer Exilirter an Bord zu nehmen 1). Einer Pariser Nachricht zusolge war ein Engländer durch Frankreich gereist, der eine vier Bogen lange Liste mit Unterschriften seiner Landsleute nach Madrid überbrachte, die sich der Expedition anschließen wollten 2). Außer dem nach England selber bestimmten Geschwader sollten die Lords Marischall und Seasorth mit einigen Schiffen eine Landung in Bestschottland versuchen 3). Sie nebst Lord Tullibardine liesen denn auch in der That von Passage aus, doch war von ihrer Landung wenig zu besorgen 4). Wohl ging das Gerücht, daß vier zasobitische Kreuzer auch im Kanal erschienen seien. Allein Admiral Norris und seine Kameraden getrauten sich schon mit ihren Geschwadern die See zu hüten und die Scharen, welche

faite à la Princesse Sobiesky, après le Roy ne pouvoit être trop sur ses gardes, considérant que l'Empereur n'avoit pas fait attention, que cette Princesse étoit sa cousine germaine et petite fille du libérateur de Vienne, le grand Sobiesky, et qu'à la cour Impériale l'intérêt et la politique ont entièrement pris le dessus sur l'honneur et la conscience, S. M. s'est donc vue dans la nécessité de se retirer de Rome, avant que les 5000 Allemands, qui sont dans l'Etat Ecclésiastique, s'approchassent de la ville. Elle partit le 8 Février, ayant pris ses mésures avec tout de secret que, quoy que les chemins soyent pleins des troupes de l'Empereur, on a lieu de croire, qu'Elle n'a pas été surprise et qu'Elle est heureusement arrivée, ou Elle se proposoit d'aller. Einem Briefe Robethon's vont 24. März beigeschlossen.

<sup>1)</sup> Stanhope März 6. 8. Schaub März 14. Robethon März 17.

<sup>3)</sup> Schaub März 19.

<sup>8)</sup> Schaub März 24.

<sup>4)</sup> Lord Stair an Robethon, Paris April 2. Schaub an St Saphorin Mai 5.

etwa in Irland ober Schottland das Land betreten würden, unschädlich zu machen. Dagegen sah es mit der Bertheidigung Englands selber, dessen Landmacht äußerst reduzirt war, bedenklich Außer den schon in älteren Berträgen stipulirten hollan= dischen Hülfstruppen wurden solche vom Herzog=Regenten in Frankreich wie vom Kaiser angeboten und einige Regimenter aus Belgien auch wirklich eingeschifft. Beide Herrscher beeilten sich, ihrer Bundespflicht nachzukommen. Doch war es der englischen Regierung wahrlich nicht einerlei, ob die kaiserlichen Truppen etwa von schottischen ober irischen Jakobiten kommandirt wurden. Sie erfuhr vielmehr zu ihrer Befriedigung durch St. Saphorin 1), daß die zur Verfügung gestellten Regimenter Bonneval und Wirtemberg vorzüglich aus Protestanten refrutirt waren. beruhigender freilich war es, daß die einheimische Reiterei völlig ausreichte und statt vier Bataillonen, die sich im ersten Augenblick vorfanden, in kurzem zwölf auf den Beinen waren 2). Georg I. selber war am 21. März im Parlament erschienen, das in beiden Häusern seine Botschaft einstimmig beantwortete. So sah die Regierung im Vertrauen auf die eigenen Krafte und den entschlossenen Beistand der Bundesgenossen getrost dem Angriff entgegen, zu welchem Spanien noch einmal die entthronte Dynastie ausbeuten wollte. Die wenigsten dachten in so aufregenden Zeitläuften an die in Innsbruck verhaftete Braut bessen, der sich Jakob III. nannte. Alle Welt wurde daher nicht wenig überrascht, als dieselbe in der That eben jest von dort entkam.

Am 7. Mai meldete der Gesandte in gleichzeitigen Schreiben an Lord Stanhope, an den König, Graf Bernstorff, Robethon, Schaub schmerzerfüllt<sup>3</sup>) Folgendes. Von einem Tage zum anderen erwartete man die alle Gewissenssstrupel hebende Antwort, welche der Papst hatte verhoffen lassen, als gestern Abends um 6 Uhr ein Expreß aus Innsbruck den vom 30. April lautenden Bericht der Geheimen Käthe von Tirol überbrachte, wonach Prinzessin

<sup>1)</sup> Bericht vom 5. April.

<sup>2)</sup> Schaub März 19. Robethon März 21.

<sup>3)</sup> An Stanhope: J'écris cette lettre à V. E. le cœur rempli de douleur. An Georg I.: C'est l'ame touchée de la douleur la plus vive.

Clementina am Tage zuvor weder bei der Messe noch bei Tafel erschienen sei. Erst hierauf hatten sich die Grafen Lodron und Sonnburg in die Wohnung, das Haus ihres Kollegen, des Baron v. Brieffen, begeben und dort die Prinzessin-Mutter in Thränen angetroffen. Ein hinterlassenes Billet der Tochter meldete einfilbig: "daß ich mich auf Befelch meines gnädigsten Herrn Vatters habe entführen lassen". Natürlich fiel der Verdacht der Mitwissenschaft auf die Mutter, und wurden der Entflohenen, die einen Vorsprung von vierundzwanzig Stunden haben mochte, auf ben nach Italien führenden Wegen Eilboten nachgesandt. Aber noch naiver doch klang es, wenn die Räthe sich auf kaiserliche Reskripte vom 18. und 19. April beriefen, in welchen es hieß: "daß wir dieselbe von Ihrer Ruckhrais länger nich gern hindern möchten", indem sie höchstens angewiesen wurden, darauf zu achten, daß die Damen nicht nach Italien ober nach Augsburg, sondern, ohne Wien zu berühren, über Mähren nach Schlesien sich begeben würden 1).

Graf Sinzendorff schien äußerst bestürzt 2) und eilte mit dem Gesandten, der sich gerade bei ihm befand, sosort nach Laxensburg zum Kaiser. Dieser wünschte auf St. Saphorin's Drängen, gegen die Familie Sodiesti scharf einzuschreiten und den Prinzen Jakob für alles haften zu lassen, zunächst den Rath des Prinzen Eugen zu vernehmen, dessen Einsluß indes wie der des mit der Kanzlei und dem Auswärtigen Amt überbürdeten Sinzendorff und des Grasen Stahremberg, der deutschen Minister, wie man sie hieß, eben jetzt start dahinschwand. Gerade deshalb wohl hielt der Gesandte den Kaiser und Sinzendorff, die er genau zu beobachten Gelegenheit hatte, für arglos und aller Kollusion unsähig und behauptete namentlich Robethon gegenüber stets die Treue Karl's VI.3). Er schob dagegen alle Schuld auf die Kaiserins Mutter und die geistliche Kabale, durch welche Prinz Sodieski

<sup>1)</sup> Der Bericht der Räthe von St. Saphorin beigeschlossen.

<sup>2)</sup> il paroit extrémement altéré.

<sup>8)</sup> Zwei Briefe vom 24. Mai und 7. Juni. Noch am 7. Juli an Stanshope: l'évasion s'est faite contre le gré de l'Empereur et de ses ministres sans qu'ils y ayent connivé en aucune manière.

und die Tiroler Räthe zur frischen That angetrieben worden, während Ansehen und Thatkraft berjenigen Minister, welche das Bündnis mit dem Könige von England geschlossen 1), vor solchen Rivalen erlahmten. Er befürchtete auf der Stelle, daß, wie sie sein Verlangen, die Prinzessinnen nach Olmütz überzuführen, nicht hatten durchsetzen können, es gleichfalls mißlingen würde, die Flüchtigen wieder zu ergreifen und den Vater streng zur Rechenschaft zu ziehen 2). Er gestand, daß eine protestantische Macht vor katholischen Priestern stets im Nachtheil und, wenn der Prätendent selber dem Kaiser in die Hände geriethe, dieser vor den Anschlägen der Pfaffen ebenso wenig in sicherer Hut sein würde. Nur merkwürdig, daß er bei der Gelegenheit mit keinem Wort auf Papst Clemens XI. selber rieth, der doch als Taufpathe Clementina's dem Kaiser seit Monaten in die Seele geredet und sicherlich nichts unterlassen hatte, um Stuart und Sobieski zu rechter Zeit und durch die rechten Leute zusammenzubringen.

Es dauerte benn auch nicht lange, bis sich Näheres über bie Flucht angeben ließ. Zwei Tage vorher waren einige Damen, vermuthlich aus Schlesien und offenbar von Augsburg her, in Nazareth (Nassereit), einem etwa vier Meilen von Innsbruck entfernten Dorfe, eingetroffen, die sich sogleich mit den im Hause Brieffen untergebrachten Prinzessinnen in Verbindung schten. Mit ihnen war Clementina am 28. April um 10 Uhr Abends unmittelbar nach ihrem Spiel davongegangen. Der Faiseur aber, qui avoit magnignoné tout cela, war ein französischer Hoffavalier bes Prinzen Jakob, Chateaudoug mit Namen, von dem die Räthe berichteten, daß er am 29. in der Frühe ohne allen Anstand mit Postpferden nach Süden, also über den Brenner, abgereist war. Als man ihn wenigstens einbrachte, fanden sich bei ihm die von Sobieski erhaltenen Instruktionen und Beweise, daß die Flucht auf Parma ging 8). Die Ausführung derselben war bei dem Mangel jeder strengeren Überwachung um so leichter

<sup>1)</sup> tout le système de la liaison du Roy avec cette cour roule sur eux, an Robethon.

<sup>2)</sup> Die Forderung in einer an Sinzendorff gerichteten Note.

<sup>3)</sup> An Schaub Mai 10.

gefallen, als die alte Kaiserin, die am 8. Mai sofort in Laxen= burg vorfuhr, stets das Los ihrer Nichten beweint hatte, aber auch stets mit ihnen in Berbindung geblieben war. sie nicht nur die Kurie, sondern die meisten Minister hinter sich 1). Endlich aber war von Anbeginn noch eine andere hohe Dame im Komplott, die Herzogin von Parma, Schwester der Prinzessin= Mutter, die, wie man nachträglich in Wien und am englischen Hofe erfuhr, schon acht Tage nach der Verhaftung sich angemelbet hatte, jetzt aber alsbald nach Tirol abgereist und anscheinend harmlos in Innsbruck eingetroffen war, als Clementina längst davongegangen 2). Sie hat, wie es scheint, der flüchtigen Sobieska, ohne daß diese das venetianische Gebiet berührte, die Routen nach Bologna offen gehalten 3). Dort ist die Braut bann, wie auch erst später bekannt wurde, nicht nur feierlich vom Legaten begrüßt, son= dern demselben James Murray, einem Sohne des Lord Stormond, der einst in Ohlau für seinen Herrn um ihre Hand angehalten 1), als dessen Stellvertreter angetraut worden, und zwar auf An= ordnung des Papstes (et cela du sçu du Pape), der jest erst wie zum Hohn auf alle Eingaben des Grafen Gallas eine nichts= sagende Antwort ertheilte und so that, als wenn er bitterböse ware (le Pape fait le faché). Nachbem sie in Rom eingetroffen, wies er der Prinzessin das Kloster der Ursulinerinnen in via Vittoria zum Aufenthalt an, und zwar keineswegs als Bufort, wie beiläufig dem Wiener Hose vorgespiegelt wurde; vielmehr als Königin von Großbritannien und Irland wurde sie behandelt und der Palast in Bereitschaft gehalten, in welchem jüngst Jakob Stuart abgestiegen war 5).

In Wahrheit nun aber war das Komplott auf die allgemeine Lage berechnet, in welcher man noch immer die Hoffnung hegte, die neue Herrschaft in England zu stürzen und deren

<sup>1)</sup> An Schaub Mai 13.

<sup>2)</sup> An denselben Mai 17, Juli 5. Robethon an St. Saphorin Juni 21.

<sup>\*)</sup> Bericht an Stanhope **Mai** 20.

<sup>4)</sup> Robethon an St. Saphorin Mai 25, Juni 6. St. Saphorin an Georg I. August 2.

<sup>5)</sup> Berichte an Stanhope Mai 20. 24; Juni 7. 14. Historische Zeitschrift R. F. Bb. X.

Anhang überall zu strasen. Auch ein anderer Staat betheiligte sich eifrig: Savoyen-Piemout, das, seit ihm die Spanier Sicilien entrissen, eine sehr zweiselhafte Haltung zu der Quadrupelallianz annahm. Ein Vertrauter des Marquis du St. Thomas, des Gesandten Viktor Amadeus' II., rühmte sich eines Tags in St. Saphorin's Gesellschaft, daß die savoyischen Minister den Fluchtplan entworsen, und hatte auf die Frage, ob denn ihr König nicht der Freund Georg's I. sei, die Preistigkeit zu erwidern: "er ist der gute Freund Eures Generals (Marlborough), aber nicht des Königs aus dem Hause Braunschweig; denn Blut und politisches Interesse knüpsen ihn an den Prätendenten"). Einige den Domestiken gespendete Dukaten halfen hinterdrein ermitteln, daß der Plan wirklich von den savoyischen Ministern dem Sesuiten in die Hand gespielt wurde, welcher in Wien die Geschäfte Sobieski's besorgte 2).

Allein an drei Plätzen vorzugsweise, Wien, Rom, Madrid, hafteten Aufmerksamkeit und Thätigkeit der Diplomaten.

St. Saphorin hatte wenig Vertrauen, daß Eugen, Stahrems. berg, Sinzendorff sich würden behaupten können. Letzterer behielt indes, nachdem Graf v. Sterck zum Vicekanzler ernannt worden, die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten. Daß der gegen Sodieski erlassene Haftbesehl vom Grafen Schlick 3), dem Kanzler von Böhmen, zu vollziehen war, ließ wenig Gutes verhoffen. Immerhin wurde mit geräuschvoller Energie gehandelt. Nachdem die Regierung in Vreslau vergeblich auf Gestellung Clementina's in Innsbruck gedrungen, rückten zwei Kompagnien vom Regiment Alts-Daun in Ohlau ein und schafften den Polen, welcher schadensfroh erklärte, die Tochter sei nicht mehr in seiner Gewalt, sie gehöre dem Prätendenten, über die nahe Grenze. Er ist dann die zur Wiederaussöhnung mit dem Kaiser im Kloster Czenstochau internirt gewesen. Niemand aber bezweiselte, daß er, in die

<sup>1)</sup> Bericht an Stanhope Mai 24.

<sup>2)</sup> Bericht vom 3. September.

<sup>3)</sup> qui crie perpétuellement contre tout ce que font les autres ministres, Bericht vom 3. Juni.

Anschläge der Spanier und der Moskowiter eingeweiht, sich bereitwilligst Peter dem Großen in die Arme geworfen haben würde 1). Inzwischen aber rüttelte die Kabale weiter an der Stellung des Prinzen Eugen, dem ehrlichsten und treuesten aller Diener Karl's VI., der sehr unbefangen seine Verwunderung äußerte, daß die Sobieska, welche mindestens fünfzehn Post= stationen innerhalb ber kaiserlichen Grenzpfähle hatte zurücklegen müssen, nirgends angehalten worden war. Über den Versuch des neuen Favoriten, des Grafen Altheim, ihn vom Hoffriegs= rath und ber Statthalterschaft der Niederlande zu verdrängen, herrschte jetzt heillose Verwirrung in der ganzen Verwaltung und durch den neuen Vicekanzler nicht zum wenigsten auch im Reich, so daß, so lange nicht von irgend einer Seite eine neue Wendung eintrat, auf diesen Hof kein Verlaß mehr war 2). Rein Wunder, wenn die fremden Protestanten, welche der hannöverischen Succession dienten, die ganze südeuropäische Kombination verwünschten und lieber durch eine enge Einigung des Welfenhauses mit dem hohen= zollernschen die nordischen Händel ohne Rücksicht auf den Raiser aus= tragen und die evangelische Partei im Reiche aufrichten wollten 3).

Um so eitler erwiesen sich alle Versuche von Wien aus, die römische Kurie zu bewältigen. Wohl hatte der Papst auf die Beschwerden des Grasen Gallas den Kardinal Gualtieri bes deutet, daß die Sodieska Kom nicht verlassen dürse<sup>4</sup>). Aber die Furcht vor den englischen Schiffen, die Angst, sie könnten Civitasvecchia bombardiren, wovon in den Korrespondenzen oft genug die Rede war, stand doch allein im Wege. Elemens XI. hatte sich durch alle Vorstellungen, daß er selber den Kuin der britischen Katholiken herbeisühre, an der Unterwühlung der prostessantischen Erbsolge nicht irre machen lassen und vollends nach

<sup>1)</sup> Berichte vom 14. Juni und 5. Juli.

<sup>2)</sup> aucun fondement solide, an Bernstorff Juli 22.

<sup>\*)</sup> une étroite liaison de S. M. avec le Roy de Prusse seroit la chose du monde le plus avantageuse à l'un et à l'autre, St. Saphorin an Robethon Juni 14. Schaub Juni 15 vertraulich: die Hauptschuld bei Bernstorff, der Preußen haßt.

<sup>4)</sup> Bericht Mai 27.

der Flucht Clementina's die kaiserlichen Anmahnungen in leeren Worten beschieden. Von jenen vertraulichen Eröffnungen, welche Abbé Strickland in die Hand genommen, verlautete, seitbem er Wien verlassen, keine Silbe, so daß der Gesandte mit seinem Verdacht gegen diesen hoch empsohlenen Prälaten nicht zurück= hielt 1). Dagegen verhoffte er noch, daß das gute Einvernehmen der englischen und der französischen Regierung, mit denen der Kaiser im Bunde stand, doch darauf hinwirken könne, daß der Papst als Chestister vorsichtiger handeln, dem Abbé Dubois den rothen Hut ertheilen und den Kardinal Alberoni, welcher West= und Südeuropa in Bewegung setzte und jetzt Jakob III. in seinen Schutz genommen, schließlich preisgeben würde 2). Graf Stan= hope war denn auch mit den zu diesen Zwecken in Wien gethanen Schritten einverstanden, wo man sich verpflichtet, dem französischen Minister zum Kardinalat zu verhelfen, und die meiste Ursache hatte, den großen Feuerbrand in Madrid zu Schanden zu machen. Er rechnete darauf, daß der Heilige Stuhl selber sich durch Alberoni bedroht sehen würde 3). Allein St. Saphorin gebachte schmerzlich der Tage Joseph's I. und vermißte einen leitenden Minister jausenistischer Farbe, der wie im Jahre 1708 Rom in Schrecken zu jetzen wüßte. Jetzt wagte keiner einzuräumen, que leur St. Père n'est qu'un fripon. Selbst die besten unter den deutschen Ministern verhofften für diesen oder jenen ihrer Ungehörigen die Bestätigung einer einträglichen geistlichen Pfründe. Am wackersten dachte wie in allen andern so in diesem Stuck der Prinz Eugen, auf bessen Sturz auch beshalb nach Kräften hingearbeitet wurde 4). Daß gar nach den jüngsten Erfahrungen die Allierten an dem guten Willen und der Fähigkeit der Wiener

<sup>1)</sup> son silence me paroit fort extraordinaire, et je ne sçay qu'en juger, Bericht vom 20. Mai.

<sup>2)</sup> Bericht Juni 7.

<sup>3)</sup> Les droits du St. Siège seroyent tout aussi peu à l'abry de ses attentats. Antwort Stanhope's aus Hannover, Juni 15.

<sup>4)</sup> Er jagt einmal dem Gejandten: Avec 10000 fl. de rente je puis finir mes jours tranquillement et sans embarras et j'ay encore assez grande provision de bons livres pour ne pas m'ennuyer. (Relation de la situation interne de la cour Impériale.) Aus dem September.

V,

Regierung, das System fernerhin zu bewahren, Grund zu zweifeln hatten, war nur natürlich 1). In England machte die Nachricht von dem Entweichen der Sobieska einen besonders üblen Gin= druck, da sie gerade mit der Verlegung des Hoflagers nach Hannover zusammentraf?). Von dort aus wandte sich Georg I. selber an seinen Gesandten, damit er sich in Wien gegen den Papst beschwere, welcher die Kapitularen von Osnabruck zu exkom= muniziren drohte, weil sie den Bestimmungen des Westfälischen Friedens entsprechend seinen Sohn, den Herzog von Nork, zum Vischof erwählt hatten, indem er hinzufügte: "Wir könnten leicht Mittel finden, den Pabst solche seine Conduite empfinden zu machen. Wir hätten auch große Ursache dazu, weil der Pabst in allen Dingen und sonderlich wegen des Prätendanten gegen ung und unger Hauß sich mischete und eine sonderbahre Feind= seligkeit bezeugete. Wir hätten seiner bisher aus Consideration für den Kanser geschonet. Wenn er eß aber unß gar zu nahe legete und fort führe auf die bißherige Wense sich zu unß und unßerem Hauße zu nöhtigen, so würden wir endlich nicht umbhin können, ihn unßer ressentiment dagegen empfinden zu lassen"3). Es dauerte eine Weile, bis der Gesandte, der das Trugspiel in Wien und Rom mit scharfen Blicken verfolgte, bis zur Audienz bei Karl VI. vordrang. Er erinnerte daran, daß England seine Schiffe im Mittelmeer gelassen, damit Sicilien, wo die kaiser= lichen Truppen vor den Machinationen der Kurie bisher nur geringe Fortschritte machten, den Spaniern wieder entrissen würde. Er drang darauf, daß der Kaiser dafür nun auch die Dinge im Norden beilegen helfe, für Bremen-Verden dem Welfenhause, für Stettin und die Odermündung dem Könige von Preußen endlich Investitur ertheile 4). Als er hierauf die Haltung des Papstes

<sup>1)</sup> Stanhope an St. Saphorin Juli 14.

<sup>2)</sup> Schaub aus Hannover, Juli 7: Tous les Anglois, qui viennent icy, ne parlent que du mauvois effet que produit en Angleterre l'évasion de la Princesse Sobiesky, et cela pourra devenir très sérieux, quand le Parlement se rassemblera.

<sup>3)</sup> Herrenhausen, Juli 7/18.

<sup>4)</sup> Kraft des am 4. August in Berlin unterzeichneten Vertrags.

im Kriege gegen Spanien berührte und sie als bose Intention gegen den Kaiser auslegte, nickte dieser beifällig mit dem Kopfe und meinte: il est nécessaire de sçavoir, où l'on est avec le Pape et de voir avec luy le fond du sac 1). Er ließ übers haupt eine starke persönliche Erbitterung durchblicken. Aber weiter war doch mit ihm nicht zu kommen. Dafür sorgte auch fernerhin sein Großstallmeister Altheim, der aus seiner Gunst nicht zu verdrängen war, selbst nachdem die schnöde Intrigue, zu der sich sein junger Schwager Graf Niembsch, die spanischen Höflinge und die Savogarden unter St. Thomas verschworen hatten, um dem Prinzen Eugen die Ehre abzuschneiden, verdientermaßen gescheitert war. Ebenso wenig ruhte die alte Kaiserin, die mit aller Leiden= schaft ihren Bruder, den Kurfürsten von der Pfalz, zu jenen unbarmherzigen Verfolgungen seiner evangelischen Unterthanen anstachelte, welche um dieselbe Zeit beitrugen, die Spannung zwischen dem hohenzollernschen und dem welfischen Hause zu mindern. Und cs war in der That ein starkes Stück, wenn tropbem Pfalzgraf Karl Philipp durch seinen Gesandten in Hannover ein Wort für seine Nichte, die Sobieska-Mutter, einlegte, damit der Kaiser sie unbehelligt in Ohlau weiter residiren lasse. Die protestantischen Mächte mußten wahrlich darauf bedacht sein, der violation jed= weden Vertrags durch die römisch = katholische Agitation in aller Welt entgegenzutreten 2).

Ihr Brennpunkt lag im Südwesten des Erdtheils, so lange der Abenteurer Alberoni, der den Kardinalshut trug, sich in Madrid am Ruder behauptete. Sein Angriff gegen England freilich war bereits gescheitert. Denn kaum war im März Jakob Stuart bei ihm angelangt und das Geschwader der Exilirten von Cadix ausgelausen, so wurde dasselbe, nachdem es Finisterre passirt, in einem atlantischen Sturm zu Schanden. Daß es zwei Fregatten mit den Lords Marischall, Seasorth, Tullibardine und 300 Spaniern an Bord gelang, die schottische Westküste zu erreichen und in Roßshire zu landen, wurde von der englischen Regierung

<sup>1)</sup> An Stanhope September 3.

<sup>2)</sup> Les Puissances protestantes ne peuvent regarder tranquillement ces violations. Stanhope aus Hannover, September 15.

fast als ein Glück betrachtet, weil die Jakobiten bereits das Gerücht aussprengten, die ganze spanische Armada sei lediglich Erfindung ihrer Gegner, um vom Parlament mehr Geld und Schiffe bewilligt zu erhalten 1). Wenn dann auch einige hochschottische Clans sich mit den Gelandeten verbanden, so hatte General Wightman boch leichtes Spiel, als er die Bande am 10. Juni, dem Geburtstage des Prätendenten, im Thal von Glenshiel aus einander trieb. Den drei Ebelleuten gelang es, im Hebridensund die Schiffe zu erreichen und noch einmal ihre Röpfe zu retten 2). Nicht minder glücklich verliefen späterhin die Angriffe der Franzosen und der Engländer auf Biscapa, wo jene unter dem Marschall v. Berwick, dem Bastard Jakob's II., St. Sebastian und im Oktober die Engländer unter Lord Cobham Vigo eroberten. Seit dem Frühling war Graf Mar auf Frankreichs Verlangen in Genf verhaftet und weiteren Anschlägen ent= zogen worden. Dagegen hatte die Saumseligkeit der Österreicher ihnen am 27. Juni bei Francavilla auf Sicilien eine arge Schlappe zugezogen. Selbst hiernach entschlossen sie sich schwer, die zur Wiedereroberung Sardiniens bestimmten Truppen nach Sicilien abgehen zu lassen und benjenigen Felbherrn an die Spite zu stellen, den Prinz Eugen vorschlug, so daß die Spanier trot wieder= holten Sturmes die Citadelle von Messina bis zum 18. Oktober und selbst nach deren Verlust sich noch eine gute Weile auf der Insel behaupteten. Alberoni setzte inzwischen Himmel und Hölle in Bewegung, um, so lange er den Papst an sich kettete, den

<sup>1)</sup> Schaub Mai 5.

<sup>2)</sup> Schaub, Sannover Juli 7: Dans ce moment arrive un exprès de Londres avec la nouvelle, que le jour de la naissance du Prétendant le général Wightman a battu les rebelles à un défilé dans les montagnes d'Ecosse. Ils étoyent environ 2000 sçavoir 300 Espagnols et 16 à 1700 montagnards et les nôtres environ 1000 hommes. Nous y avons perdu 150 hommes. Les montagnards se sont enfuis. Les chefs Murray, Tullibardine et Seafield se sont enfuis sur des frégattes qu'ils tenoyent prêtes pour s'y réfugier en tout cas. Mais Wightman ajoute, que, pendant il écrivoit, il entendoit canonner en mer et qu'il espéroit, que c'estoyent les vaisseaux du Roy tombans sur ceux des rebelles et qu'on les prendroit tous. Bgs. Lord Mahon, History ch. 10.

Verbündeten wo möglich einen immer noch vortheilhaften Friedenssichluß abzunöthigen. Und Papit Elemens XI. drückte darüber ein Auge zu, daß selbst der Sultan angerusen und die spanische Eruzada zum Kampse wider die Luadrupelallianz verwendet wurde. Mochte der Kaiser in seinen Audienzen noch so gute Worte geben i, seitdem er den Grasen Altheim wirthschaften ließ, welcher Pfalz, Turin, Parma, Rom hinter sich hatte, schien er als Glied des Bundes lahm gelegt. Der spanische Gesandte in Konstantinopel dagegen rief den Großwesir auf, da Prinz Eugen in Ungnade gefallen, den Krieg gegen Österreich wieder zu beginnen. Vis hinaus nach Schweden, das nach dem Untergang Karl's XII. und dem Verzlust seiner Eroberungen in sich selbst versank, reichten die Anzettelungen Alberoni's.

Unter jolchen Umständen hat Lord Stanhope, dem es boch vor allen zu banken ist, baß die Einigung mit Frankreich trop allen Veranstaltungen der Gegner nicht zersprengt wurde, dem Prinzen Eugen, den beutschen Ministern und seinem eigenen Bevollmächtigten am faiserlichen Hofe in Lord Cadogan, der bisher im Haag thätig gewesen, Beistand geschickt, damit endlich die vielen einzelnen Fragen, die dort nicht mehr aus der Stelle wollten, in Fluß fämen. Im voraus wurde St. Saphorin angewiesen 2), durch den Kaiser den Papst zu bestimmen, daß der Prätendent nicht wieder in Rom Aufenthalt nähme und daß ihm nicht gestattet würde, den Monsignore Howard oder andere seiner Kreaturen zu Kardinälen vorzuschlagen, während endlich das dem Abbé Strickland zugedachte Erzbisthum in partibus in Erfüllung ginge. Der Gesandte ließ es denn auch bei Sinzen= dorff an nachdrücklicher Sprache nicht fehlen und rief den Kaiser bei seiner Ehre an, wenn der Papst fortfahren sollte, à donner de témoignages de sa mauvaise volonté contre S. M. 3). Merkwürdig, wie bei allen diesen Transaktionen niemals auch nur mit einem Worte die Lehre der Kirche, der christliche Glaube

<sup>1)</sup> il répond avec la plus grande raison du monde, St. Saphorin an Schaub November 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) November 4.

<sup>3)</sup> Bericht vom 11. November.

der Bölker zur Sprache kam. Der Papst, der sich wohl hütete, unter den jüngst ernannten Kardinälen auch Dubois den längst erbetenen Hut zu ertheilen, hielt diesen vielmehr für seinen jungen Nepoten Alessandro Albano zurück, dem er auch die Nuntiatur in Wien zugedacht hatte. Es war dies der letzte Gegenstreich der spanischen Kabale, welche darauf rechnete, in Wien wo möglich alles in die Hände des Jesuiten Salerno 1) zu spielen, der, wie er kürzlich den Kurprinzen von Sachsen durch eine österreichische She in seiner Konversion besestigte, darauf aus war, auch den Prinzen von Piemont in das Erzhaus zu vermählen, einen Fürsten, wie es in der an Lord Cadogan ertheilten Instruktion heißt, den wir comme un second Prétendant betrachten müssen.

Indes noch vor Ablauf des Jahres, offenbar unter der nachdrücklichen Einwirkung auf die unendlich verwirrten Zustände in Wien, begann sich das Blatt zu wenden. Der Herzog von Ormond, der noch einmal ausgelaufen, gab schon auf der Höhe der Bretagne die Weiterfahrt auf. Der Herzog von Modena ließ wirklich das Verlöbnis seines Sohnes mit der älteren Schwester Clementina's zurückgehen. Den Herzog von Parma bearbeitete im Interesse seiner Nichte, der Königin Elisabeth Farnese, der abenteuernde Lord Peterborough, wodurch er in der That einen Ausgleich herbeiführen half. Am 5. Dezember wurde endlich Alberoni Knall und Fall von Philipp V. in Ungnade entlassen, und Spanien schwang rasch um zum Friedensschluß mit der Allianz. Tage später erhielt Prinz Eugen durch die verdiente Züchtigung des Grafen Niembsch und seiner Helfershelfer die lange verzögerte Satisfaktion 2). Fast tragisch ereilte bald darauf die Raiserin= Mutter der Tod. Seit Jahren hatte sie sich, von einem fanatischen Beichtvater verleitet, in unsinniger Weise kasteit, pflegte zum Verdruß ihres Sohnes, des Kaisers, barfuß zu wallfahrten und nahm nur Speise zu sich, schlechter als in der Kartause. Nachdem fie am 3. Januar 1720 Morgens beim Eintritt in die Kapelle vom Schlage gerührt worden, kam sie — une grande ennemie

<sup>1)</sup> un des plus dangereux et des plus méchants personnages qu'ait la Société, Bericht vom 25. November.

<sup>2)</sup> Bericht vom 9. Dezember.

du Roy et de la religion qui mourra 1) — nicht wieder zu sich, bis sie am 19. verschied. Nach ihrem Tode ist dann die diplomatische Arbeit erst recht rührig aufgenommen worden, um die Verwicklungen in Nord= und Südeuropa zu heben, insbesondere auch die protestantische Konfession auf den Thronen wie in den Völkern zu sichern.

Nur Eins war allen staatsmännischen Künsten mißlungen. Jakob Stuart hatte auf die Nachricht, daß die Braut seiner harrte, Spanien alsbald verlassen und war am 1. September zu Viterbo mit ihr getraut worden zu einem Ehebunde, der keinem, am wenigsten in der Folge ihren Söhnen, Segen bringen sollte. Nur legitimistische Romantik ist dem entthronten Hause bis zuletzt treu geblieben. Sie hat aber in der artigen Erzählung, nach welcher Charles Wogan, der bei Preston gesochten, Clemenstina Sobieski in der Kleidung der Zoke einer Mistreß Missat aus dem Kloster in Innsbruck befreite, nur ein Recht unter Sir Walter Scott's Tales of a Grandfather und nicht in ernsten historischen Arbeiten wie dem Geschichtswerk Lord Mahon's oder in Reumont's Gräfin von Albany fortzuleben.

<sup>1)</sup> An Stanhope und an Bernstorff Januar 3. 1720.

## Literaturbericht.

Bausteine. Gesammelte kleine Schriften von Felix Dahn. Erste und zweite Reihe. Berlin, Janke. 1879. 1880.

In den beiden vorliegenden Bänden hat der verdiente Kenner der altgermanischen Geschichte und speziell Rechtsgeschichte eine Anzahl von kleineren Arbeiten, die nach Zeit und Ort ihrer Publikation weit zerstreut waren, zu einer einheitlichen Sammlung gestaltet. Die Bestandtheile der Sammlung sind theilweise selbständige rechts = und kulturhistorische Abhandlungen, theilweise Erörterungen einzelner ganz spezieller Punkte des genannten Arbeitsgebietes. Das Ganze be= zeichnet der Autor als "Bausteine", was keineswegs für alle in der Sammlung publizirten Arbeiten zutrifft. So weit der Bf., meist im Anschluß an neu erschienene Publikationen, Einzelpunkte bearbeitet, handelt es sich allerdings um "Baufteine", welche er zu seinen größeren rechts = und kulturhistorischen Arbeiten, so besonders zu der eben er= schienenen "Urgeschichte ber germanischen und romanischen Bölker" verwendet hat. Sie entbehren, so weit es sich um die kritische Prüfung ober um abschließende Feststellung von Resultaten durch eigene Arbeit bezüglich einzelner bestrittener Punkte der germanischen Rechts= und Kulturgeschichte handelt, für den Historiker und Juristen keineswegs des dauernden Interesses. So weit dagegen kritische oder abschließend zusammenfassende eigene Forschung des Bf. nicht in Frage steht, was allerdings nur bei ganz wenigen der gesammelten Auffätze der Fall ist, dürfte die Sammlung älterer Gelegenheitsarbeiten zu neuer Publi= kation nicht ohne Bedenken sein.

Der Hauptwerth der Sammlung liegt aber gar nicht in den "Bausteinen", sondern in den Abhandlungen selbständiger Natur. Der 2. Band enthält ihrer nur zwei: über die germanischen Gottesurtheile und über Fehdegang und Nechtsgang der Germanen, beides den Nechts=historikern wohlbekannte und anerkannte Monographien von großem Werthe; der 1. Band dagegen gibt eine größere Anzahl solcher Abshandlungen. Nechtshistorische Forscherarbeit, philosophische Spekulation und poetische Gestaltungskraft verbinden sich in Arbeiten wie "das

Tragische in der germanischen Mythologie", "die Symbolik in der deutschen Mythologie", "altgermanisches Heidenthum im süddeutschen Bolksleben der Gegenwart", "altgermanisches Heidenthum in der christlichen Teufelssage" zu einer schönen Einheit. Die Aufsäte über "Ursachen, Wesen und Wirkungen der sog. Völkerwanderung", "die älteste Rechtsverfassung der Bajuvaren", "die Germanen vor der sog. Völkerwanderung", "Gesellschaft und Staat in den germanischen Reichen der Völkerwanderung", "zur Geschichte des Staatsbegriffs der Germanen" sind höchst auregende, theilweise allerdings auch zum Widerspruch heraussordernde, in jedem Falle aber sehr lesenswerthe kleinere Arbeiten rein rechtshistorischer Natur.

Z.

Ratpert, der erste Zürchergelehrte. Von G. R. Zimmermann. Basel, F. Schneider. 1878.

Eine recht fleißige Arbeit eines in manchen Gebieten, besonders was kirchliche Einrichtungen, Liturgisches und Uhnliches betrifft 1), ganz bewanderten Dilettanten, eines jungen Raufmanns, der zugleich seiner Vaterstadt in der Schilderung des "ersten Zürchergelehrten" ihren Plat in der Akademie im Gotteshaus des heiligen Gallus sichern wollte, liegt hier vor. Freilich geht dabei das kleine Buch vielfach weit über seinen Titel hinaus, indem unter dem Namen eines "Lebens= bildes" des im ganzen etwas mehr als andere St. Galler Mönche, aber doch recht wenig erhellten Ratpert Schilderungen benediktinisch klösterlichen Lebens überhaupt geboten werden. Der Bf. ist von wärmster Theilnahme für das von ihm Vorgebrachte erfüllt, und er hat z. B. im 2. und 3. Kapitel ein recht ansprechendes Bild ber Schule und Wissenschaft, im 7. Kapitel ein solches der geistlichen Dichtung des 9. Jahrhunderts gebracht. Am Schlusse steigert sich diese Freude an dem Stoffe, aus der die ganze Schrift hervorging, zu einer Ausmalung der Effehart'schen Erzählung vom kaiserlichen Besuch vom Jahre 972.

Der eigentliche historische Theil fußt, so weit er nicht, wie viels sach, über St. Gallen hinausgeht, fast durchaus auf den Kommentaren des Ref. zu dessen neuen Ausgaben der Geschichtsquellen von St. Gallen, und insoweit ist es ein grober Irrthum des Berichterstatters in den "Jahresberichten der Geschichtswissenschaft" (1. Jahrgang) geswesen, dieser Schrift (S. 313 u. 314) einen ziemlich breiten Platz

<sup>1)</sup> Agl. Anzeiger f. schweizerische Gesch. v. 1877 Nr. 5 u. 6, über den Cod. Sangallens. Nr. 359 und den Antiphonar Gregor's des Großen.

anzuweisen. Ein nachträglich (S. 206—210) eingeschobener Versuch zur Rettung der Aussagen Etkehart's IV. von der Gleichzeitigkeit des Dreigestirns Ratpert, Notker, Tuotilo, wonach ein Ratpert I. (Dichter des deutschen Gallusliedes, Chronist, Urheber mehrerer lateinischer Poesien) und ein Ratpert II. (Notker's Freund, Dichter von Ardua spes mundi) unterschieden werden, so daß Ratpert I. der vom Autor gezeichnete Mann sein soll, ist eine selbständig gebrachte, aber viel zu wenig gestützte Kombination.

M. v. K.

Die Bürzburger Chronik. Eine quellenkritische Untersuchung von Gustav Buchholz. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1879.

Der Bf., der mit einer "eingehenderen Arbeit" über Etkehard's Weltchronik beschäftigt ift, schickt vorliegende Untersuchung als eine nothwendige Vorarbeit zu jenem Zwecke voraus. Die Würzburger Chronik ift uns bekanntlich nur bis zum Jahre 1057 incl. erhalten, sie ist aber auch darüber hinaus — unzweifelhaft bis zum Jahre 1001 — als Quelle Effehard's erkannt, und der Versuch, das verlorene Werk nach Form wie Inhalt möglichst genau wieder herzustellen, war angesichts jenes Vorhabens in der That nicht zu umgehen, wie er auch an sich wünschenswerth ist. Einen Vorgänger bei diesem Beginnen hatte B. allerdings bereits in Schum, der in seiner sehr werth= vollen Schrift über die "Jahrbücher des Sankt-Albans-Rlosters zu Mainz" (Göttingen 1872) wenn nicht in der Form, so doch in der Sache mehr als bloß den Grund zu einer Wiederherstellung der ver= lorenen Theile der Würzburger Chronik gelegt hat. Un das Verdienst, das sich Wait um die Klärung auch dieses ursprünglich dunklen Falles erworben hat, braucht ohnedem kaum erinnert zu werden.

Die Arbeit von B. anlangend, glauben wir ihr das Zugeständnis machen zu dürfen, daß sie ihrem Ziele nahe genug gekommen ist, wenn auch mancher Widerspruch nicht ausbleiben wird und im einzelnen Verschiedenes anders gefaßt oder angefaßt werden kann.

Mit der Anlage der Untersuchung wird man sich sicher einversstanden erklären. Sie beschäftigt sich zunächst mit dem "erhaltenen Theile" der Chronik (bis 1057), und hier wieder mit der Frage des Verhältnisses derselben zu Hermann von Reichenau und der sog. Epitome Sangallensis; B. gelangt zu dem Ergebnisse, das zwar nicht neu ist, daß die Chronik die Epitome ausschreibt, aber zugleich, daß Hermann und die Epitome aus einer gemeinsamen Quelle, nämlich den zuerst von Breßlau eruirten schwäbischen Reichsannalen, schöpfen.

Wichtiger ist eine andere von B. aufgestellte Behauptung. Man nahm bisher an, daß die Würzburger Chronik bis zum Jahre 1044 der Epitome wörtlich, vom Jahre 1044 bis 1054 dem Inhalte nach gefolgt, dagegen der Rest bis 1057 original sei. B. dagegen sucht darzuthun, daß bereits mit dem Jahre 1045 nach Form und Inhalt die eigene Berichterstattung des Würzburgers beginne; sie sei zwar an Umfang zuerst noch dürftig und würfle insbesondere chronologisch ungenau die Ereignisse mehrerer Jahre durch einander, "verbreitere" sich aber von Jahr zu Jahr und nehme an Genauigkeit zu, "bis sie sich zulett in den Jahren 1055. 56. 57 als wohlunterrichtete und, wie es scheint, vollkommen zeitgenössische Quelle von nicht-geringem Werth ausweist". Auf diesem Wege will ber Bf. zugleich die ausreichende Erklärung der genannten letten drei Jahre, die bisher gleichsam in der Luft geschwebt hätten, gefunden haben. Mit dem Jahre 1057 nimmt er zugleich eine Pause in der Niederschrift der Würzburger Chronik an; die folgenden, zu restituirenden Jahre derselben halt er nicht für gleichzeitige Aufzeichnungen; erst mit dem Jahre 1090 ungefähr, meint er, habe ein jüngerer Autor die Fortsetzung unternommen.

Von diesem allem wäre zunächst das Wichtigste die Frage, ob B. mit jener seiner Behauptung, daß die Würzburger Chronik bereits mit dem Jahre 1045 selbständig und von der Epitome resp. von Hermann von Reichenau unabhängig zu sein beginne, im Rechte ist? Wir muffen gestehen, daß er uns in diesem Falle nicht überzeugt hat. Darüber besteht ja kein Streit, daß die Würzburger Chronik seit dem Jahre 1045 nicht niehr wörtlich mit Hermann von Reichenau über= einstimmt; aber der Beweis, daß zwischen ihr und diesem von da ab trop aller Kürzungen des Chronisten keinerlei Verwandtschaft mehr zu entdecken sei, ist mitnichten erbracht, oder, was dasselbe ift, die Hindernisse, die jener seiner Behauptung entgegenstehen, hat er keineswegs alle aus dem Wege geräumt. Gerade, um hier nur dieses eine zu erwähnen, die chronologischen Ungenauigkeiten der Angaben in den betreffenden Jahren, die B. selbst zugibt (S. 20), sprechen doch ebenso gut gegen als für seine Annahme und erwecken in uns Argwohn gegen eine gleichzeitige oder den verzeichneten Ereignissen zeitlich nahestehende Niederschrift, was doch, wenn B. Recht behalten soll, unzweifelhaft der Fall sein müßte. Und dann, ohne die Frage im übrigen erschöpfen zu wollen, vermögen wir nicht einzusehen, was aus dem Umstande, daß die Jahre 1055-57 der Würzburger Chronik ohne eine solche Unnahme gewissermaßen in der Luft schwebten, die bezügliche Behauptung an innerer Beweiskraft gewänne? Der betreffende Gedanke an sich hat, wir geben es zu, etwas höchst Anmuthendes, aber jener Umstand läßt sich zu leicht auch auf anderem Wege erklären und steht zugleich in seiner Art durchaus nicht allein.

Der zweite Abschnitt der Untersuchung beschäftigt sich mit dem Material und der Methode der Wiederherstellung des "verlorenen Theils" der Würzburger Chronik. Gerade hier hatte dem Bf., wie er übrigens nachbrucklich hervorhebt, Schum erfolgreich vorgearbeitet, ohne daß darum beide überall übereinstimmen. Das Wesentliche ist die Feftstellung der unmittelbaren oder mittelbaren Ableitungen, aus welchen die Restitution des Originals gewonnen werden muß. Af. hat ganz Recht, daß er von den mittelbaren Ableitungen nur diejenigen heranzieht, deren vermittelnde Quelle uns nicht erhalten ist. So bleiben für seine Zwecke die Albaner, Rosenfelder, Ellwanger Annalen, ferner und vor allen die Chronik Ettehard's und endlich der sächsische Annalist übrig. Mit ihrer Hülfe hat er, und wir glauben im wesentlichen richtig, seine Aufgabe durchgeführt. Wir haben schon bemerkt, daß er von 1057 an einen neuen Autor annimmt. In diesem Punkte wird ihm schwerlich widersprochen werden. Weniger sicher aber erscheint uns seine Meinung, daß dieser neue Verfasser erst seit etwa 1090 die Hand an's Werk gelegt habe, so daß alles dazwischen Liegende aus der Überlieferung aufgezeichnet worden wäre. Die Dürftigkeit und insbesondere auch die fehlerhafte Chronologie der mitgetheilten Rachrichten sollen zu dieser Annahme berechtigen. Indes diese Begründung reicht schwerlich aus. Es finden sich doch auch wieder korrekte Angaben darunter. Aus diesen Vordersätzen könnte ein anderer leicht andere Schlüsse ziehen. Wir haben schon weiter oben bemerkt, daß die chronologischen Irrthümer in den Jahren 1045-1054 für die behauptete Originalität schwerlich ein entscheibendes Gewicht liefern. Bugegeben ist, daß von ca. 1090 an die mitgetheilten Nachrichten den sichern Eindruck gleichzeitiger Aufzeichnung machen und überhaupt reichhaltiger und damit interessanter werden. Manches von Wichtigkeit erfahren wir von ihnen allein. B. erklärt sich aber zugleich mit Be= stimmtheit für die Ansicht, daß dieser so wiederhergestellte Theil der Würzburger Chronik niemals weiter gereicht habe als bis zum Jahre 1001. So klar scheint uns diese Frage aber doch nicht zu liegen; denn die Erwägung, daß die Ann. Disibodenb. den Tod des Bischofs Meinhard von Würzburg zum Jahre 1005 melden, während, wie der Bf. mit Zuversicht meint, der gedachte Bischof thatsächlich 1004 gestorben ist und demnach den genannten Annalen eine Würzburger Quelle nicht vorgelegen, resp. die Würzburger Chronik nicht bis zum Jahre 1005 sich erstreckt haben kann: diese Erwägung besitzt keine entscheisdende Kraft. Mit andern Worten, es ist nichts weniger als ausgemacht, daß Bischof Meinhard im Jahre 1004 und nicht erst 1005 gestorben ist; das letztere ist nach zwei erhaltenen autoritativen Bischofsskatalogen sogar das Wahrscheinlichere. Also diese Kücksicht würde der entgegengesetzten Annahme nicht entgegenstehen. Der Bf. wird bei der Aussührung seiner erwähnten Absicht, eine quellenkritische Analyse von Eksehard's Weltchronik zu liesern, ohne Zweisel Veranzlassung haben, auf verschiedene der in vorliegender Abhandlung berührten, theilweise unerledigten Fragen zurückzukommen, und im Interesse der Sache wünschen wir, daß die in Aussicht gestellte Schrift recht bald vollendet und veröffentlicht werden möge. Wegele.

Der Sachsenspiegel, Land= und Lehnrecht. Nach dem Oldenburger Codex picturatus von 1336 herausgegeben von A. Lübben. Wit Abbildungen in Lithographic und einem Vorwort zu denselben von F. v. Alten. Oldenburg. Schulze (C. Berndt und A. Schwark). 1879.

Verhältnismäßig am wenigsten wird die Mehrzahl der Juristen ein besonderes Bedürfnis nach Vervielfältigung des hier veröffentlichten Codex empfinden. Sie wendet sich in der Regel nicht einer einzelnen besonderen Gestalt des Sachsenspiegels, sondern dessen Vulgata zu. Ihre Ausgabe verdanken wir — auf breiter handschriftlicher Grundslage ruhend und unter steter Berücksichtigung des Entwicklungsganges des Textes selbst — Homeyer's langjähriger eingehender Beschäftigung mit diesem Rechtsbuche, in einer Bearbeitung, die sort und sort geradezu Muster für solche Werke geworden.

Hierbei ist übrigens keineswegs ausgeschlossen, daß nicht einzelne dadurch oder dadurch hervorragende Handschriften für den Behuf der Forschung auf dem Gebiete der Rechtsgeschichte oder für den Behuf der Benutung bei Vorträgen über den Sachsenspiegel wie auch sonst besons dere Ausgaben verdienen. Das ist bereits mehrfach der Fall. So ist beispielsweise von der Duedlindurger, deren Bedeutung durch Ficker's Untersuchungen über den Deutschenspiegel neuerdings wieder recht klar geworden, das Landrecht von Göschen im Jahre 1853, das Lehnrecht von Homeyer selbst veröffentlicht worden. Das Landrecht des Codex 167 der deutschen Handschriften der berühmten Palatina zu Heidelberg hat in Verbindung mit dem eben darin befindlichen des sog. Schwaben=

spiegels Sachsse im Jahre 1848 der allgemeinen Benutzung erschlossen. Eine Reihe von Auflagen hat sodann die Ausgabe der ältesten Leipziger Handschrift durch Weiske-Hildebrandt von 1840 an erlebt. Ihnen reiht sich jetzt die oldenburgische an, und zwar enthält sie nicht bloß das Land-, sondern auch das Lehnrecht.

Liegt nun auch der Werth der in Rede stehenden Handschrift weniger in einer besonderen Eigenschaft ihres Textes oder einer hervorragenden Güte desselben, welche für die Geschichte der Gestaltung bes Sachsenspiegels oder am Ende auch des sog. Schwabenspiegels in Betracht fäme, so zieht sie um so mehr vom sprachlichen Stand= punkte aus die Aufmerksamkeit auf sich. Ihr Alter überragt die Berliner, welche der Ausgabe Homeper's zu Grunde liegt, um 33 Jahre. Dazu stammt sie von dem Rasteder Mönche Hinrich Glopesten, der fie im Auftrage bes Grafen Johann von Oldenburg gefertigt, so daß fie an einem Orte geschrieben ift, der an seiner niederdeutschen Qualität auch nicht dem geringsten Zweifel Raum läßt, und von einem Manne, der derselben Gegend angehört; ihre Sprache ist viel reiner und gleichmäßiger niederdeutsch als die der berührten Berliner. Daß hier die Bearbeitung in die richtigen Hände gefallen, bedarf keiner Ausführung. Insbesondere verdient es volle Anerkennung, daß Lübben, da die Handschrift, wie die Mehrzahl ihrer Schwestern, einer voll= tommenen Gleichförmigkeit der Sprache wie Orthographie entbehrt, es nicht über sich gewinnen wollte, gewissermaßen einen ideellen Schultext herzustellen, sondern sie — um die Treue des Bildes nicht zu verleten — gerade so gelassen hat, wie sie sich in ihr finden, während die Interpunktion nach dem jetigen Gebrauche angewendet ift und so das Lesen wesentlich erleichtert.

Abgesehen von der Sprache aber bietet unsere Handschrift auch durch ihre Bilder einen eigenen Reiz. Sie ist nämlich in zwei Spalten gesertigt, wovon die innere den Text enthält, die andere für Bilder bestimmt ist, welche freilich nicht den ganzen Text begleiten, sondern bei Art. 80 des dritten Landrechtsbuches der Bulgata auf-hören. Über sie, welche bereits Grupen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts neben denen der Dresdner und Wolfenbüttler Codices picturati durchgepaust und wosür später unser Goethe sich auf das lebhafteste interessirte, handelt nun v. Alten mit Berücksichtigung der beiden genannten Handschriften wie der vierten bekannten Bildershandschrift des Sachsenspiegels zu Heidelberg eigens mit der Liebe, deren die Sache würdig ist. Weiß man auch allerdings nicht, wer

der Schöpfer der in Frage stehenden Bilderchen ist, so steht doch so viel fest, daß sie mit denen der anderen Codices ihrem geistigen In= halte nach nur insoweit etwas gemein haben, als dem Zeichner der gleiche Text vorlag; und weil die symbolischen Rechtsvorstellungen in Deutschland dieselben waren, so hat eine Reihe von Darstellungen der hier einschlagenden Handschriften eine gewisse Familienähnlichkeit, aber nicht mehr, wie wir es bei sich gleichen Vorwürfen noch heute finden. Gerade die Oldenburger aber steht den übrigen am fernsten. zeigen in ihrer ganzen Auffassungsweise eine gewisse Stammesähnlichkeit, welche auf oberdeutsche Kunstweise deutet: eine Ahnlichkeit, welche sich zwischen der Dresdner und Wolfenbüttler in Bezug auf die Erfindung bis zur völligen Gleichheit steigert, wenn sie auch in den Farben und der technischen Behandlung derselben von einander abweichen. Gegensatz dazu zeigt der oldenburgische Codex viel Abweichendes und eine durchaus andere, wie es scheint, niederbeutsche Anschauung, wofür eine Reihe von Wahrnehmungen angeführt ist. Die Art der Be= handlung in der Kolorirung steht der Heidelberger Handschrift durchaus nahe, doch ist die Anwendung verschiedener Farben weit geringer, erreicht aber in der Abtönung derselben die Bartheit der Dresden= Wolfenbüttler bei weitem nicht, noch weniger die Pracht derselben, da z. B. Gold außer bei dem oldenburgischen Wappen überhaupt nicht vorkommt; einfaches Gelb vertritt dieses. So weit die Darstellungen farbig — nur etwa 40 von nahezu 600 — erscheinen, sind es nur kolorirte Konturen. Was die rechts= und kunstgeschichtliche Bedeutung der Bilder angeht, sehen wir, daß der Künstler eine genaue Kenntnis der Symbolik seiner Zeit hatte; er bringt sie deutlich und streng, worauf bereits Homeyer hingewiesen, wie Jakob Grimm in seinen deutschen Rechtsalterthümern in dieser Richtung zahlreiche Aufklärungen gegeben hat. Zieht man insbesondere in Betracht, daß aus jener Zeit datirte Kunstwerke von großer Seltenheit zumal in jenen Gegenden sind, so ist damit der Werth derselben nach dieser Seite bin nicht zu unterschätzen.

Leider mußte von dem ursprünglichen Plane, sie sämmtlich mitzutheilen, abgesehen werden, so daß der fromme Wunsch, der Verzvielfältigung jener der Heidelberger Handschrift — ausgewählt und fast durchgehends in Farben in Kopp's Bildern und Schriften der Vorzeit 1, 38—164; ganz auf 32 Tafeln in Großsolio sammt einer besonderen Farbentafel in den "Teutschen Denkmälern" von Batt, v. Babo, Eitenbenz, Mone und Weber — ein würdiges Gegenstück

an die Seite zu stellen, zur Zeit unerfüllt bleibt. Immerhin aber erfreut uns die Ausgabe, abgesehen von dem Facsimile des Einganges (und Schlusses), mit einer Anzahl von Nachbildungen mehr oder minder charakteristischer Darstellungen, wie zu I Art. 18 § 3, Art. 22 § 3, Art. 38 § 2, Art. 41; II Art. 10 § 4, Art. 58 § 2; III Art. 45 § 1. Wer sich für weitere interessirt, sei bei der Gelegenheit noch aufmerksam gemacht, daß die der ersten Artikel des Landrechts auf den Taseln VI — VIII einschließlich in Spangenberg's Beiträgen zu den deutschen Rechten des Mittelalters u. s. w. zu sinden.

Begrüßen wir hiernach mit Freuden, was uns jett Lübben und v. Alten geboten haben, so darf im übrigen vielleicht die Hoffnung nicht aufgegeben sein, daß wir dennoch bei anderer Veranlassung in den vollständigen Besitz der berührten Bilder gelangen. Möge dann gleich günstiges Geschick auch einer vollständigen Veröffentlichung der prächtigen Dresden=Wolfenbüttler (vgl. hierüber die Taseln IV. IX. IX. X bei Spangenberg) beschieden sein!

M. G. Schybergson, Underhandlingarna om en Evangelisk allians åren 1624—1625; ett bidrag till trettioåriga krigets historia. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son. 1880.

Der Bf. stellt sich die Aufgabe, die vergeblichen Versuche dar= zustellen, die in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre des 17. Jahr= hunderts gemacht wurden, ein Bündnis unter den protestantischen Staaten auf Grund und zur Vertheibigung ber gemeinsamen Religion zu Stande zu bringen. Nachdem Englands Bemühungen, unter Hinzuziehung von Frankreich jene Staaten zu einem Bunde gegen die über= große Macht Habsburgs zu vereinigen, mißglückt waren, nahmen zunächst Brandenburg und Schweden, dann in anderer Form Dänemark jene Bestrebungen auf. Sie scheiterten an der Gifersucht der beiden nordischen Mächte, die trot der Bemühungen der Generalstaaten und Branden= burgs nicht zu einem gemeinsamen Vorgehen zu bewegen waren. Mit Recht weist der 2f. darauf hin, daß ihr Fehlschlagen zugleich doch auch ein entschiedener Sieg der weltlichen Beurtheilung politischer Fragen über die religiöse war. — Dem Werkchen sind als Beilage acht Attenstücke hinzugefügt, sieben aus dem public record office, eines aus dem schwedischen Reichsarchiv; auch aus dem Haag und Kopenhagen und besonders aus dem Berliner Geheimen Archiv find Archivalien benutt, und zwar sind die letteren entschieden die wichtigsten für den Bf. geworden. Christian von Bellin erfährt eine treffliche Würdigung. Gegen die zahlreichen früheren Darsteller dieser Periode bietet sich wiederholt Anlaß zur Polemik, in erster Linic gegen Dropsen's Gustav Abolf; man wird, so weit sich die Sache aus gedrucktem Material übersehen läßt, dem Bf. in den meisten Fällen Recht geben müssen. Bon besonderem Interesse ist die Darlegung, daß nicht Frankreichs Einwirkung Christian IV. zum entschiedenen Vorgehen bewog, sondern sein Eingreisen in Niedersachsen in erster Linie aus seinen Verhandzlungen mit England hervorging. Besonders anzuerkennen ist die Sicherheit und Klarheit, mit der die gestellte Aufgabe knapp und übersichtlich durchgeführt worden ist; die zahlreichen Gelegenheiten zu Abschweifungen haben den Ls. nicht vom Thema abgeführt.

Die Hausgesetze der regierenden deutschen Fürstenhäuser. Herausgegeben und eingeleitet von Hermann Schulze. II. Jena, Fischer. 1878.

Schon der 1. Theil obigen Werkes, welcher 1862 erschien, ist in ben Kreisen der Rechtswissenschaft und des Staatsrechts in seinem hohen Werthe anerkannt worden, als die erste wissenschaftlich geordnete Sammlung derjenigen Urkunden, auf welchen die innerhalb der jett regierenden Familien des deutschen Reiches geltende Hausverfassung beruht. Diese Urkunden waren bisher ihrer größern Zahl nach theils als Geheimnis in den Archiven der betreffenden Familien bewahrt der allgemeinen Renntnis entzogen, theils auch die veröffentlichten in den verschiedenartigsten Sammelwerken zerstreut schwer aufzufinden und in ihrer Gesammtheit zu übersehen. Der Herausgeber stellte sich nun die Aufgabe, aus der Fülle des ihm vorliegenden Materials eine Auswahl von fest bestimmten Gesichtspunkten aus zu treffen. Während ber Leser für jedes Fürstenhaus am Eingange jedes Abschnitts eine literarische Nachweisung erhält, wo er die nicht aufgenommenen Aften= stücke zu suchen hat, sind in der Sammlung selbst nach den einzelnen alphabetisch geordneten Fürstenhäusern und in chronologischer Reihen= folge alle diejenigen Urkunden und zwar in vollständigem Wortlaute zusammengestellt und erläutert, welche nach der Ansicht des Heraus= gebers noch praktische Bedeutung haben, sowie diejenigen, welche eine Einsicht in die genetische Entwicklung der in den Hausgesetzen zur Die hierbei so Geltung gekommenen Rechtsgrundsätze gewähren. schwierige Ausscheidung des Unwesentlichen von dem Wesentlichen konnte wohl von niemand mit größerem Geschick vorgenommen werden als von dem Herausgeber, dem neben der theoretischen Beschäftigung mit den in dieses Gebiet einschlägigen Fragen auch, indem er selbst an der



Abfassung von Hausgesetzen betheiligt war, reiche Ersahrung zu Gebote stand. Nachdem die Unsicherheit der öffentlichen Zustände in Deutschland, welche bald nach dem Erscheinen des 1. Bandes eintrat, den Herausgeber mehrere Jahre von der Fortsetzung seiner Arbeit zurückgehalten hatte, hat er sie, seitdem die Aufrichtung des neuen deutschen Reiches auch den Dynastien innerhalb desselben und ihren Hausgesetzen seste Bürgschaft ihres Fortbestandes gewährte, wieder aufgenommen und sie in dem vorliegenden 2. Bande so weit gefördert, daß für den letzten Band nur noch Preußen, Sachsen, Schwarzburg, Waldeck und Würtemberg übrig bleiben.

Nicht bloß den Fachmännern jedoch, sondern auch dem Historiker bieten beide Bande mannigfache und erwünschte Belehrung. Er findet sie zunächst in den ben Hausgesetzen der einzelnen Dynastien vorangehenden Einleitungen, welche die theilweise sehr verwickelte Geschichte der Familien und ihrer Verzweigungen in ihren Hauptzügen mit großer Klarheit und scharfer Präcision des Wesentlichen darlegen. Nicht minder fesselt das historische Interesse der von dem 2f. sowohl in den Ein= leitungen wie in den ausgewählten Urkunden geführte Nachweis, wie die mehrere Jahrhunderte hindurch unter den deutschen Fürstenhäusern vornehmlich durch die Erbtheilungen herrschend gewordene privat= rechtliche Ausfassung ihres Berufes während des 17. und 18. Jahr= hunderts in der Individualsuccession und schließlich in der Primogenitur zur Anerkennung der Staatsidee in demselben sich hindurcharbeitete. Endlich aber spiegelt sich in mehreren dieser Urkunden, etwa in dem Testamente des Landgrafen Philipp von Hessen vom 6. April 1562 (2, 50), dem Geschlechtsreceß sämmtlicher Heussen Beuten von Plauen vom 10. November 1668, vor allem in dem hier zuerst veröffentlichten Testament des Fürsten Leopold von Dessau vom 29. März 1747 (1, 65) der Charafter einzelner Fürsten und Familien in markirten Bügen ab. Th. Hirsch.

Die Landeskulturgesetzgebung des preußischen Staats für Auseinanderssetzungen, mit Ausschluß der Provinz Hannover. Bearbeitet von Eugen Schneider. Berlin, Wiegandt, Hempel u. Parch. 1879.

Das Schneider'sche Buch ist speziell für den Fachmann berechnet und als ein Hand= und Nachschlagebuch für denselben bestimmt. Nach einem historischen Überblick über die Grundlagen der preußischen Landeskulturgesetzgebung im 1. Abschnitt gibt ein zweiter das Versfahren. Derselbe gewährt zunächst einen Überblick über die Organisation der bezüglichen Behörden seit dem Erlaß der Verordnung wegen Organisation der Generalkommissionen und der Revisionskollegien vom 20. Juni 1817 bis auf die Gegenwart und bringt sodann die Vorsichristen über das Verfahren, stets mit einem Hinweis auf etwaige Änderungen durch die neuere und neueste Gesetzebung. Daran schließt sich je ein Abschnitt über das Kostenwesen und die Rechte dritter Personen, sowie der Wortlaut des Versahrensgesetzes für das linke Rheinuser vom 19. Mai 1851. Als Nachtrag theilt Vf. das Gesetz betre das Versahren in Auseinandersetzungsangelegenheiten vom 18. Februar 1880 nebst Motiven mit.

Fr. Rippold, Religion und Kirchenpolitik Friedrich's des Großen. (Zeit= und Streitfragen, herausgegeben von F. v. Holzendorff, Heft 126.) Berlin, C. Habel. 1879.

Die Schrift ist ein vorweg veröffentlichter Abschnitt aus einem größeren Werke (Einleitung in die Kirchengeschichte des 19. Jahrh.). Der Bf. will durch seine Aussührungen mehr anregen als eine abschließende Würdigung der religiösen und kirchenpolitischen Ansschauungen Friedrich's geben. Seinem Versuch thut es Eintrag, daß er geneigt ist, an einzelne Äußerungen weitgehende Schlüsse auf das, was er beweisen will, zu machen, ohne sich um andere Stellen in den Schriften des Königs zu kümmern, wo vielleicht das gerade Gegenstheil gesagt ist. Ein starkes Versehen ist es, wenn der Vf. S. 10 die im Jahre 1770 niedergeschriebenen Worte: "Je ne cherche que la vérité, je la respecte partout où je la trouve et je m'y soumets quand on me la montre" (Œuvres 9, 158) als den "schönen Grundsatz bes sich heranbildenden Jünglings" anführt.

R. K.

H. Jungfer, die Juden unter Friedrich dem Großen. Leipzig, F. W. Grunow. 1880.

An der Hand des in den bekannten Sammlungen von Mylius und Preuß niedergelegten Materials tritt der Uf. der Ansicht entsgegen, daß die persönliche Abneigung Friedrich's des Großen gegen die Juden mit seinem sonstigen Wirken für Toleranz und Aufstlärung in Widerspruch stehe. Eine Ansicht, die, wie Ref. seinerseits bemerken will, am schroffsten vielleicht von Gerson Wolf in seiner Geschichte der Juden in Wien ausgesprochen wird, wo wir S. 78 lesen: "Friedrich II. in Preußen sprach den Grundsatz aus, es möge jeder nach seiner Fason selig werden; doch war das bloß eine Phrase.

Der Zustand der Juden in Preußen war bekanntlich damals nicht beneidenswerth, und gestattete er bekanntlich nicht, daß Mendelssohn Mitglied der Akademie der Wissenschaft werde." Wir möchten den Nachsweis beigebracht sehen, daß Friedrich einen einzigen seiner jüdischen Unterthanen nicht hätte seines Glaubens leben lassen, ja auch nur den Nachweis, daß ihren Glaubensgenossen in andern Ländern damals die Lage der Juden in Preußen "nicht beneidenswerth" erschienen sei. Denn den allein objektiven Maßstab zur Beurtheilung der damaligen Zusstände gibt der Vergleich mit den gleichzeitigen Verhältnissen anderwärts, und die Erinnerung an Joseph's II. Toleranzedikt von 1782 mit der Bestimmung: "Die Zahl der Juden soll nicht vermehrt werden, und da, wo sie bisher nicht ansässig waren, sollen sie auch jetzt nicht wohnen" (Wolf S. 84) genügt, um die gegen Friedrich II. erhobenen Anklagen als unzutressend erscheinen zu lassen. Reinhold Koser.

Zur Geschichte der Steuerresorm in Preußen von 1810 bis 1820. Bon Karl Dieterici. Berlin, G. Reimer. 1875. 1)

Vor sechs Jahren trat der inzwischen verstorbene Vf. des im Titel genannten Werks mit dieser seiner ersten größeren Arbeit vor die Öffentlichkeit. Das, was für ihn bei der Publikation derselben maßsgebend war, durch die Erkenntnis der Bedürfnisse der Vergangenheit und der Mittel zu ihrer Befriedigung Fingerzeige für analoge Restormen in der Gegenwart zu geben, hat seine Kraft bis auf den heutigen Tag bewahrt.

Auf die Hälfte seines Gebiets und seiner Einwohnerzahl beschränkt, in der freien Entwicklung seiner Kräfte nach jeder Richtung hin beshindert, so ging Preußen aus der Niederlage der Jahre 1806/7 hervor. Auch später, nach der Erhebung und Wiederherstellung, stellt es sich uns dar als ein Konglomerat personell unirter, innerlich nur zum kleineren Theil verwachsener Territorien, deren Verfassungen und vor allem deren Steuerverfassungen ein so individuelles Gepräge trugen und zugleich so verworren waren, daß hier bei den größten Beschwerden der Steuernden ein verhältnismäßig nur geringes und durch ein kostbares Erhebungssystem noch beträchtlich vermindertes Steuerseinkommen sich ergab. Die Zeit der Erhebung und der Kämpse, die Nothwendigkeit, auch nach deren Abschluß ein der Größe des Staatsentsprechendes Heer zu erhalten, erheischte nun aber immer höhere

<sup>1)</sup> Durch wiederholten Wechsel des Ref. verspätet. A. d. R.

Einkünfte, die um so unerschwinglicher erscheinen mußten, je tiefer der Wohlstand des Landes während der Jahre 1806—1812 gesunken war.

Wie war aus diesem Dilemma herauszukommen? Von allen Seiten lief die gleiche Antwort ein: durch Entfesselung der bisher unnütz eingeschnürten erwerbenden Kräfte im Volke, durch Berein= fachung ber Verwaltung und Verringerung ber für dieselbe erforder= lichen Ausgaben, durch Hebung der Landeskultur, endlich durch ge= rechtere Vertheilung und zweckmäßigere Gestaltung der Abgaben. Sollte sich dann noch immer ein Deficit im Staatshaushalt ergeben, so gab es nur zwei Wege, demfelben abzuhelfen: die Erhöhung der bestehenden, bzw. die Einführung neuer Abgaben, oder eine noch höhere Anspan= nung des Staatstredits durch Aufnahme neuer Anleihen. Nach reiflichster Erwägung der Lage kam König Friedrich Wilhelm III. zu der Überzeugung, daß auch bei dem sparsamsten und umsichtigsten Haushalt sich ein Deficit von etwa 8 Millionen Thalern ergeben und dies am zweckmäßigsten durch die Einführung neuer Auflagen beseitigt würde. Hatte der Staatshaushalt vor der Katastrophe mit etwas über 40 Millionen balancirt, so zeigte sich jett ein Bedarf von 55, d. h. ein Mehrbedarf von etwa einem Fünftel. Die Erwägung der tiefen Schädigung des Volkswohlstands während des letten Jahrzehnts und ber langsamen Besserung des Haushaltes selbst bei sofortiger Auflage neuer, direkter Abgaben, beren völliger Eingang mehr als problematisch war, führte zu einer nochmaligen Herabsetzung des Ausgabenkontos auf etwas über 50 Millionen bei einem Ein= nahmenkonto von nur 45. So hatte sich zwar das Deficit von einem Fünftel auf ein Zehntel des Ausgabenkontos verringert; doch bildete auch ein solcher Posten immerhin noch einen Gegenstand ernstester Besorgnis, und selbst kühne Staatsmänner scheuten vor dem Gedanken zurud, bem erschöpften Volk mit einem Schlage eine so große Ver= mehrung seiner Lasten zuzumuthen. Den Ausführungen Harbenberg's beipflichtend beharrte indes der König unerschütterlich auf seinem Standpunkte.

Da kann es nun als ein glücklicher Zufall betrachtet werden, daß eben damals, im Moment der beginnenden Regeneration des Staats, ein Minister wie Graf Bülow zur Leitung der Finanzen berusen wurde. Mit Recht legte der in der Schule von Adam Smith und französischer Freihändler ausgewachsene Bülow das Hauptgewicht auf die Reform der indirekten Steuern und Bölle. Prophetisch sah er voraus, daß, wenngleich die direkte Abgabe vom Grund und Boden,

die Grundsteuer, stets die feste Grundlage der Staatsfinanzen bleiben müßte, Preußen sich nur regeneriren könne durch ein ausgebildetes System indirekter Abgaben. Sein Verdienst ist daher die schnelle Durchführung der Reform der Boll= und Verbrauchssteuergeset= gebung, wenngleich dieselbe erft in die Periode seines Amtsnach= folgers v. Klewit fällt (Gesetz vom 26. Mai 1818) und ihre Ausdehnung auf das Inland noch längere Zeit in Anspruch nahm. Amtsführung gebührt die Anerkennung, das richtige Prinzip siegreich verfochten, die Grundlagen zu seiner praktischen Verwerthung geschaffen Die Vervollkommnung des Systems gehört Klewit im Verein mit der Kommission des Staatsrathes an, die mit der Begut= achtung der Steuerreformprojekte betraut war. Ihnen beiden ver= dankt Preußen die Aufhebung der Binnenzölle, die Verbesserung des Shstems der Trennung städtischer und ländlicher Besteuerung je nach Berbrauchs- und Grundabgaben, die Einführung neuer Auflagen, die, wie Gewerbe= und Stempelsteuer, sich verhältnismäßig am mindesten fühlbar machten, die Anbahnung einer handelspolitischen und wirth= schaftlichen Einigung aller deutschen Staaten im Bollverein. wurde diese Reform durch die wenn auch nicht in ihrer bisherigen Härte aufrecht erhaltene Trennung von Land und Stadt.

So vereinsachte sich die Aufgabe der vom Könige am 20. Februar 1820 angeordneten Staatsrathskommission zur Begutachtung der neuen Steuergesepentwürfe dahin, einmal den Nutzen und die Aussührbarkeit des Ersates der bisherigen Gebranchs, Personal= und Gewerbesteuer mit etwas über 6 Millionen jährlicher Einkünste durch die neue allsgemeine Klassen= und die städtische Mahl= und Schlachtsteuer mit  $10^{1/3}$  Millionen jährlich zu prüfen, sodann ihr Urtheil abzugeben über die besonders von den westlichen Provinzen gesorderte Aussgleichung der Grundsteuer durch Quotisation derselben für die einzelnen Provinzen des Staats.

Für die erste Frage kommt das Budget in Betracht, wie es damals für das Etatsjahr 1820/21 nach dem neuen Entwurf geplant wurde. Das Gesammterfordernis stellte sich auf rund 50863000 Thlr. Etwa ein Fünstel davon, 10063000 Thlr., kamen aus Domänen, Forsten und Regalien ein. Es blieben somit 40800000 Thlr. durch Steuern aufzubringen. Zwei Fünstel dieses Restes mit 16700000 Thlr. sollten durch Grenzzölle, Geträuße, Tabake und Salzsteuern aufges bracht werden. Von dem Rest von etwas über 24 Millionen wurden 3½ Millionen auf die Stempele und Einschreibegebühren verane

•

schlagt; 10160000 Thir. wurden durch die Grundsteuer aufgebracht; es blieben bemnach etwa 10½ Millionen durch die neuen Steuern, Rlassen=, Mahl= und Schlachtsteuer, aufzubringen. Die Staatsraths= kommission erörterte mit der größten Sorgfalt die Fragen nach der Fähigkeit der einzelnen Provinzen zur Aufbringung der Klassensteuer und nach einer eventuellen Quotisation der Steuern zur Remedur gegen höhere Leiftungen, über die sich der Westen beklagte. Nach mehr als zweimonatlichen Berathungen kam sie zu der später von Plenum des Staatsraths angenommenen Entscheidung, daß jene neuen Steuern nicht übermäßig, geeignet und geradezu förderlich wären, die Quotisation der Steuern aber weder je gänzlich burchführbar noch gerecht sei. erhielt das Werk der Steuerreform mit den Gesetzen vom August 1820 seinen Abschluß. Das Bedeutsame desselben lag barin, daß fortan mehr als drei Fünftel des gesteigerten Staatsbedarfs durch indirekte Abgaben, ein viertes durch Erträge aus Domänen und Regalien, nur das lette Fünftel durch Grundsteuern aufgebracht wurde.

Der Bf. hielt es für zweckmäßig, das Bild dieser bedeutsamen Entwicklung so zu gestalten, daß er uns das ganze bezügliche, im Berliner Geh. Staatsarchiv befindliche Material wortgetreu mittheilte und sich auf einige Resumés beschränkte. Den Zweck, den Leser den Werdeprozeß jener Gesetzgebung gleichsam mit durchmachen zu lassen, hat er so vollkommen erreicht. Bequemer und für viele wohl auch reizvoller wäre es gewesen, wenn er sein reiches Material zu einer historischen Darstellung verarbeitet und sich darauf beschränkt hätte, die wichtigsten urkundlichen Stücke im Anhange in extenso mitzutheilen. S. Isaacsohn.

Hoschinger, Bantwesen und Bantpolitik in Preußen. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. I. Von der ältesten Zeit bis zum Jahre 1846; II. die Jahre 1846—57; III. die Jahre 1858—70. Berlin, J. Springer. 1878 79.

Poschinger's Werk ist dazu bestimmt, eine oft empfundene Lücke in der Finanzgeschichte Preußens und Deutschlands auszufüllen. Wie zahl= reiche Werke sinanzpolitischer Natur wir auch besitzen mögen, über die Entwicklung einer der Grundlagen moderner Finanzpolitik, des Bank= wesens, gab es disher nur ein Werk: dasjenige, welches der damalige Regierungsassessor Nieduhr im Auftrage des Ministers Rother Ende der vierziger Jahre über die preußische Bank schrieb und 1854 ver= öffentlichte. Dies Buch beschäftigte sich indes ausschließlich, der dabei

gehegten Absicht gemäß, mit der inneren Entwicklung der preußischen Bank; die Bankpolitik der Regierung allgemein zu verfolgen lag ihm fern. Die drei letten Jahrzehnte haben nun eine Entwicklung des — staatlichen wie privaten — Bankwesens gebracht, die zu ganz neuen Anschauungen auf Seiten der Regierungen hinführte, und es war sehr an der Zeit, einen Überblick über diese Entwicklung zu geben. des oben genannten Werks brachte für diese dankbare Aufgabe vieles mit, was ihn als ganz besonders dafür geeignet erscheinen ließ. Seit einer längeren Reihe von Jahren derartigen Studien hingegeben, wovon seine Bankgeschichte von Baiern und eine desgleichen von Sachsen Kunde geben, selbst in der Verwaltung thätig, von unermüd= licher Ausdauer in der Bewältigung eines weit zerstreuten, oft schwer zu erlangenden Materials, mit dem glücklich durchgeführten Vorsatz an seine Arbeit herantretend, dieselbe in erster Reihe auf dem Material der Ministerial= und Bank-Archive sowie der gesetzgebenden Versamm= lungen aufzubauen, verhieß er von vorn herein, nicht nur etwas möglichst Vollständiges, sondern auch etwas möglichst Authentisches zu liefern. Nach jeder dieser beiden Richtungen sind die Erwartungen, mit denen wir an die Lekture des Werkes herantraten, erfüllt worden.

Nicht ganz so uneingeschränkten Beifall vermögen wir der Darstellung dieses freilich spröden und oft dunklen Stoffes zu zollen. Zwei Wege gab es hierfür: einmal den einer fortlaufenden Dar= stellung der Bankpolitik der preußischen Regierung unter Berücksichtigung ihrer Stellung zur Entwicklung des Bankwesens im allgemeinen und der privaten Bankentwicklung im preußischen Staat im besondern, sodann eine schematistische Behandlung, die ihren Stoff in einzelne Zeitabschnitte gruppirte und innerhalb eines jeden derselben in bestimmter Reihenfolge die Entwicklung der beiden Central=Geldinstitute des Staats, Bank und Seehandlung, weiter die der Privatinstitute in den einzelnen, alten und neuen, Provinzen gab. Der Bf. hat es vor= gezogen, den ersteren Weg zu wählen. Es ist ihm dabei gelungen, alle Vorzüge seiner Methode zur vollen Geltung zu bringen; doch ist er auch den Gefahren derselben nicht völlig entgangen. Die Ruhe= punkte, die er sich geschaffen, indem er seine Darstellung in die Zeit von 1765 (bem Gründungsjahr der preußischen Bank) bis 1806, dann von 1806 bis 1846, von hier bis 1857, endlich von 1858 bis 1870 gliedert, werden ihm, zumal wo er sich der neuesten Zeit nähert, zu ebenso viel Fesseln, die ihn öfters nöthigen, Zusammengehöriges aus einander zu reißen, unter Umständen auch verschiedene Entwicklungs=

phasen in demselben Abschnitt zu geben. Der Wunsch, innerhalb dieses Rahmens möglichst Authentisches zu geben, hat ihn bewogen, seinem Werke bisweilen Abschnitte aus Korrespondenzen, Denkschriften, Kabinetsordres einzuverleiben.

Es genüge, hier noch einmal auf die bekannte und durch diese Darstellung bis zur Evidenz kundgethane Thatsache hinzuweisen, daß die preußische Regierung das Banknotenmonopol äußerst vorsichtig handhabte. Ihre Bankpolitik ist bis zum Jahre 1848 eine streng konservative. Der Initiative der zwei bedeutendsten Finanzkapazitäten der Neuzeit, David Hansemann's und Camphausen's, war es zu danken, daß dem Bedürfnis der Privatindustrie und des Handels nach neuen Bankinstituten auf Grundlage der Kapitalsassociation und mit dem Recht einer beschränkten Noten-Emission endlich Rechnung getragen wurde, zum Wohle ber Einzelnen wie des ganzen Staats. Übernahme des Handelsministeriums und zugleich der obersten Bankleitung durch v. d. Hendt, Frühling 1851, trat wieder eine Periode des Stillstands auf diesem Gebiete ein; v. d. Heydt zeigte sich hier als ein überaus vorsichtiger Financier, der lieber auf jeden Gewinn verzichtete, als daß er den Staat auch nur das geringste Risiko laufen ließ. Hendt's System wurde erst fallen gelassen, als die gesetz= gebenden Versammlungen ihrerseits die Initiative zur Herstellung einer freieren Prazis ergriffen. Die Regierung folgte hier, statt zu führen.

Als das charakteristischste Ereignis für die Periode v. d. Hendt kann man die parlamentarische Bank-Enquete der Jahre 1851/52 Diese auf Anlaß des Abgeordneten Harkort vorgenom= mene Untersuchung über die Entwicklung des Bankwesens in Preußen unter Heranziehung der einschlägigen Verhältnisse von England, Schott= land und den Vereinigten Staaten führte in ihrem Gefolge zu einem offenen Bruch mit dem bisher befolgten und von der Enquetekommis= sion entschieden verurtheilten System des Bankmonopols; sie führte gleichzeitig zur Milberung der für die Begründung von Privat-Zettel= banken erlassenen, strengen Normativbedingungen vom 15. September 1848; sie führte zu der Berücksichtigung der Bedürfnisse bes Grund= besites durch Verbesserung der Hypothekengesetzgebung und Begrün= dung von Bodenkreditbanken; sie führte endlich zur Beschränkung des Verkehrs der kleinstaatlichen, sog. "wilden" Rassenscheine: mit einem Wort, alle Reformen der Bankgesetzgebung datiren so ziemlich von dieser Enquete her, weungleich der fortgesetzte Widerstand v. d. Hendt's ihre Verwirklichung noch auf volle fünf Jahre zu verzögern wußte.

Je mehr wir uns der Gegenwart nähern, um so mehr wächst unser Interesse. Der Bf. hat sich dabei das Berdienst erworben, uns durch Auszüge aus den ihm mit großer Liberalität vorgelegten Ministerialakten der Jahre 1848—1870 einen klaren Einblick in die Stellung gewinnen zu lassen, welche das Ministerium Ende der sechziger Jahre gegenüber dem Drängen des Publikums nach Begründung von Aktiengesellschaften einnahm. Es verräth sich darin eine weise Mäßigung, die vom Prinzip möglichster Freiheit für alle natürlichen und gesunden Expansionsimpulse ausgehend, in jedem konkreten Falle die Pflicht wachsamster und unablässiger Kontrolle nie aus den Augen verliert. Unter dieser von Vorsicht und Konsequenz geleiteten liberalen Bankpolitik nahm die Entwicklung des Privatbankwesens, erst auf dem Gebiet bes beweglichen, bann auch auf bem bes unbeweglichen Besitzes, in den Jahren 1868—71 ihren ungeahnten und großartigen Aufschwung. Erst mit dem Augenblick, wo jene Prinzipien der Vorsicht und Mäßigung bei Seite gesetzt wurden, begann jener rapide Rückgang, an bessen Ende wir endlich angelangt erscheinen, der übrigens, als über die Grenzen des Werkes hinausgehend, hier nicht mehr berücksichtigt wird.

Eine sehr eingehende Berücksichtigung findet dagegen die Organissation des Grundkredits von 1858 bis 1870 (3, 151—214), die uns in allen ihren Phasen von den tastenden Anfängen bis zur Begrünsdung einer Central-Bodenkreditanstalt an der Hand des bezüglichen Aktenmaterials klar und eingehend geschildert wird: ein Kapitel, das wir den besten des ganzen Werkes zuzählen.

S. Isaacsohn.

Geschichte des 1. Garde = Dragoner = Regiments, zusammengestellt von Hohr. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1880.

Wohl keine Armee besitzt eine so große Zahl von "Regiments"s Geschichten wie die preußische"), und es ist ein wahres Verdienst,

<sup>1)</sup> Wir notiren hier von den seit unserem letten Reserat in der H. Z. (37, 381 f) erschienenen Regimentsgeschichten aus dem Mittler'schen Verlage: v. d. Mülbe, Geschichte des Garde-Füsilier-Regiments; v. Zepelin, Geschichte des Grenadier-Regiments Nr. 2 von 1855 — 1877; v. Schkopp, Geschichte des Königs-Grenadier-Regiments Nr. 7; Lehfeldt, Geschichte des Ostpreußischen Füsilier-Regiments Nr. 33; Thieme, Geschichte des Pommerschen Füsilier-Regiments Nr. 34; Isenburg, Geschichte des Brandenburgischen Füsilier-Regiments Nr. 34; Isenburg, Geschichte des Brandenburgischen Füsilier-Regiments Nr. 35; Genp, Geschichte des Brandenburgischen Insfanterie-Regiments Nr. 64; Gaertner, Geschichte des 3. Magdeburgischen

welches sich die Mittler'sche Hofbuchhandlung in Berlin um die Pflege dieses wichtigen Literaturzweiges seit Jahren dadurch erworben hat, daß sie diese Werke veröffentlicht. Denn die Regimentsgeschichten werden, wenn sie den an sie zu stellenden Anforderungen nur einigers maßen gerecht werden, in späteren Zeiten mit die wichtigsten Quellen sein, aus denen man die Kenntnis der inneren Verhältnisse des Heeres zu schöpfen haben wird.

Die Rohr'sche Geschichte des 1. Garde-Dragoner-Regiments gehört, ganz abgesehen von ihrer glänzenden Ausstattung, zu den hervorragendsten Erscheinungen auf diesem Gebiet. Der Bf., welcher gewandt

Infanterie-Regiments Nr. 66; Fabricius, Geschichte des 4. Thüringischen Insanterie-Regiments Nr. 72; Schmidt v. Knobelsdorff, Geschichte des 3. Hannoverschen Infanterie=Regiments Nr. 79; Stern, die ersten 5 Jahre bes Holsteinschen Infanteric = Regiments Nr. 85; Beder, Geschichte bes 2. Badischen Grenadier=Regiments Nr. 110; Reim, Geschichte des 4. Groß= herzogl. Hessischen Infanteric=Regiments Nr. 118; Geschichte des Branden= burgischen Jäger-Bataillons Nr. 3 1870, 71 (1. 2. Aufl.); Weber, Geschichte des Rheinischen Jäger=Bataillons Nr. 8; v. Baerensprung, Geschichte bes Westpreußischen Kürassier-Regiments Ur. 5; v. Kraap=Koschlau, Geschichte des 1. Brandenburgischen Dragoner-Regiments Nr. 2; Schweppe, Geschichte des Oldenburgischen Dragouer-Regiments Nr. 19; Rau, Geschichte bes Badischen Leib = Dragoner = Regiments Nr. 20; v. Kottwiß, Geschichte bes Garde-Susaren=Regiments 1870/71; Madensen, Geschichte bes 2. Leib= Hufaren = Regiments 1870 71; Frhr. v. Arbenne, Bergische Lanciers -Westfälische Husaren Nr. 11; Bothe und v. Ebast, Geschichte des Ulanen-Regiments Rr. 3, 2. Bb.; Kraepig, Geschichte des 1. Rheinischen Feld-Artillerie=Regiments Nr. 8; Stiehl, Geschichte des Pommerschen Fuß-Artil= lerie-Regiments Nr. 2; Stachler, Geschichte des Fuß = Artillerie = Regiments Nr. 15: v. Bonin, Geschichte des Ingenieur=Corps und der Pioniere, 2 Theile: v. Rretichmer, Geschichte der Sächsischen Artillerie, 2 Theile. Dieser Tage ist serner die uns noch nicht zu Gesicht gekommene Geschichte des 1. Garde= Regiments zu Fuß von 1857—1871 von v. Keisel erschienen, über die wir seiner Zeit berichten werden. Im Druck sind noch Geschichten der Regimenter Nr. 16, 31, 91 und der bairischen Regimenter 4 und 13, sowie des 8. und 9. Husaren-Regiments. — Aus anderen Berlagen sind zu erwähnen: v. Dambrowski, neuere Geschichte des Infanterie-Regiments Nr. 15, Hannover 1878: v. Blomberg und v. Lesznnsti, Geschichte des Infanterie=Regiments Rr. 55, Detmold 1877; Geschichte des Infanterie-Regiments Rr. 65, Köln 1876: Riemann, Geschichte des Infanterie-Regiments Rr. 76, Hamburg 1876; - to, Geschichte des Infanterie=Regiments Rr. 92, 1880; Geschichte des schen Garde-Reiter=Regiments, Dresden 1880.

und interessant schreibt, hat sich nicht darauf beschränkt, die Kriegs= thaten der Truppe und daneben chronikenartig die Friedenserlebnisse derselben zu berichten, sondern er hat, und dies ist es hauptsächlich, was seine Arbeit so wesentlich von ähnlichen unterscheidet, von allen Dienstbeziehungen, dem inneren Dienst, den Verhältnissen des Offizier= corps lebensvolle Bilder entworfen.

Die Natur der Sache, die durch keine auch noch so kurzen kriegerischen Operationen unterbrochene lange Friedenszeit nach den Befreiungskriegen bringt es mit sich, daß die beiden ersten Abschnitte des 1. Theils dis zum Jahre 1866 wenig Interesse erregen. Doch sinden sich auch hier einzelne neue und werthvolle Mittheilungen; z. B. S. 36 über die Märztage von 1848 in Berlin, namentlich den Angriff "auf das unbewehrte Volk" am 18.; über die Mobilmachung im Mai 1848 (A. CD. v. 29. April 1848) zum Zweck der Vereinigung mit einem bei Hof (Bamberg) zu bildenden Bundescorps; über die Ausbildung des Prinzen Friedrich Wilhelm im Kavalleriedienst (S. 46 u. 2, 92).

Das Jahr 1870 brachte ber Truppe unverwelkliche Lorbeeren. In der Schlacht bei Bionville-Mars-la-Tour wurde es in schwerer Stunde zu einer entscheidenden That berusen. Als der Angriff der Brigade Wedell unter ungeheuren Berlusten gescheitert war, befahl General Boigts-Rhetz zu attaktiren. Auf die Vorstellung des Grasen Brandenburg, daß ein Erfolg zweiselhaft sei, erwiderte er: "Das Regiment soll auch nicht reüssiren; aber wenn es den Feind nur zehn Minuten aushält und fällt dis auf den letzten Mann, dann hat es seinen Auftrag und Berus erfüllt." 426 Mann, darunter 18 Offiziere, ritten gegen zwei underührte seindliche Insanterieregimenter an: nach wenigen Minuten, welche aber zur Wiederherstellung des Gesechts genügt hatten, kehrten die Schwadronen mit Verlust von 15 Offizieren, 123 Mann und 216 Pferden zurück.

Besondere Erwähnung verdient der S. 191 zum Abdruck geskommene Brief des Königs vom 1. Mai 1877 an den Feldmarschall Manteuffel, einen ehemaligen Offizier des Regiments.

Der 3. Abschnitt berichtet nach einander ausführlich über die Standarte, die Remontirung, Kasernements, Verpflegung, Bekleidung und Ausrüstung, sowie in ganz besonders anziehender Weise über den Dienst im Frieden.

Der 2. Theil, "Personalien" betitelt, führt zunächst unter Abdruckt der Wappenschilder alle Offiziere 2c. auf, welche im Regiment gedient haben. Von jedem werden vollständige Personalnotizen gegeben. Daran schließen sich im 5. Abschnitt aussührliche Biographien der verstorbenen Regimentskommandeure, welche später zum Theil hohe Stellungen ein= genommen haben. Ganz besonders gelungen sind die der Obersten v. Barner und v. Katte. Die "Mittheilungen aus dem Regiment und aus dem Offiziercorps" (Abschn. 6) hätten stellenweise, ohne der Sache zu schaden, kürzer gefaßt werden können (S. 93 ff. 102. 103. 108. 109). Die Perle derselben sind die Worte des Feldmarschalls v. Manteuffel S. 88 über die Behandlung des Soldaten und die Disciplin: "Eine stets noble Behandlung vermag allein einen vornehmen Sinn zu erziehen und zu erhalten; ein solcher Sinn muß den Truppen innewohnen; dann sind große Thaten mit ihnen zu vollbringen. Der Soldat muß sehen, daß sein Offizier nicht allein für ihn sorgt, sondern ihn auch achtet; nicht Zahlen, Persönlichkeiten muß der Offizier in seinen Untergebenen sehen. Strenge ist oft noth= wendig, Schreien und Schelten nie. Harte Verweise, herabsetzende Beleuchtungen der Manöver 2c. in Gegenwart der Untergebenen, dem Vorgesetzten ertheilt, sind der Tod der Disciplin. Schimpfen greift die Gefühle der Ehre an, ja vertilgt sie; auf den, der sich schimpfen läßt, ist kein Berlaß in Treue noch in Bravheit. Alle Willkür muß da, wo man gute Disciplin erhalten will, verbannt werden, und gute Dis= ciplin überragt jede andere Tugend der Soldaten, denn jede Tugend und namentlich die hingebendste Tapferkeit schließt sie in sich. Der Vor= gesetzte muß einen Tag so sein wie den anderen; an seiner wohlwollenden Rechtlichkeit und daran, daß er nichts als die Wahrheit, aber auch die ganze Wahrheit fagt, muß nicht der kleinste Zweifel aufkommen."

Als Beilagen folgen dann die jährlichen Ranglisten von 1815 bis 1880, Angaben über die Truppenverbände, in denen sich das Regiment befunden hat, und über die höheren direkten Vorgesetzten desselben zc. In einem "Anhange" werden die Kriegsthaten der Stammtruppen des Regiments berichtet, der Garde=Dragoner=Eskadron, des Pom=merschen National=Ravallerie=Regiments (diese wesentlich wörtlich übereinstimmend mit den betreffenden Abschnitten in "G. v. Helldorf, die Errichtung des Garde=Dragoner=Regiments im Jahre 1815") sowie des Dragoner=Regiments Königin — aus Alt, Geschichte der kyl. preuß. Kürassiere und Dragoner entlehat. Hinsichtlich der letzteren hätte der Bs., um eine Wiedergabe der nicht geringen Anzahl von Ungenauig=keiten, Unrichtigkeiten und Lücken zu vermeiden, eine sorgfältige Nach=. prüfung vornehmen sollen. Beispielsweise hieß der erste Regiments=

kommandeur nicht v. d. Schulenburg, sondern v. Tettau; von Komsmandeuren sehlen sechs ganz; der Gnadenbrief für die Schlacht von Hohenfriedberg ist nicht korrett abgedruckt; hinsichtlich der Verluste in der Schlacht bei Torgau wäre auf das Militär=Wochenblatt 1879 Sp. 1439 Kücksicht zu nehmen gewesen u. dgl. r—.

L. Ennen, Geschichte der Stadt Köln. IV. Köln u. Reuß, L. Schwann. 1875. V. Düsseldorf, L. Schwann. 1880.

Von den beiden zulett erschienenen Bänden von Ennen's Geschichte der Stadt Köln') umfaßt der eine (5. Buch des ganzen Werkes) die Zeit der Reformation, der andere (6. Buch) die der Gegenreformation. Eine strenge Scheidung dieser beiben Epochen lag jedoch nicht in E.'s Absicht: anfänglich wollte er die truchsessischen Wirren noch im 5. Buch besprechen und wurde nur durch "die Fülle des verarbeiteten Materials" veranlaßt, dieselben dem folgenden Buch zu überweisen, dessen stärkere Hälfte sie einnehmen. Beibe Bände umspannen nunmehr nahezu gleich lange Zeiträume: Band 4 die Regierungszeit der Kurfürsten Hermann von Wied bis Salentin von Jenburg, etwa die Jahre 1515/77; Band 5 die folgende Zeit bis zum Westfälischen Frieden, also die Regierungszeit der Kurfürsten Gebhard Truchseß, Herzog Ernst und Herzog Ferdinand von Baiern. Ein 6. Band hätte die Erzählung bis zum Ende der Reichsftadt, zu ihrer Einverleibung in die französische Republik fortführen sollen; einen Schlußband gedachte E. sodann der Rulturgeschichte der ganzen neueren Zeit (von der Reformation bis zur Revolution) zu widmen. Hier sollten allerlei Dinge besprochen werden, "welche", wie E. sagt, "fich nicht in den Rahmen der äußeren Stadtgeschichte einspannen ließen", z. B. Außeres der Stadt, Künste, Handwerk, Literatur, Sitten, Hegenwesen, Polizei u. f. w.

Mit E.'s im Juni vor. J. erfolgtem Tode wird wohl auch sein großes Geschichtswert zum vorzeitigen Ende gekommen sein. Man wird dies hauptsächlich wegen des versprochenen kulturgeschichtlichen Bandes zu bedauern haben; denn aus ihm würde E., bei seiner gesnauen Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und Einrichtungen der alten Reichsstadt und bei seinem schönen Darstellungstalent, zugleich eine werthvolle Materialsammlung für andere Forscher und ein ansgenehmes Buch für das größere Publikum haben machen können.

<sup>1)</sup> **Bgl. H.** 3. 23, 277.

Die Nichtfortsetzung der Geschichtserzählung kann ich dagegen, auf Grund dessen, was E. in den vorliegenden Bänden 4 u. 5 geleistet hat, kaum als einen Verlust für die Wissenschaft betrachten. Denn kurz zusammengefaßt lautet mein Urtheil über diese beiden Bände dahin, daß E. seine Aufgabe so ungenügend gelöst hat, daß man die ganze Arbeit wieder von vorn anfangen müßte.

E. stellte sich die Aufgabe, die Geschichte der Stadt Köln zur Zeit der Resormation und Gegenresormation in Zusammenhang mit der Reichsgeschichte zu schreiben, gab sich dann aber nicht die Mühe, zuerst selbst diese allgemeine Geschichte gründlich zu studiren. Daher überall die oberslächlichste, meist nur halb, oft gar nicht zutreffende Schilderung gleichzeitiger Ereignisse und kirchlichspolitischer Zustände. Z. B. würden die calvinischen und lutherischen Fürsten des beginnenden 17. Jahrhunderts sich nicht wenig verwundert haben, wenn ihnen einer ihrer Theologen oder Käthe, wie E. es thut, im Vertrauen verrathen hätte, daß sie Vorkämpser der individuellen Gewissens und Kultfreiheit und des konfessionslosen Staates seien.

Ein zweiter Übelstand in E.'s Buch ist die Nachlässigkeit, mit welcher er seine eigentlichen Duellen — die Akten und Handschriften des Kölner Stadtarchivs, im 5. Band auch einige Düsseldorfer Archistalien — ausgebeutet hat. Hierdurch haben sich in die Erzählung Fehler und Versehen in solcher Menge eingeschlichen, daß man schließslich alles, was E. schreibt, nur noch mit Mißtrauen liest.

Diese beiden Hauptsehler — auf welche ich in möglichst schonender Form bereits in einer eingehenden Besprechung des 4. Bandes in Reusch's Theolog. Lit. Bl. (Jahrg. 1875 Nr. 23) hinwies — haben sich im 5. Bande noch beträchtlich gesteigert. Schuld trägt wohl vor allem, daß E. mit den Jahren mehr und mehr zum bloßen Joursnalisten wurde. Ein großer Theil des 5. Bandes ist zuerst in verschiedenen Zeitschriften (in der Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte, in Pick's Monatsschrift u. s. w.) und besonders in der Kölnischen Zeitung erschienen. Dem großen Publitum zu Liebe bemühte E. sich dort, hübsch abgerundete Artitel zu bringen, die flott geschrieben und mit allgemeinen schwungreichen Phrasen eingeleitet waren, aber mit der Richtigseit des Einzelnen es nicht allzu genau nahmen. Diese Artitel wurden dann, ohne gewissenhafte Nachprüfung, ohne neue stilistische Berarbeitung, nur lose an einander gereiht.

Wie dürftig das Quantum von gedruckter Literatur ist, womit sich begnügt, zeigt ein Blick auf die Anmerkungen seines Buches.

Raum ein paar Dupend allgemeiner Quellenwerke sind citirt, während doch vielleicht die Hälfte beider Bände nicht mit speziell kölnischer, sondern mit allgemeiner Geschichte sich beschäftigt. — Nicht etwa, daß E. den Stoff so vollständig beherrschte, daß er des gelehrten Prunkens mit Citaten entbehren konnte. Vielmehr ist in den Noten oft genug auf Bücher verwiesen, von deren Benutzung im Text keine Spur zu sinden ist. An der Hand der Werke, die E. z. B. für seine Darsstellung der truchsessischen Wirren zu Rath gezogen haben will (5, 222/3), hätte er mit seichter Mühe die meisten seiner Frrthümer vermeiden können.

Mitunter finden sich sogar in den Noten Quellen citirt, in welche E. nachweisbar nie einen Blick geworfen haben kann. So wird z. B. S. 81/2 im Text auf Grund einer misverstandenen Briefnotiz angenommen, der Dr. Schwarz (ein nassausscher Rath, aber gar kein Geistlicher) habe den Kurfürsten Gebhard mit der Agnes von Manssseld kopulirt. Dazu bemerkt E. in der Note, Moser im Patriotischen Archiv 12, 189 nenne den Pantaleon Candidus, andere dagegen den Zacharis Ursinus als den Prediger, welcher die Trauung vollzogen habe. Beiden zieht E. seinen Dr. Schwarz vor. Hätte E. Moser's Archiv wirklich angesehen, so würde er dort die von Candidus und einer Anzahl stattlicher Zeugen unterzeichnete Trauungsurkunde gestunden haben, welche jeden weiteren Zweisel überslüssig macht.

Nun einige Belege, gleich aus dem Anfang des 5. Bandes, für E.'s leichtfertige Quellenbenutzung. S. 4 schreibt er über Herzog Ernst von Baiern: "Bon seinen Lehrern aus dem Jesuitenorden war er ganz in dem Geiste dieser grundsätzlichen Gegner der Reformation erzogen worden. Geboren am 27. Dezember 1554, war er 1566 in dem Alter von 12 Jahren zum Bischof von Freisingen und zum Mitglied des Kölner Domstiftes gewählt worden. . . . Im Jahre 1574 war er von seinem Bater nach Kom geschickt worden . . . Hier blieb er drei volle Jahre. . . . Gleich nach seiner Kückehr in das Baterhaus hatte er die Priesterweihe genommen und die Residenz im Kölner Domstift angetreten."

In diesen fünf Sätzen steden mindestens 5 Fehler: 1. Herzog Ernst hat keine Lehrer, sondern nur einen Beichtvater aus dem Jesuitenorden gehabt. 2. Geboren ist er nicht am 27., sondern am 17. Dezember 1554. 3. Zum Bischof von Freising postulirt wurde H. Ernst bereits im Jahre 1565 nach Resignation seines Vorgängers, förmlich ernannt hat ihn Papst Pius V. im Jahre 1566; auch sein

Kölner Kanonikat erhielt H. Ernst durch Ernennung (und nicht durch Wahl) schon im Jahre 1565; Besitz nahm er im Jahre 1566. 4. Nicht volle drei, sondern noch keine zwei Jahre (vom Frühjahr 74 bis Ende 75) blieb H. Ernst in Rom. 5. Nicht gleich nach seiner Rückehr, sondern erst im Sommer 1577 in Köln ist H. Ernst zum Priester geweiht worden.

S. 8 gibt E. ein Verzeichnis der Kölner Domkapitularen zur Zeit der Wahl Gebhard's (Dezember 77). Zwei Domherren sehlen bei ihm, drei aber sind fälschlich zugeschrieben: 1. Der Dompropst, der überhaupt nicht zum Kapitel gehörte, was E. wissen konnte, da ihm die Domkapitel-Protokolle vorlagen. 2. Der Scholaster Graf Arnold von Manderscheid, von welchem E. selbst eine Seite vorher ansührt, daß er erst durch Resignation seines Bruders, des Straßburger Bischofs, Scholaster geworden sei, übrigens nicht, wie E. (aus Gelenius) bezrichtet, im Jahre 1589, sondern schon 1579. Zur Zeit von Gebhard's Wahl war Graf Arnold noch gar nicht Mitglied des Kapitels. 3. Auch den Freiherrn Thomas von Kriechingen läßt E. im Text Mitglied des Kapitels sein, während in der zugehörigen Note ganz richtig angegeben ist, daß er dies erst im Jahre 1582 wurde.

Findet man solche Unzuverlässigkeit in Namensverzeichnissen, deren Richtigkeit man zufällig prüfen kann, wie soll man da noch das Verstrauen haben, daß die vielen andern Verzeichnisse aus dem Stadtarchiv, welche E. namentlich für kirchliche Statistik beibringt (z. B. Verzeichnisse von evangelischen Predigern, Gemeindemitgliedern, Predigtorten 2c.) gesnauer sein werden!

Es kommt dazu eine fast unglaubliche Leichtfertigkeit in der Anstührung von Eigennamen. Lange nicht immer reicht die von E. selbst im Borwort zum 4. Band geltend gemachte Entschuldigung aus, daß eben in den benutzten Quellen eine und dieselbe Person verschieden benannt sei. So heißt z. B. S. 9 einer der Priestercanonichen Bernshard Orth von Hagen, S. 27 aber (richtig) Konrad Orth von Hagen, und demgemäß werden im Register zwei Personen aus einer. — S. 19 lernen wir zwei Kardinäle sanctae crucis und Wasserus kennen, anstatt Sanctacrucius (Santa Croce) und Wassers (Wassei). — S. 23 sinden wir einen Licent. Landvermann statt Louwerman (oder Lawerman) und einen Propst Rindl statt Rind. — Gewaltige Verwirrung herrscht unter den Psalzgraßen: aus Johann Casimir und Casimir werden zwei verschiedene Personen; Reichard von Simmern heißt stets Reinshard und meist von Zweidragen u. s. w. Graß Adolf von Reuenar

wird mit seinem Oheim Hermann verwechselt; Reinhard von Solms mit seinem Bruder Hermann Adolf. Paul Stor von Ostrach wird zu einem aus Osterrath gebürtigen Bürgerlichen Namens Stör (5, 199). — Nicht leicht wird man unter der Verkleidung eines Marquis Eildard Fortunatus (5, 271) den Markgrafen Eduard Fortunat von Baden herauskennen.

Mitunter sind durch E.'s Flüchtigkeit die Thatsachen gerade auf den Ropf gestellt. So heißt es S. 21: "Die Kursürsten . . . nahmen Gebhard am 28. Mai 1578 in ihr Kollegium auf. Der Kaiser trug nun kein weiteres Bedenken, denselben mit den Regalien zu belehnen. . . . Auch in Rom nahm die Angelegenheit einen für Gebhard günstigen Verlauf. Nicht wenig trug hierzu der Bericht bei, welchen der im Frühjahr 1578 an den Rhein gekommene päpstliche Nuntius Johann Baptista Castagna, Erzbischof von Risano, zu Gunsten Gebhard's erstattete. Am 24. April legte Gebhard vor dem Nuntius das katholische Glaubensbekenntnis ab. . . . Als Zeichen, daß der Infor= mativprozeß seinem Abschluß nahe war, mußte die Thatsache angesehen werden, daß Gebhard aufgefordert wurde, sich zur Annahme des Tridentinums zu verpflichten. . . . Gebhard gab bereitwillig der des= fallsigen (!) Aufforderung Folge und legte am 24. April 1579 zu Roblenz den bezüglichen (!) Eid in die Hände des Trierer Erz= bischofs ab."

Richt am 28. Mai, sondern am 24. April 1578 wurde Herzog Ernst nach den Quellen in das Kursürstenkolleg ausgenommen. Darauschin ertheilte ihm der Kaiser ein Lehensindult, nicht aber die Regalien, womit vielmehr auf die päpstliche Konsirmation gewartet wurde. Castagna kam nicht im Frühjahr 1578, sondern erst 1579 an den Rhein; er war auch nicht, wie E. regelmäßig schreibt, Erzbischof von Risano, sondern von Rossano. Nicht zwei Glaubensbekenntznisse legte Gebhard ab, ein katholisches und ein tridentinisches, sondern nur eines, das tridentinische, und dieses am 24. April 1578 in die Hände des Trierer Erzbischofs, lange ehe der Informativzprozeß begann. — Und bei solchen Irrthümern verweist E. in den Noten ganz harmlos auf Kölner und Düsseldorfer Archivalien als auf seine Quellen!

In meiner Anzeige des 4. Bandes im Theolog. Literaturblatt sprach ich mein Bedauern darüber aus, daß E. das alte erzbischöfliche und domkapitularische Archiv zu Düsseldorf nicht benutzt habe. Nun da dies für den 5. Band geschehen ist, muß man zweiseln, ob nicht mehr

zum Schaden desselben; denn außer den Domkapitelprotokollen, von deren sorgloser Benutzung wir bereits einige Proben sahen, hat E. im Düsseldorfer Archiv nur noch einen und den andern Band aus der großen Masse kölnischer Kriegsatten durchgegangen. Die Folge war, daß er den gerade in diesen Bänden befindlichen Atten eine ganz besondere Bedeutung beimaß. — So ist er denn zu Behauptungen gekommen wie folgende auf S. 66: "Unter den (evangelischen) Fürsten gab es keinen, der mit solcher Ausdauer und Unverdrossenheit für Gebhard's Interesse thätig gewesen wäre, wie der theologisch hoch= gebildete Herzog Ludwig von Würtemberg. In seiner Hand liesen alle Fäden zusammen, an welchen die zu Gunsten des Kölner Kurfürsten in Gang gebrachte diplomatische Bewegung geleitet wurde." Schlägt man nun etwa Stälin's Würtembergische Geschichte nach, so wird man erstaunt sein, hier keine Spur von dieser gewaltigen Thätigkeit des Herzogs Ludwig für Gebhard Truchseß zu finden. Sie existirt auch in der That nur in E.'s Einbildung, oder viel= mehr darin, daß E. in Düsseldorf zufällig einen Band mit würtem= bergischen Korrespondenzen in die Hand bekommen hat, der vermuth= lich neben einigen mehr oder minder wichtigen Originalbriefen eine Masse von Kopien aller Art enthält: so wurde aus der Mücke ein Elephant.

Von Duellenkritik hat E. überhaupt keine Ahnung. Er bekennt dies einmal selbst mit der größten Naivität (S. 194 N. 2). Dort eitirt er eine Anzahl Bücher, welche über die Einnahme von Neuß durch Alexander von Parma (1586) berichten, Zeitgenossen und spätere Geschichtschreiber in buntem Durcheinander. "Alle diese gleichzeitigen Duellen", bemerkt E. trozdem, "weichen in einzelnen Punkten von einander ab." — Auch sein Chronist Weinsberg, den E. überhaupt ohne weitere Prüfung auszuschreiben liebt, berichte über Belagerung und Einnahme von Neuß. Da nun Weinsberg selbst versichere, daß ihm verschiedene Augenzeugen Bericht erstattet hätten, so schließt E.: "Demnach verdienen seine Angaben vollen Glauben."

Demnach möchte man wünschen, E. hätte weiter nichts gethan, als seine Chronisten und die Akten des Stadtarchivs getreulich aus= geschrieben; seine Geschichte der Stadt Köln zur Zeit der Resormation und Gegenresormation hätte dann wenigstens als Vorarbeit für den künstigen Geschichtschreiber bleibenden Werth erlangt, den man jest ihr nicht zuerkennen kann.

Max Lossen.

F. W. E. Roth, Fontes rerum Nassoicarum, Geschichtsquellen aus Nassau. I. Die Geschichtsquellen des Niederrheingaus. Theil 1—3. Wiessbaden, Limbarth. 1880.

Vorliegendes Buch läßt sich nicht mit dem Maßstabe messen, den wir gewohnt sind an dergleichen Quellenpublikationen zu legen. erste Sat der Vorrede zum 1. Theil: "Das ist die Vorred in das Buch, das da heißet zu Latein Fontes rerum Nassoicarum, und der das Buch schrieb, das war ein vielgewanderter Alterthumsfreund und ehrbarer Meister der Sprachen", das Datum dieser Vorrede: "an unser frowen tag Klibbelmeß", die Unterzeichnung der Einleitung des 3. Theiles mit "Wilhalm Roth", allerlei Alterthümelndes in Stil und Ausbruck, das alles mußte den Verdacht erwecken, daß wir es hier mit einer neuen Auflage eines "Niederrheingauischen Antiquarius von einem Nachforscher in historischen Dingen" oder dergl. zu thun hätten. Bu unserer Freude hat der Inhalt des Buches unsere Be= fürchtung zu Schanden gemacht; er legt uns die Verpflichtung auf, dem Bf. so manche Wunderlichkeiten, Mängel an Ordnung und Methode, Verkennung oder sogar Mißachtung der streng wissenschaftlichen, allge= meineren Werke nachzusehen. Wir können des Bf. Sammelfleiß und Liebe zur Sache unsere Achtung nicht versagen, welche es fertig ge= bracht haben, für ein verhältnismäßig kleines Territorium, das ohnedies schon seit dem vorigen Jahrhundert der Geschichtsforschung unausgesetzt zum Objekt gedient hatte, noch ca. 280 ungedruckte Urkunden und eine Fülle anderer seither unbekannter Quellen zusammenzubringen. Der Bf. stellt einen 2. Band für den Niederrheingau in baldige Aussicht, der nach S. XV und 1, 428 Anm. wohl hauptsächlich genealogische Forschungen, sowie ein "musterhaft gearbeitetes Rheingauer Glossar" enthalten soll, demnach geringere Erwartungen erregt. Er hat die Absicht, in 12—14 Bänden ganz Nassau in gleicher Weise nach Gauen durchzuarbeiten.

Von den vorliegenden drei Theilen Niederrheingau enthält der erste Regesten, der zweite Urkunden, der dritte sonstige Quellen. In allen drei Theilen hat sich der Vf. nicht auf die Periode des Mittelalters beschränkt, wenn auch die Zeit vor dem Jahre 1525 besonders berückssichtigt ist — ein bei einer solchen ganz speziellen lokalen Publikation gewiß zu billigendes Versahren. Die Regesten zur Geschichte des Niederrheingaus (1. Theil) werden gewiß allen Lokalforschern höchst willkommen sein, auch für allgemeinere Zwecke mit Nuzen eingesehen werden können, da die einschlägige lokalhistorische Literatur in seltener Vollskändigkeit benutzt, auch viel Ungedrucktes herangezogen ist. Wir

sehen davon ab, daß solche Regesten eigentlich nicht in eine Quellen= publikation hereingehören. Da sie aber da sind, so können wir die Bemerkung nicht unterdrücken, ob ihre Anordnung eine richtige und zweckmäßige sei. Der Bf. registrirt nicht das gesammte Material für den Rheingau chronologisch, sondern nach den einzelnen Klöstern, Ortschaften und Adelsgeschlechtern; zulett folgt eine Rubrik "Rheingauer Landesangelegenheiten". Es liegt auf der Hand, daß solche Bertheilung manches Mißliche mit sich führen muß, abgesehen davon, daß sie die Arbeit des Sammlers selbst unverhältnismäßig erschwert. Da eine Urkunde für ein Kloster, eine Ortschaft und verschiedene Abelsgeschlechter zugleich von Belang sein kann, gewöhnlich sogar ist, so muß sie zwei=, drei= und mehrmal aufgeführt werden. Wiederholungen aber nehmen nicht nur Raum in Anspruch, sondern erschweren auch leicht die Überficht, mußten den Sammler selbst verwirren. — Daß die Rubrik S. 479 "Rheingrafen" so dürftig ausgefallen (nur 12 Nummern), liegt wesentlich an dieser Zertheilung bes Materials; die Rheingrafen kommen noch in unzähligen Urkunden als Zeugen u. s. w. vor. Daß der Bf. das Geschlecht nur so weit verfolgt, als es dem Rheingau angehört, ist ganz in der Ordnung. Für die spätere Geschichte der Rheingrafen und der Wildgrafen kommen außer den S. 479 Anm. aufgeführten Manustripten noch in Betracht die sehr reichhaltigen Urkundenabschriften Sendenberg's in cod. 226° und 326° der Gießener Universitätsbibliothek, sowie Schott's Rheingauische Abschriften in Miltenberg (vgl. Winkelmann, Acta imperii Nr. 483. 555). — Gegen die Zusammensetzung der Rubrik "Rheingauer Landesangelegenheiten" lassen sich gewichtige Bedenken nicht unterdrücken. Aktenstücke, welche das ganze Erzbisthum Mainz oder dessen Vorsteher betreffen, implicite also auch manchmal den Rheingau, wären schon besser weggeblieben (z. B. Nr. 6. 16-18. 26. 29. 35. 48—51 und viele andere), da eine unübersehbare Menge gleichen Schlages nicht Aufnahme fanden; daß aber auch eine Anzahl Reichs= gesetze nach Leges 2 hier registrirt sind (z. B. Nr. 11. 12. 14. 15. 22. 23. 25. 39-41), geht doch sicher über die Grenzen hinaus, die sich eine solche lokalhistorische Sammlung vernünftigerweise setzen sollte. Daß dabei auch die plumpe Fälschung eines Reichsgesetzes Heinrich's VI. bei Goldast 3, 363 (Stumpf 5099) hereingerathen, halten wir dem Bf., wie so manches andere, zu gute. Denn korrekte Albfassung der Regesten, Gleichmäßigkeit und kritische Scheidung der Citate läßt dieser Theil an viclen Stellen vermissen.

Eine Eigenthümlichkeit dieses Theiles sind die Anmerkungen unter der Seite. Biel, zum Theil sehr schätzbares Material ist in ihnen enthalten, das sich zur Einreihung in die Regesten nicht eignete, zum Theil am passenden Ort, vielsach aber auch am unpassenden.

Im 2. Theil druckt der Herausgeber 280 Urkunden und Akten= stücke ab aus den Jahren 1071—1671. Nur vier bis fünf davon sollen nach seiner Angabe seither gedruckt sein; eine Anzahl war schon im Extrakte bei Bodmann oder Will (Nr. 1. 5) bekannt. Drei Ur= kunden sind noch aus dem 11. Jahrhundert, 5 aus dem 12., 54 aus dem 13. Entnommen sind sie zum größten Theil den Abschriften Kindlinger's in Münfter und Idftein (besonders die älteren), dann Originalen in Idstein oder Kopien Rossel's von solchen; im späteren Theil sind auch die Orts= und Pfarrarchive des Rheingaues heran= gezogen; auch Bodmann's Nachlaß in Miltenberg (Nr. 21) ist benutt. Das ganze Urkundenbuch ist eine sehr werthvolle Bereicherung des Duellenmaterials für die Geschichte und das Recht des Rheingaues und der benachbarten Gegenden. Von allgemeinerer Bedeutung sind nur einige Urkunden von Mainzer Erzbischöfen; von ihnen ift aber Nr. 6 mehrfach veröffentlicht, nach dem Original zu Jostein von Beyer und Stumpf; die einzige Königsurkunde (Nr. 13 Heinrich [VII.] von 1231) ist schon bei Böhmer, Acta imp. sel. 284 aus berselben Quelle, Kindlinger's Abschrift, gedruckt; Nr. 41 die Sühne Erzb. Wernher's und seiner Feinde in der Sprendlinger Fehde von 1287 schon vollständig bei Kremer, dipl. Beiträge 222, während hier nur der Auszug Kindlinger's gegeben ift. Sehr dankenswerth ist die voll= ständige Veröffentlichung des Rheingauer Landweisthums von 1304 in Nr. 67, das hier noch um einen Zusat über die Verfestung gegenüber dem Texte in den Grimm'ichen Weisthümern (1, 534 und 4, 572) vermehrt erscheint. Ferner bemerken wir das Hanauer Mannbuch von ca. 1410 (Nr. 171). Die Behandlung der Texte läßt sehr viel zu wünschen übrig, auch abgesehen von einer Menge von Druckehlern und schlechter Interpunktion. Wie viel davon auf Rechnung des Herausgebers kommt und wie viel auf die seiner Quellen, läßt sich im einzelnen nicht entscheiden. Bei der einzigen Urkunde, die ich kon= trolliren konnte (Nr. 13), fand ich den ominösen Fehler permisit für promisit. Aber wenn man auch alle sonstigen Fehler Kindlinger u. a. anrechnen will, so wäre es doch Sache des Herausgebers gewesen, die Texte durch meist sehr naheliegende Konjekturen zu säubern, ist er ja doch ehrsamer Meister der Sprachen, also wohl Philologe.

meine Behauptungen nicht ohne Beweis bleiben, einige Beispiele: in Nr. 1 ist zu lesen aut si se ad spiritualem; in Nr. 2 Volmarus statt Volumus; das Datum 1073 ist sicher verschrieben, es kann frühestens 1084 sein, da Heinrich IV. Kaiser heißt und 1073 noch kein Rhein= franke jechs Jahre in sächsischer Gefangenschaft sein konnte. In Nr. 3: pro salute mea et meorum successorum; provideat statt provideant; propitiante statt proprietate; anderes mag hier Druckfehler sein; der Sat Et tamen quod vult neuter, quot perficiat ist gänzsich unverständlich. In Nr. 7 ist hinter profectus ein est ausgefallen, hinter retro ein decem. In Nr. 16 ist zu lesen quod ego statt quod est; permittentibus statt promittentibus; mittens eosdem statt eodem; audeam quodammodo, dilectum statt audeam, quomodo dilectum; scabinorum duxi statt scabinorum dni. Das sind nur Beispiele, doch sie werden für meine Behauptung über die Behandlung der lateinischen Texte genügen. Bei den deutschen Texten ist es natürlich noch schwie= riger zu entscheiden, wen die Schuld der Inkorrektheit trifft, da die Abschreiber solcher Stücke noch im vorigen Jahrhundert sehr willkürlich damit schalteten; zur Emendation gehören hier sprachliche Renntnisse, die dem Herausgeber noch manchen seiner Bemerkungen nicht zu Gebote stehen. Über Formalia, die zum Theil anders behandelt sind als wir sie jest bei Urkundeneditionen gewohnt, will ich weggehen, wie ich mich denn überhaupt verwahre, an diesen Herausgeber dieselben Anfor= berungen zu stellen wie an andere.

Der 3. Theil (Sonftige Quellen) enthält eine Fülle größtentheils seither unbekannten oder doch ungedruckten geschichtlichen Materials verschiedensten Inhaltes und sehr ungleichen Werthes: Netrologien, Abtsverzeichnisse, Epitaphien, Güter= und Traditionsverzeichnisse, Chroniken und allerlei chronikalische und sonstige Aufzeichnungen, im ganzen 46 Nummern. Der Fleiß und das Spürtalent des Heraus= gebers erregen auch hier unsere Anerkennung. Eine systematischere Anordnung dieser buntscheckigen Masse wäre wohl mit wenig Mühe durchzuführen gewesen. So steht alles bunt durch einander; nicht einmal ein Register belehrt über den Inhalt. Inhaltlich ist das Gegebene zweifelsohne von hohem Werth für die Kirchen=, Kultur= und Adels= geschichte des Rheingaues; wenig natürlich kommt für die allgemeine Reichsgeschichte in Betracht. Wir führen nur das Wichtigste an. Den Hauptantheil hat das größte Kloster des Rheingaues, die Cister= cienjerabtei Eberbach, geliefert. Ein altes Nefrologium ist nicht zu Tage gekommen. Dafür entschädigt zum Theil der hier zum ersten

Mal gedruckte Liber animarum aus dem 18. Jahrhundert. Es ist zu bedauern, daß der Herausgeber sich die Anlage von Registern über die Personen der von ihm herausgegebenen Seelbücher erspart hat. Erst auf diese Weise werden solche Publikationen nutbringend, und wer ist dazu besser im Stande als der Lokalforscher? Areise der Eberbacher Quellen heben wir noch als besonders beachtens= werth hervor vier Güter= oder Zinsverzeichnisse aus dem 14. und 15. Jahrhundert, vor allem die Traditiones aus dem berühmten Kopialbuche der Abtei, dem Oculus memoriae im Archive zu Idstein, eine unschätzbare Fundgrube zur Geschichte der Landeskultur, des Rechts u. s. w. Hier begegnet S. 320 im 13. Jahrhundert das solempne placitum, id est wizzincaf dinch, quod in octava Martini agitur in villa Everbach — coram villico episcopi, das ein uner= wartetes Licht wirft auf den Stand zweier Thüringer ea libertate liberi, que vulgo wizscentapht solet nuncupari in Urfunde Erzb. Abalbert's I. von 1120 (Neues Archiv 1, 193). Der Herausgeber hat von diesen hochwichtigen Traditionen leider nur die Theile auf= genommen, die das ehemalige Herzogthum Nassau angehen; das übrige hat er späterer Publikation vorbehalten. Wir können ein solches Ber= reißen des naturgemäß Zusammengehörigen durchaus nicht billigen; ichon die Pietät vor dem Alten, von der der Herausgeber doch sonst so erfüllt erscheint, hätte ihn daran hindern sollen: die Einheit der Abtei Cberbach bestand längst vor der Einheit des Herzogthums Nassau. Tropdem nehmen wir diese Abschlagszahlung mit Dank auf. Gine ausführliche Abischronik von Eberbach von Johann Schäfer aus dem 17. Jahrhundert enthält doch auch einiges Schätbare für die frühere Beit, besonders aus Inschriften geschöpft; sie ist auch bemerkenswerth durch Citiren von Volksliedern. Der zweimal (S. 107 u. 108) wieder= kehrende häßliche Lesefehler verica für vesica wäre zu vermeiden gewesen; der Konjekturversuch auf S. 108 ist total mißlungen. Auszüge aus dem Liber seniorum und die Visitationschronik von Eberbach, d. h. die offiziellen Relationen über die Bisitationen der der Abtei untergebenen Klöster aus dem 16. Jahrhundert, bringen wichtige Beiträge zur Kulturgeschichte der Reformationszeit; leider hat der Herausgeber hier die eingefügten Rechnungen weggelassen. Güterverzeichnisse der Klöster Tiefenthal (13-15. Jahrh.) und Aul= hausen (14. Jahrh.) vervollständigen die aus den Eberbacher Auf= zeichnungen zu gewinnende Kenntnis der Landesstatistik im Mittel= In der Vorrede S. XX gibt der Bf. auch Kenntnis von dem

in seinem Besitze befindlichen Traditionscoder des Klosters Johannis= berg, dessen Abdruck er der Zukunft vorbehält. Einen großen Raum nehmen dann ein die Grabschriften der Kirchen und Rlöster im Rheingau nach zwei handschriftlichen Sammlungen Helwig's, der sie selbst kopirte: ein umfassendes Material besonders für die Geschichte des Adels. Die Epitaphia monasterii Eberbacensis (S. 77) aus einer neueren Abschrift in Jostein hätten füglich damit verbunden werden sollen; über die dem Bf. unbekannt gebliebene Provenienz dieser Ab= schrift hätte ihm Pfarrer Dr. Falk sicher Auskunft ertheilen können. Eine Zugabe eigener Art sind die hier zum ersten Mal vollständig veröffentlichten Lieder der heiligen Hildegard aus der bekannten Handschrift in Wiesbaden; endlich aus gleicher Quelle die ignota lingua der Heiligen, über welche W. Grimm's Urtheil trop der Ein= rede des Bf. (Vorrede S. XXIII) wohl Bestand behalten wird. berührt unangenehm, wenn hier der Bf. G.'s Urtheil als von der Feindseligkeit gegen den Ratholicismus diktirt hinstellt. Gar G.'s Abneigung gegen den Jesuitismus in die Debatte zu ziehen, hätte der Bf. besser unterlassen; denn was hat die hl. Hildegard mit den Jesuiten gemein? Wir lassen dem gläubigen Katholiken gern seine Überzeugung, diese Sprache sei "der Ausfluß der Sehergabe der Heiligen"; können aber unsrerseits mit &. darin nichts anderes finden als eine kindlich naive Spielerei jener phantasievollen schönen Seele, wobei uns nur das eine auffällt, daß die Heilige eine besondere Vorliebe für den Buchstaben z hegt. Daß übrigens ein entweder älteres oder archäistisch gefärbtes deutsch-lateinisches Glossar das Substrat dieser Wörtersamm= lung bilbete, scheint uns keinem Zweifel zu unterliegen.

Von allgemeinerem geschichtlichen Interesse sind in diesem Theile besonders zwei Stücke: Chronitalische Nachrichten von 1382 bis 1403 (S. 164—166) über die Landfriedensbestrebungen zur Zeit Wenzel's und die Züge König Ruprechts gegen die Raubburgen der Wetterau. Entnommen sind sie einer Abschrift Kindlinger's aus der Handschrift des Notars Hartmann Vrell zu Gelnhausen aus dem Ansange des 15. Jahrschunderts. Der Bf. scheint diese Handschrift selbst benutzt zu haben, denn er gibt an, daß sie noch reichtich Kaiserurkunden und Sachen über das Eppsteiner Gericht zu Grinda enthalte. Er verspricht Veröffentslichung, ebenso der Sachen aus dem sog, rothen Buche von Gelnhausen. Das zweite Stück (S. 146—162) ist eine Cronica de episcopis Moguntinis aus einem Eberbacher Sammelbande, jetzt im Besitze des Historischen Vereins zu Wiesbaden. Unsere Hoffnung, hier endlich die

alte langgesuchte Mainzer Bischofsgeschichte des 13. und 14. Jahr= hunderts zu finden, ist wiederum getäuscht worden. Das Werk ist nichts als eine der vielen späteren Mainzer Kompilationen, verfaßt wohl von einem Eberhacher um das Jahr 1484. Die Aufzeichnung besteht, was der Herausgeber nicht bemerkt hat, aus mehreren Theilen. Sie sind fast gleichzeitig aus derselben Handschrift publizirt von Ernst Bais in seinen "Beiträgen zur Geschichte bes Erzstifts Mainz" 1). Diese Ausgabe ist eine gute, kritische, was man von der R.'s nicht sagen Die Handschrift mag schwer zu lesen sein, die Lesefehler R.'s übersteigen aber doch alles Maß des Erlaubten. Was soll man z. B. sagen, wenn der gut katholische Herausgeber bei Papst Alexander III. lieft "Allexandro cathareo pape", während in der Handschrift nach B. das richtige catholico steht, auch dieses Wort als Konjektur so unendlich nahe lag! B. hat die einzelnen Theile richtig geschieden; die Chronik reicht danach bei R. nur bis S. 157. Es folgt ein Stück über das Mainzer Wappen (S. 157. 158), das Z. als unwichtig bei Seite läßt; dann sehr beachtenswerthe Notizen über die Erzbischöfe Diether von Jenburg und Adolf (S. 158. 159); endlich wirre Aufzeichnungen aus den Jahren 1152—1404 (S. 159—163), welche Z. als Notae historicae ausscheibet. Z. hat in seiner Vor= rede auch in recht umsichtiger Beise auf die Duellen der Chronik und des letten Studes aufmerksam gemacht; man hätte nur gewünscht, daß er die Quellennachweise genauer mit dem Texte durch Anmerkungen verbunden hätte. Der Werth der Kompilation ist danach kein bedeu= tender, Nachrichten der alten Gesta scheinen keine in sie übergegangen zu sein, oder höchstens aus dritter Hand, vielleicht durch das Mittel= glied der Chronik Georg Heylmann's. Eine Stelle über Kuno von Falkenstein (die hodierno aepus Treverensis, R. S. 156, B. S. 12) läßt auf Benutung einer Quelle bes ausgehenden 14. Jahrhunderts schließen (vgl. Böhmer, Fontes 4, 392). Für die Notae historicae weist B. schon Benutzung der Gesta Trevirorum und Verwandtschaft mit den bei Gudenus, Sylloge 369 ff. gegebenen Auszügen aus einer Chronif nach. Diese ist, worauf mich inzwischen A. Wyß in Darmstadt aufmerksam gemacht hat, ein und dasselbe Werk wie das von mir im Neuen Archiv 4, 74 nach einer Gießener Handschrift zum Theil publi= zirte Chronicon pont. et imp. Rhenense bis zum Jahre 1429. diesem beruht also der lette Theil dieser Notae hist. Außer diesen

<sup>1)</sup> Wiesbaben, Feller u. Geds. 1880.

Stücken enthält das Schriftchen von B. noch kirchliche Inschriften aus Eberbach, Eltvil und Mainz aus dem Nachlasse Würdtwein's im Besitze des nassauischen Historischen Vereins. Die aus Eberbach decken sich so ziemlich mit den von R. gegebenen Epitaphia mon. Eberbac., nur sind bei R. noch die Angaben der Lage der einzelnen Denkmäler erhalten.

Nach dieser allgemeinen Übersicht des Inhalts der drei Theile der Niederrheingauer Geschichtsquellen können wir nicht unterlassen, noch ganz besonders auf die Quellen, aus denen der Herausgeber geschöpft hat, aufmerksam zu machen, auf die mancherlei Handschriften und Archivalien, welche er zum ersten Male ausgebeutet hat. Abgesehen von der Einleitung zum 3. Theil, gibt besonders die des ersten darüber Aufschluß. Sie weist eingehend die Fundorte nassauischer Archivalien nach, verbreitet sich in sehr dankenswerther Weise über das Schickfal der Archivalien und Bibliotheksbestände der aufgehobenen nassauischen und mainzischen Klöster. Der Bf. zeigt sich hier als ein in diesen Dingen außerordentlich bewanderter Forscher und Sammler. Die Einleitung wird von jedem mit großem Nuten gelesen werden. der den so jämmerlich zerstreuten mainzischen Geschichtsquellen nach= zugehen bestrebt ist. R. hat außer den naheliegenden Beständen des Archives zu Idstein und des Historischen Bereins zu Wiesbaben vor allem die umfangreichen Sammlungen Kindlinger's benutt, über deren jetige Aufbewahrungsorte auf S. XII Austunft ertheilt wird. Aus dem 137., in Münfter befindlichen Bande dieser Sammlung wird Theil 1, 502 zum Jahre 832 ein, so viel ich sehe, seither unbekannter Brief (?) des Chorbischofs Thegan von Trier registrirt, womit er dem Herzog Hatto ein Buch schenkt, das Alcuin aus den Werken des hl. Augustin zu= sammengetragen hatte. Es ist schabe, daß diese den Traditiones Blidenstadenses entstammende Aufzeichnung nicht in authentischem Texte mitgetheilt ist. Weiterhin finden wir benutt die Nachlässe bes Jesuiten Gamans (S. XV) und Bobmann's in Darmstadt und Miltenberg. Die kurmainzischen Ingrossaturbücher und das aus vielen Bänden bestehende Generalregister, Registrum literarum, beides aus dem 15. Jahrhundert, jett im Münchener Reichsarchiv, finden wir (S. XVI u. XIX) zum ersten Mal erwähnt; aus letzterem wird Theil 1, 502 Anm. die interessante Aufzeichnung mitgetheilt über die Allodien, welche Erzbischof Abalbert I. dem hl. Martin schenkte, wie es scheint nur im Auszuge; wenigstens enthält ber frühere Druck bei Gubenus, Cod. dipl. 1, 395 bedeutend mehr, wenn er auch mehrfach schlechtere Lesarten

vietet. Der Bf. scheint die Kenntnis von diesen Mainzer Archivalien in München schon lange besessen zu haben; wir Fachgelehrten haben erst kürzlich staunend die Kunde vernommen, daß der größte Theil des Kurmainzer Archivs, Originale und Kopialbücher, im Münchener Reichsarchiv noch vorhanden, aber bislang sekretirt gewesen sei — ein in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geradezu räthselhaftes und der sonstigen erprobten Liberalität des großen Münchener Instituts widersprechendes Versahren. Um jedem das Seine zu Theil werden zu lassen, theilen wir mit, daß der erste Wiederentdecker dieses von Böhmer Jahrzehnte hindurch mit ausopsernder Hingebung gesuchten Hortes der hessische Staatsarchivar Freiherr Schenk zu Schweinsberg ist (vgl. Quartalblätter des Hist. Vereins für Hessen 1879 S. 35). Nach dessen Mittheilung ersolgte die Publikation des Freibrieses Erzb. Abalbert's I. für die Stadt Mainz in den Forschungen zur deutschen Geschichte Bd. 20 aus dem Originale.

Für die späteren Jahrhunderte hat R. dann die Rheingauer Gemeinde= und Pfarrarchive ausgebeutet. Vieles floß ihm auch zu aus im Privatbesitz befindlichen Manustripten; er selbst scheint nach seinen zerstreuten Andeutungen im Besitz einer großen Masse von Handschriften, Archivalien und von ihm selbst gefertigter Urkunden= abschriften zu sein. Um nur einiges Wichtigere zu nennen, erwähnt er Theil 1, XXI eine handschriftliche Fortsetzung von Bar's Geschichte Eberbachs, in ihren gedruckten Theilen das Mufter einer Kloster= geschichte; Theil 3, XXII eine werthvolle Pergamenthandschrift der Werke der Elisabeth von Schönau, die weit mehr enthalten soll als seither gedruckt ist, außerdem auch das alte Nekrolog von Schönau saec. 12—13; ferner Theil 1, 47 eine sehr alte Handschrift des Exordium magnum ordinis Cisterciensis des Abtes Konrad von Eberbach († 1221). Das Autograph Konrad's ist übrigens kürzlich von dem Historischen Verein für Nassau erworben werden (siehe Rhei= nischer Kurier 1881 Nr. 10). — Theil 1, 404 wird das Lehnsregister der Bolander citirt nach den deutschen Excerpten in dem schlechten Buche von Köllner, Geschichte der Herrschaft Kirchheim=Boland; der Bf. scheint demnach eine Handschrift des lateinischen Originals ebenso wenig zu kennen wie wir. Sollte es ihm bei seinen ausgebrei= teten Bekanntschaften und Erfahrungen nicht gelingen können, eine Handschrift dieses wichtigen Denkmals aufzutreiben? Er würde sich durch beren Publikation ein nennenswerthes Verdienst erwerben. Theil 1, 352 u. 509 stehen zwei lateinische Bruchstücke, welche als

Narratio de aepis Mogunt. Ms. bezeichnet sind und unzweiselhaft Stüde der alten Gesta enthalten, welche sich in den von Böhmer, Fontes 4 gesummelten Fragmenten nicht sinden. Das erste handelt von dem Einfalle des Herzogs von Brabant in den Rheingau im Jahre 1211 zu Gunsten Otto's IV. (vgl. zur Sache Chron. regia Colon. Contin. III. S. 233, deren Angaben dadurch eine willsommene Ergänzung ersahren). Das zweite berichtet über die 1224 zwischen Erzbischof Sifrid II. und dem Abte von Fulda gelieserte Schlacht bei Holzstirchen. Die Hoffnung, daß der Bs. im Besitze einer vollstänsbigen Handschrift der Gesta sei, hat sich leider nicht erfüllt: nach brieslicher Mittheilung desselben entstammen die beiden Rotizen den Rachträgen Bodmann's zu seinen Rheingauischen Alterthümern zu Miltenberg.

Zum Schluß der Einleitung von Theil 1 (S. XXXI) erörtert der Bf. auch das Verhältnis seines Werkes zu dem von der preußischen Archivdirettion geplanten') Codex diplomaticus Nassoicus. Wir nehmen mit Befriedigung wahr, daß er "sich gegen den Cod. dipl. stets in versöhnlichster Beise gehalten"; in der That find ja auch die Plane und Ziele der beiden Publikationen ganz verschiedene, keiner der beiden Herausgeber braucht dem anderen seine Erfolge zu neiden. glauben nur, daß R. hier doch etwas zu abschätzig über den wissen= schaftlichen Werth der bevorstehenden Publikation urtheilt, und muffen auch gegen die Bemerkung protestiren, daß "Ausländer (b. h. Nicht= nassauer) zur Erklärung der Nassauer Geschichte nicht berufen seien". Das heißt doch den Partikularismus zu weit getrieben, gegen welchen sich das Schlußwort ausdrücklich verwahrt. Weiter nehmen wir aber mit Freude Aft von den Worten des Bs., mit welchen er die Archiv= direktion in Berlin gegen die vorgebrachten Beschuldigungen der Alliberalität in Schutz nimmt: Worte, die um so mehr Gewicht haben mussen, als sie aus dem Munde eines Mannes kommen, der sich offen zum katholischen Glauben bekennt. Sie ehren gleichermaßen den Bf., der sich überhaupt durch sein ganzes Werk als ein Mann zu erkennen gibt, dem es um die historische Wahrheit, und nichts als die Wahrheit zu thun ist. L. Weiland.

<sup>1)</sup> Dies ist ein Irrthum. Die Archivdirektion hat mit dem beabsichtigten Codex nichts zu thun; derselbe ist ein Privatunternehmen der dazu in jeder Hinsicht qualifizirten Herren Prosessor Menzel in Bonn und Staatsarchivar Sauer in Wiesbaden; die Geldmittel dazu sind von dem Nassauer Kommunals Landtage bewilligt worden.

Tobias Stimmer's Straßburger Freischießen vom Jahre 1576. Nach dem Original-Holzschnitt in Lichtdruckfacsimile mit erklärendem Text herausgegeben von A. Schricker. Straßburg, Karl J. Trübner. 1880.

Der Ruhm des großen Straßburger Freischießens im Jahre 1576 ist durch Johann Fischart's Gebicht "Das Glückhaft Schiff von Zürich" für alle Zeit verewigt worden. Die Verherrlichung desselben auf artifti= schem Gebiet übernahm einer der tüchtigsten deutschen Rünftler des 16. Jahrhunderts, Tobias Stimmer aus Schaffhausen, der sich wieder= holt mit dem Straßburger Dichter zu gemeinsamer ergänzender Arbeit vereinigt hat. Stimmer's Werk, ein Holzschnitt von großartigen Dimen= sionen und voll unerschöpflichen Lebens, zeigt uns in anschaulichen Bildern, dabei in sehr übersichtlicher Gruppirung das bunte Fest= treiben auf dem Straßburger Schießrain, zu dem sich Armbrust= und Büchsenschützen vom Rhein, der Donau und aus der Schweiz ein= gefunden hatten. Selbst die kleinsten alltäglichen Gewohnheiten ber Menschen mit dem Griffel wiederzugeben hat die realistische Laune des Künstlers nicht verschmäht und dadurch dem Ganzen einen derb volksthümlichen Anstrich gegeben. Schon wegen seines Kunstwerthes hätte der Stimmer'sche Holzschnitt, der nur noch in zwei Exemplaren existirt, die sehr gelungene Erneuerung verdient; die damit verknüpften geschichtlichen Erinnerungen geben ihm noch besondere Bedeutung. Den letteren ist der Herausgeber in seiner erklärenden Einleitung, bei der er besonders das Festausschreiben des Straßburger Raths verwerthet hat, völlig gerecht geworden. W. Wiegand.

M. Kirchner, Elsaß im Jahre 1648. Ein Beitrag zur Territorialsgeschichte mit einer Spezialkarte im Maßstab 1:320000. Duisburg, H. Raske. 1878.

———— Elsaß im Jahre 1789. Historische Karte im Maßstab 1:320000. Straßburg, Karl J. Trübner. 1880.

Da die elsässische Territorialgeschichte eine eingehende geographische Darstellung in jüngerer Beit nicht erfahren hat, nur mehrere historische Übersichtstarten von Hallez-Claparede, Böckskiepert, Mente-Hassein existiren, die außerdem die Verhältnisse des Elsaß in größeren Beitzräumen veranschaulichen, so füllen die beiden Spezialkarten von Kirchner eine wirkliche Lücke aus. Wit Recht knüpsen dieselben an die einzschneidendsten Wendepunkte der neueren elsässischen Geschichte, die Jahre 1648 und 1789, an. Sehen wir dort Frankreich zum ersten Wal im Lande breiten und sesten Fuß sassen, namentlich im Süden und in

kleineren Enclaven bis zur Lauter inmitten der bunt durch einander gewürfelten Territorien von etwa dreißig deutschen Reichsständen, so stehen wir hier schon unmittelbar vor dem Zusammensturz derselben, vor dem gänzlichen Bruch des Landes mit seiner nationalen Vergangenheit. Obwohl innerhalb dieses Zeitraumes von 140 Jahren die Gebiet&= wechsel und Grenzverschiebungen nicht eben durchgreifender Natur find, so zeigen doch beide Karten ein ziemlich verschiedenes Bild, namentlich durch die sich allmählich bildenden und wachsenden Kompleze, die im Gegensatz zu den deutschen und französischen Lehnsherrschaften dem König von Frankreich allein unterstehen. So bilben im Jahre 1789 die Territorien von Kolmar, Kaisersberg, Türkheim und Landsberg, ferner von Schlettstadt und dem ehemals herzoglich lothringischen Gebiet, sodann von Hagenau und den Reichsdörfern wenigstens nach außen bin ein zusammenhängendes Ganze. Nach Norden hin erstreckt sich in einzelnen Lappen weit über die Lauter hinübergreifend bis zur Dueich die französische Grenze.

Beide Karten zeigen in ihrer Bearbeitung die gleiche Sorgfalt, sowohl in der Wahl wie in der Ausnutzung der Duellen. Für die Darftellung der territorialen Verhältnisse von 1648 waren in erster Linie maßgebend die handschriftlich vorhandenen Memoires sur l'estat d'Alsace en 1656, die aus der Feber von Ch. Colbert Marquis von Croissy, des damaligen elsässischen Intendanten, stammen und ein genaues Ortsverzeichnis des französischen Besitztandes in jener Zeit geben. Daneben kam noch wesentlich in Betracht die gedruckte Matrikel der unterelsässischen Reichsritterschaft vom Jahre 1651. Für das Jahr 1789 standen R. noch reichere Quellen zu Gebote, besonders die Arbeiten von Horrer "L'Alsace féodale en 1789", Heit "L'Alsace en 1789" u. a. Die in diesen Quellen gefundenen Ortschaften trug R. mit ihren heutigen Flurgrenzen in die französische Generalstabs= karte ein, wobei er mit Recht annahm, daß diese Gemarkungen auch in der neueren Territorialgeschichte unverrückt feststehend blieben. Indem es ihm so gelang, alle Ortschaften und Territorien auf der Karte unterzubringen, hatte er zugleich die beste Probe für die Richtigkeit seiner Methode. Bei ber Nachprüfung fand ich nur wenige Versehen und Unrichtigkeiten. Auf der Karte von 1648 ist Roggenhausen, das schon im 11. Jahrhundert existirte, mit Recht gezeichnet, während es merkwürdigerweise in der Erläuterung heißt, daß es 1648 noch nicht bestanden habe. Während Neubreisach wie billig fehlt, finden sich bagegen Rosenau, bessen Gebiet früher zur Gemeinde Istein gehörte,

Neudorf und St. Ludwig, die erst in den achtziger Jahren des 17. Jahrshunderts entstanden sind, verzeichnet. Das zur Herschaft Rappoltsstein gehörige Dorf Höttenschlag steht zwar richtig auf der Karte, aber nicht im Ortschaftsverzeichnis, odwohl seine Existenz dis in das 9. Jahrshundert zurückreicht. Daß die Karte nicht alle Weiler, die im Ortschaftskatalog in sehr bedeutender Anzahl stehen, ausgenommen hat, dillige ich mit Rücksicht auf die Übersichtlichseit, die sonst gelitten hätte; Jungholz aber, Ollweiler und Wesserling hätten wohl Berücksichtigung verdient. Von den beiden Vischossheim im Unterelsaß ist zum mindesten das eine falsch gezeichnet. Die meisten dieser Versehen würden zu vermeiden gewesen sein, wenn K. das verdienstvolle Topographische Wörterbuch des Oberelsasses von Stoffel zu Rath gezogen hätte. Doch scheint er dasselbe nicht zu kennen, wenigstens führt er es in seiner sonst vollständigen Quellenangabe nicht auf.

Auch die geschichtlichen Erläuterungen, die der Bf. seiner Karte von 1648 in einer Programmabhandlung beigibt, sind nicht ganz frei von Frrthümern, ganz abgesehen davon, daß die staatsrechtlichen Ver= hältnisse des Elsaß im Mittelalter, die einer eingehenden Bearbeitung noch harren, sich nicht mit wenigen Worten, wie es hier geschieht, stizziren lassen. Um wenigsten genügen die Bemerkungen über das Herzogthum und die Landvogtei; der Charakter der letteren Institution, die zuerst unter Rudolf von Habsburg erscheint und die Verwaltung von Reichsgut, Obliegenheiten finanzieller und militärischer Natur um= faßt, tritt keineswegs scharf hervor. Schließlich darf ich die falschen Daten aus der Geschichte Straßburgs nicht unerwähnt lassen. Behauptung, Kaiser Philipp von Schwaben habe im Jahre 1201 Straßburg zur freien Reichsstadt erhoben, ist sachlich wie formell völlig unrichtig. Nicht am 26. September 1681 wurde die Stadt von den Franzosen besetzt, sondern erst am 30., nachdem die Kapitu= lation von Ilfirch unterzeichnet war. Vorher hatte am 28. in der Nacht General Montclar die Rheinschanze occupirt. Auch bas Datum der Übergabe von 1870 ist unrichtig: nicht der 26., sondern der 28. September. Am Schlusse seiner Abhandlung gibt K. noch eine längere Ausführung über den Sinn der betreffenden Artikel des West= fälischen Friedens, in denen die elsässischen Abtretungen formulirt Derselben, wie namentlich der Interpretation des Schluß= sates ita tamen im § 87 mit Bezug auf das Landvogteirecht, kann ich nur beistimmen. Auf einem kleinen Rebenkärtchen ist der Umfang dieser französischen Annexionen: der damalige öfterreichische Besitz im

Elsaß, wesentlich im Sundgau, die Reichsdörfer, die Hälfte des Hagenauer Forstes und die Vogtei in der Dekapolis, scharf illustrirt. Auf der Karte von 1789 bildet ein Pendant dazu die Darstellung der Landestheilung in sechs Distrikte, welche die elsässische Provinzial= versammlung im Jahre 1787 vornahm und welche bereits 1790 die Revolution wieder aushob.

Beide Kärtchen wie die beiden Hauptkarten zeichnen sich neben der sorgfältigen Bearbeitung durch Übersichtlichkeit trotz des bunten Bildes, das sie entfalten, wie überhaupt durch eine vorzügliche Aussstattung aus. Sie erscheinen mir nicht bloß für jeden elsässischen Spezialforscher, sondern bei jedem Studium deutschsfranzösischer Grenzsbeziehungen als ein unentbehrliches Hülfsmittel. W. Wiegand.

Joh. Wilh. Baum. Ein protestantisches Charakterbild aus dem Elsaß. 1809—1878. Von Mathilde Baum. Bremen, Alb. Bruns. 1880.

Für das Verständnis der inneren Entwicklung der protestantischen Kirche des Elsasses in den letzten Jahrzehnten ist diese Biographie Joh. Wilh. Baum's von hervorragendem Werth; der Gattin des Verstorbenen, deren Feder uns dieses Lebensbild gezeichnet, gebührt der wärmste Dank dafür, daß sie dasselbe, welches ursprünglich nur für die Kinder und nächsten Angehörigen bestimmt war, durch Versöffentlichung größeren Kreisen zugänglich gemacht hat. Es beruht zum Theil auf der reichen Korrespondenz und eigenen Aufzeichnungen Baum's, zum Theil auf persönlichen Erinnerungen der Versasserierin.

Die beiben ersten Kapitel führen uns ein in die Jugend des 1809 in Flonheim (Rheinhessen) geborenen, im 12. Lebensjahr nach Straßburg in das Haus eines Oheims übersiedelnden und sich bald "durch den Ernst seines sittlichen Strebens, durch seinen frommen be= geisterten Sinn und burch seine zarte Gewissenhaftigkeit" auszeichnenden Anaben, sowie in die Studienzeit das unter schweren pekuniären Sorgen raftlos vorwärts strebenden und sein Examen 1833 "mit Vorzüglichkeit" bestehenden Theologen. Mit dem 3. Kapitel geht die Biographie auf das Wirken B.'s in Straßburg über, welches er so lieb gewonnen, daß er die ihm in Paris angetragene vortheilhafte Stellung, sowie 1841 die Professur der Geschichte in Bern ausschlug und unter schwierigen Verhältnissen das Studienstift St. Wilhelm, dessen Vorsteher er 1836 geworden war, (bis 1844) zu leiten fortsuhr. dieser Stellung als Badagog des Studienstiftes verband B. seit dem Jahre 1839 die eines Hülfspredigers an der Thomastirche, sowie

eines Professor extraordinarius an der theologischen Fakultät. Aus dem 4. Kapitel interessirt besonders das muthige und feste Be= nehmen B.'s in dem Revolutionsjahr 48. Schwere Anfeindungen erwuchsen dem edlen Manne aus seinem Streben "die deutsche Sprache und Denkweise dem Elsaß zu erhalten", "die Französisirung der elsäs= sisch=protestantischen Kirche, von der er nur Unheil für die Sache der Geistes= und Gewissensfreiheit erwartete," zu verhindern und die Rechte und Besitzungen der protestantischen Kirche dieses Landes vor einer Minderung durch die Hände deren zu bewahren, die 1852, wie B. sich ausbrückt, den "Anstalten und Kirchengütern im Bereich des Elsasses und Lothringens, ja dem ganzen Protestantismus in Frankreich wie ein Straßenräuber an die Rehle sprangen". dem 6. Kapitel heben wir die Begegnung B.'s mit dem unglück= lichen Kaiser Maximilian von Mexiko bei Gelegenheit der Durch= reise desselben durch Straßburg im Jahre 1856 hervor. Besondere Theilnahme erwecken bas 11. und 12. Kapitel, welche B.'s Stim= mung und die der kleinen Partei, welche der Umwandlung der deutsch= protestantischen Kirche im Elsaß in eine französische sich entgegenstemmte und diese wenigstens hinauszuschieben suchte, in den Jahren 1866 bis 1870 sowie während des deutsch=französischen Krieges zeichnen; mit der detaillirtesten Ausführlichkeit wird der Empfang des General Werder in der Thomaskirche durch B. und einige seiner Kollegen an den andern Kirchen nach Übergabe der Stadt (das sog. "Tedeum prussien") geschildert, der den Anlaß zu vielen unberechtigten An= schuldigungen gegeben hat. Als er nun aber "das Ideal seiner Jugend, an dem er im Mannesalter noch wie an einem schönen Traum in guten und in bosen Tagen festgehalten, sich verwirklichen sah: Deutsch= land eins bis zu den Vogesen unter Führung einer protestantischen Großmacht", da gingen B.'s Lebenskräfte zur Neige. Das 13. und 14. Kapitel behandeln die lette, durch schweres Leiden behinderte Wirtsamkeit, der ein Schlagfluß im September 1873 ein plötliches Biel sette. R. Zoepffel.

Drei baierische Traditionsbücher aus dem 12. Jahrhundert. Festschrift zum 700 jährigen Jubiläum der Wittelsbacher Thronbesteigung. Herausgegeben von Hans Pep, Hermann Grauert, Johann Manerhofer. München, M. Kellerer. 1880.

In sorgfältiger Edition und festlicher Ausstattung werden uns hier drei Traditionsbücher vorgelegt, die zwar schon vor hundertunds

zwanzig Jahren im 1. und 7. Bande der Monumenta Boica, dort aber in einer Weise veröffentlicht wurden, daß ihre erneute Be= arbeitung höchst wünschenswerth erschien. Besonders werthvoll ist der jedem Rechtshistoriker wohlbekannte codex Falkensteinensis, eines ber seltenen Sal= und Traditionsbücher einer weltlichen Herrschaft, ur= sprünglich nur zur Aufnahme der lettwilligen Verfügung des Grafen Siboto von Falkenstein angelegt, bann aber in den angedeuteten Richs tungen erweitert. Seine Entstehung fällt in die Jahre 1165-1193; an das kgl. bair. Reichsarchiv kam er mit dem Archive des faskensteini= schen Hausklosters Weihern an der Mangfall. Interessant ift der Nachweis des Herausgebers Pet, daß es auch ein deutsches Sal= buch der Grafen von Falkenstein gab, das Aventin im Kloster Weihern excerpirte, auch Hund noch benutte und dessen Spur gleich so mancher anderen erst seit der Klostersäkularisation sich verloren hat. Graf Siboto von Falkenstein war einer der mächtigsten bairischen Großen, Herr der Grafschaften Weihern oder Neuenburg an der Mangfall, Falken= stein am Inn, Habemarsberg westlich vom Chiemsee und Herrandstein bei Wiener=Neustadt. Außerbem zeigt ihn uns der Coder als Herrn mehrerer Vogteien, als Vasallen, Lehensherrn und Gebieter reisiger Dienstmannen, als Grundherrn und Großgrundbesitzer. Ein weites Gebiet der Rechts= und Wirthschaftsgeschichte wird durch diese Auf= zeichnungen beleuchtet, heller beleuchtet, als dies durch Traditionsbücher vom Durchschnittsschlage zu geschehen pflegt, und der Herausgeber Pet hat sich die dankbare Gelegenheit nicht entgehen lassen, in seiner Einleitung alle lehrreichen Büge des Coder zu einem Bilde der politi= schen, rechtlichen und ökonomischen Zustände in den falkensteinischen Herrschaften im 12. Jahrhundert zu verarbeiten. Man darf diese Studie als eine ganz vortreffliche Leistung begrüßen. Nur die eine Bemerkung (S. XX) will mir nicht begründet erscheinen, daß v. Zal= linger's Ausführungen über ministeriales und milites mit dem In= halte des Codex nicht durchaus verträglich wären; und in formeller Hinsicht möchte ich zu bedenken geben, ob der gefühlvolle Ton, der ein paarmal angeschlagen wird, in dieser rechtsgeschichtlichen Abhand= lung nicht eine unpassende Vermengung von Stilgattungen bedeute. In gelungener Reproduktion treten uns die mit schwarzer und rother Tinte ausgeführten Federzeichnungen entgegen, die theilweise nicht ohne Die zwei folgenden Traditionsbücher, chen= äfthetischen Werth sind. falls aus dem 12. Jahrhundert, stammen von den Klöstern Gark und Au am Jun. Das erstere hat Grauert, das andere Mayerhofer edirt.

Als Beilagen folgen einige neue bairische Urkunden des 12. Jahrhunderts, die aus dem deutschen Falkensteiner Salbuche gezogenen Stellen aus Aventin's Adversarien und ein Exfurs von Grauert über porzehent, barschalken und bargilden. Por in dem Worte porzehent, das sehr verschiedene Deutungen erfahren hat, faßt G. als den Ertrag (von beren, tragen), und zwar Ertrag sowohl von Grund und Boden als von Bieh; porzehent also als den Zehnten vom gesammten Ertrag, den durch die natürlich Abzehntung gewonnenen Zehntertrag, im Gegensatz zu einer niedrigeren, ein= für allemal feststehenden Ab= lösungsleistung. Auf denselben Stamm wird von ihm bar in barschalken zurückgeführt; Barschalken sind demnach die Urbarsleute, d. h. Leute, die von geliehenem fremdem Grundbesitz dem Grundherrn Zins entrichten: Deutungen, denen man nur beistimmen kann. sorgfältig gearbeitetes Orts= und Personenregister vervollständigt die Ausgabe, die nicht nur Altes in besserer Form, sondern auch manche bisher unbekannte Zugabe bietet und zu dem Erfreulichsten gehört, was das Wittelsbacher Jubiläum an historischen Festgaben hervorgerufen hat. Riezler.

Volkswissenschaftliche Studien, darinnen zuvörderst unsere alten Bayernsherzoge des 12. dis 16. Jahrhunderts als Bergherren mit ihren vornehmsten Gewerkern näher beleuchtet werden, ingleichen aber auch eine Kiemgauer Grundherrschaft (16. Jahrhundert), nämlich die des hochedlen Geschlechtes derer Freiherren von Freyberg auf Hohenaschau, erstmals zur Darstellung gebracht wird u. s. w. Von Hartwig Peeß, Verfasser der Kiemseetlöster. Augsburg, Literarisches Institut von Dr. M. Huttler. 1880.

Es verdient immer Dank und Anerkennung, wenn ein im praktischen Leben stehender Beamter die Geschichte eines Kulturgebietes zu beleuchten unternimmt, dessen gegenwärtige Verhältnisse ihm durch seine Berufsstellung vertrant geworden; in der Regel wird ein solcher Forscher mit scharfem Blick für die Unterscheidung des historisch Besteutungsvollen ausgerüftet sein. Nachdem uns Peets in seinen "Riemseestlöstern" die Wirthschaftsgeschichte einer geistlichen Großgrundherrschaft geschildert, ist er in seinem neuesten, bei Gelegenheit der Wittelsbachsschen Jubelseier erschienenen Werte zur volkswissenschaftlichen Darsstellung einer weltlichen Herrschaft in seiner Heinat, im bairischen Chiemgau, übergegangen. Im Vordergrunde der Betrachtung steht im ersten Theile die Wirtsamkeit der Baiernherzoge als Vergherren, im zweiten Theile die wirthschaftliche und ein gutes Stück der ganzen kulturgeschichtlichen Entwicklung in der süblich vom Chiemsee gelegenen

Herrschaft Hohenaschau. Deren reiche Urkunden und Akten, die vor einigen Jahren das Münchener Landesarchiv erworben, hat der Bf. mit großem Fleiß benutzt, zum Theil auch in umfänglichen Auszügen mitgetheilt. Wie norisches Salz, Eisen und Gold schon die Kömer lockte und sesselte, so behielt der Bergbau im Salzburgischen und den benachbarten bairischen und tiroler Alpen immer eine hohe volks-wirthschaftliche Bedeutung. Im 15. Jahrhundert erhob die Entdeckung des Silberbergwerkes zu Schwaz Tirol auf geraume Zeit unter die reichsten Länder der Welt, und bald begann auch den benachbarten bairischen Landen aus den Berg= und Schmelzwerken zu Rattenberg und Brizlegg reicher Bergsegen zu strömen.

Das Buch von P. verbreitet über diese und andere wirth= schaftlichen Verhältnisse manches neue Licht und verräth einen scharfs blickenden und geistvollen, belesenen und mit ungemein beweglicher Phantasie ausgerüsteten Verfasser. Leider ist diese Phantasie zu wenig durch Kritik gezügelt, ihr Besitzer wagt sich häufig auf Gebiete, in denen er nicht heimisch ift, und trägt kühne Hypothesen und Einfälle mit demselben Tone wie gesicherte Ergebnisse vor. Biel Unhaltbares und Fragwürdiges bieten besonders die häufigen etymologischen Ab= schweifungen, wo der Mangel streng wissenschaftlicher Methode sich sehr fühlbar macht. Es ist z. B. nicht gestattet, den Namen Gelfrat (S. 5) mit dem etymologisch gar nicht damit zusammenhängenden Gebhard zu identifiziren. Gurnemanz (S. 336) wird so wenig ein ursprünglich deutsches Wort sein wie die Namen der anderen Helden im Parzival. Arn (S. 279) heißt nicht eggen, sondern pflügen, ackern; der Bf. citirt selbst (S. 266) eine Stelle aus dem Parzival, die seiner Ansicht widerspricht; Schmeller's Wörterbuch hätte ihn vor diesem und manchem andern Jrrthume bewahren können. Auf S. 6 forbert die Angabe, die Grafschaft Steier sei schon 1156 vom Herzogthum Baiern getrennt worden, Berichtigung. Auf S. 11 wird an Verse von Celtes die Bemerkung angeknüpft, Etschland stehe hier für ganz Tirol, während es doch heißt: Oenus atque Athesis und Inn= und Etschland eine häufige und ganz richtige Bezeichnung für Gesammt= tirol sind. Wo der Bf. nicht auf archivalischer Grundlage arbeitet, läßt er nur allzuoft Sorgfalt und Gründlichkeit der Forschung ver= Mit der alterthümelnden Färbung der Sprache, die das Buch freilich nicht in dem Maße festhält wie der wunderliche Titel, tritt eine wahre Fluth unnöthiger Fremdwörter, treten Sätze wie auf S. 71: wie sollte von einem produktiven Genie gedacht werden können, es habe seine essentiale Bedeutung zu einer Passivität degradiren lassen" in den störendsten Widerspruch. Unserem Geschmack will überhaupt die Sprache des Bf., nicht etwa wegen ihrer sprudelnden Lebhaftigkeit, aber wegen ihrer Häufung von Effektmitteln, die oft gesucht, nicht immer gewählt find, und wegen des ganzen feuilletonistischen Anstrichs für ein Werk wissenschaftlichen Inhalts wenig passend erscheinen. Wäre sie nur immer rein und grammatikalisch richtig und lieferte nicht so viele Sätze von dem Schlage der folgenden. S. 10: "Selbst der Chemie kundig, war benn auch sein Hang zur Goldmacherkunst erklärlich." S. 17: "Die Anlagen von Stollen hatte die Zunft zu besorgen und war so wenig Sache des Individuums wie die Nutzung gewisser Geräth= schaften." S. 335: "Es erscheint (!) mir bem Gange der Geschichte zu entsprechen, daß das baiuwarische Landpferd zur Zeit da die alten Volksherzoge in den Provinzen der steierischen und karintischen Mark geherrscht haben, in der gleichen Absicht auf Zuchtverbesserung Hengste in ihre Heimat sendeten (sic), um die heimischen "Angernager" und "Wilze", unter welchen Namen der leges Baiuvariorum man die traurigen Gestalten der Mooshäuter und Filze heute noch kennt (?), zu melioriren." S. 336: "Wer horchte nicht auf den Namen Gurnemanz einen edlen Beterinär ältester Prazis heraus, nachdem Gurre der oberbairische Ausdruck für sagmar die Saumstute und "manzen" volksüblich der Ausdruck für Kastriren ist."

Der Verleger hat in der alterthümlichen Ausstattung des Buches ein Meisterwerk geliefert, so reich und geschmackvoll, daß um so mehr zu bedauern, wenn in dieser goldenen Schale nicht Früchte von gleich edlem Metall geboten werden. Sigmund Riezler.

Hittelsbacher oder die Dynastie der Babenberger. Geschichtliche Studie, zur siebenhundertjährigen Wittelsbacher-Feier veröffent= licht von Clemens Schmip. München, Casar Fritsch. 1880.

Der Bf. hat sich in den Gedanken hineingelebt, Bertold, des Pfalzgrasen Arnulf von Baiern Sohn, der nach Otto von Freising ein Graf von Schepern war, sei mit dem Markgrasen Bertold vom Nordgau identisch, welcher den Markgrasen Leopold I. von Österreich zum Bruder hatte. Als hierfür präjudiziell glaubt er vorerst darzlegen zu sollen, daß jener Bertold, welchem im Jahre 941 der Graf Lothar von Walbeck zur Bewachung übergeben wurde, nicht gemäß Thietmar von Merseburg für den späteren Markgrasen des Nordgaus, sondern mit dem sächsischen Annalisten für den Herzog von Baiern

zu halten, daß aber die Tochter des Grafen Lothar nicht diesem Bertold, sondern dessen gleichnamigem Großneffen, dem Sohne des Pfalzgrafen Arnulf, zur Che gegeben worden sei. Aber wohl niemand wird sich durch die Scheingründe des Bf., meist aus den Altersverhältnissen hergeholt, blenden lassen und seiner Annahme, der sächsische Annalist habe hier bessere, uns unbekannte Nachrichten vor sich gehabt, beistimmen; letterer verfiel ja offenbar deshalb auf den Herzog Bertold, weil ihm die geschichtliche Existenz eines Markgrafen Bertold vom Nordgau gänzlich unbekannt war. Nun folgen lange Erörterungen, in welchen die Richtigkeit der Hauptentdeckung an den Geschichtswerken Otto's von Freising erprobt werden soll. Dieser habe nämlich von der Stammeseinheit seines Hauses und des wittelsbachischen Renntnis gehabt, jedoch das Sachverhältnis vertuschen wollen, um eventuellen Erbansprüchen der bairischen Linie auf das im Jahre 1156 errichtete Herzogthum Österreich vorzubeugen. Zu solchem Zwecke habe derselbe mehrere "Babenberger und Wittelsbacher Fälschungen" in sein Chronicon eingeschoben, so die Abstammung seines Hauses von dem enthaupteten Abalbert von Babenberg erdichtet, vom Markgrafen Leopold I. ganz geschwiegen, hingegen die Wittelsbacher mit den ärgsten Schmähungen überhäuft und insbesondere die Unwahrheit aufgebracht, der Schehrer Bertold sei im Jahre 955 von den Ungarn getödtet Angeblich um diesen Ausführungen einen "sicheren Schluß= stein" einzuseten, wahrscheinlich aber im Gefühl, mit alle bem noch nichts bewiesen zu haben, versucht es Schmitz endlich mit Ur= Aber die auf S. 74 f. angerufenen Freisinger Traditions= und Tauschnotizen sind ebenso wenig beweiskräftig, denn sie nennen einen "Perahtolt" und "Liutpolt", höchstens (Oberbair. Archiv XXXIV, 269 Nr. 31) einen "Perahtoldus nobilis vir". Dann heißt in der Kaiserurkunde vom 21. Juli 976 für Kloster Metten (Mon. Boic. XI, 439) die Stelle "adhuc in gratia manens imperatoris" nicht "der bis jett in der Gnade des Kaisers gestanden", sondern "als er noch in der Gnade des Kaisers stand"; es kann also hieraus keineswegs geschlossen werden, daß Bertold, Arnulf's Sohn, noch im Jahre 976 lebte. So mangelt aber auch der kühnsten Konjektur des Bf., nämlich in der Kaiserurkunde vom gleichen Tage für Erzstift Salzburg (Mon. Boic. XXVIII\*, 214—15) sei die zwischen ben Worten "quem Perhtolt diaconus suusque frater Meginhart" und "pro beneficio possedit" durch Vermoderung entstandene Lücke mit "ab Arnolfi filio" zu ergänzen, jeder Schimmer von Berechtigung.

Am wahrscheinlichsten stand dort "quoad vixit" oder etwas Gleichsbedeutendes, so daß einfach der Tod des Belchnten die Verschenkung des Objektes ermöglicht hatte. Diese vom Kaiser dem Erzstiste überslassene Hofftatt war übrigens, wie ein mit der topographischen Geschichte Regensburgs Vertrauter wissen sollte, der später und noch heute so genannte Salzburgerhof südlich von der St. Peters-Kathedrale, an der Domstraße, und die benachbarte "cortis Perhtoldi comitis" sonach nicht identisch mit jenem Gute zu Isling, welches Markgraf Vertold dem Kloster St. Emeram schenkte, wahrscheinlich aber mit den Gesbäuden unsern des Salzburgerhoses, welche im Jahre 998 dem Kaiser zustanden (Mon. Boic. XXVIII\*, 272—73), später den "Herzogs-hos" gebildet haben dürsten.

A. Luschin von Cbengreuth, Geschichte des älteren Gerichtswesens in Österreich ob und unter Enns. Weimar, H. Böhlau. 1879.

Das vorliegende Buch des durch verschiedene Arbeiten auf dem Gebiete der öfterreichischen Geschichte und speziell der öfterreichischen Rechtsgeschichte bekannten Bf. schildert die Geschichte der Gerichtssgewalt und der Gerichtsverfassung in Österreich ob und unter der Enns dis auf die Zeit Raiser Maximilian's I. mit gelegentlichen Aussblicken auf die spätere Entwicklung. Die Darstellung der Geschichte des österrreichischen Gerichtsverfahrens, welche man nach dem Titel gleichsfalls in dem Buche zu sinden erwarten könnte, hat der Bf. aus Rückssichten verschiedener Art, über welche er in der Vorrede S. VII ff. berichtet, sich für die Zukunft vorbehalten.

Doch auch in der so gegebenen Beschränkung erscheint L.'s Arbeit als ein sehr dankenswerther Beitrag zur österreichischen und zur deutschen Rechtsgeschichte. Das Streben der österreichischen Landesberren, ihre Gerichtsgewalt dem Reiche gegenüber möglichst unabshängig, ihrem Lande gegenüber möglichst einflußreich zu gestalten, in beiden Richtungen, namentlich in der ersteren, von wesentlichen Erstolgen begleitet, tritt augenscheinlich hervor. Doch macht sich eine nicht unbeträchtliche ständische Gegenwirkung geltend, die im 15. Jahrshundert in der Einrichtung des landmarschallischen Gerichtes in Niedersösterreich und des vom Bs. allerdings nur ganz kurz erwähnten sog. Landrechtes in Oberösterreich einen bestimmten Ausdruck sindet. Beide erscheinen vorwiegend als gerichtliche Instanzen, vor denen der Landessadel Recht zu nehmen hat, und tragen in ihrer Besetung einen geswissen ständischen Charatter, wie dies für das Gericht des nieders

österreichischen Landmarschalls, auf dessen Besetzung die Landstände wesentlichen Einfluß haben, näher ausgeführt wird.

Daneben übte aber der Herzog seine persönliche Gerichtsbarkeit noch fort. Wie sie früher in den sog. Landtaidingen, die zugleich als Landtage zur Besorgung allgemeiner Landesangelegenheiten dienen konnten, und später in dem, die Landtaidinge allmählich verdrängenden Hoftaiding ihre Organe gefunden hatte, so wurde nun, nachdem sich aus dem Hoftaiding das sandmarschallische Gericht abgezweigt hatte, unter Vorsitz des Herzogs oder eines besonders ernannten Stellvertreters mit den besoldeten Räthen am Hose des Herzogs Gericht gehalten.

Andrerseits zeigt sich eine außerordentliche Zersplitterung der Sprengel der Landgerichte, welche als ordentliche Gerichte im Lande die volle gräsliche Gerichtsbarkeit übten, die indessen mehr und mehr Einduße erleidet und sich schließlich wesentlich als hohe Strafgerichtsbarkeit darstellt. Dem entspricht andrerseits eine große Steigerung der Bedeutung der Immunitäts und der grundherrlichen Gerichtsbarkeit, die sich hier, von den Landesherren freilich bekämpft, auch in den Städten geltend machte. Aber auch die Entwicklung der gemeindlichen und mehr noch die der zünstigen Gerichtsbarkeit in den Städten fand an der landesherrlichen Gewalt eine ganz bestimmte Schranke. Von großem Interesse ist es auch, zu beobachten, wie die österreichischen Landesherren jeweisig der Ausbreitung der geistlichen Macht, namentslich der Ausdehnung der geistlichen Gerichtsbarkeit auf weltliche Ansgelegenheiten, mit Erfolg widerstreben.

Die Einführung der fremden Rechte, denen sich freilich die niedersösterreichischen Stände auf einem Landtage von 1509 abgeneigt zeigten, und die Ausbildung der landesherrlichen Beamtenthums haben dann im 16. Jahrhundert die landesherrliche Macht auch in gerichtlichen Dingen ganz erheblich gesteigert, namentlich der städtischen Selbsständigkeit gegenüber. Die patrimoniale Gerichtsbarkeit der Ablichen und der geistlichen Stifter wurde davon weniger berührt, doch war schon im Mittelalter der Grundsatz durchgeführt worden, daß seder Inhaber der höheren Gerichtsbarkeit für sich oder den von ihm erznannten Richter bei dem Herzoge die Verleihung des Blutbannes einholen mußte, und noch zu Kaiser Maximilian's I. Zeit war es gezlungen, die landesherrliche Gerichtsbarkeit in höherer Instanz auch über den ständischen und grundherrlichen Gerichten sicher zu begründen.

Gewährt so das Buch von L. einen sehr belehrenden allgemeinen Überblick über die mannigfaltige Ausgestaltung des österreichischen Ge=

richtswesens, vor allem über seine Entwicklung in den letten Jahr= hunderten des Mittelalters, bietet es ferner so manche Einzelheiten von wissenschaftlichem Werth und Interesse, so bleibt freilich noch manches dunkel oder zweifelhaft. Nicht allenthalben treten die ge= schichtlichen Zusammenhänge mit ber wünschenswerthen Klarheit her-Verhältnismäßig kurz geht der Bf. über die ältesten Zustände hinweg, welche als die Grundlage der späteren Entwicklung das größte Interesse bieten, und nicht immer ist die Art, wie er die späteren Einrichtungen mit den früheren verknüpft, überzeugend. Bielleicht ift es dem Ref. möglich, an anderer Stelle seine von L.'s Ausführungen in manchen Punkten abweichenden Anschauungen näher auszuführen. Hier möge es genügen, den Hauptpunkt hervorzuheben, in dem eine solche Meinungsverschiedenheit besteht: die Frage nach der Entwicklung der sog. Landtaidinge, welche nach des Bf. Ansicht aus der alten Grafschaftsverfassung hervorgegangen und ursprünglich mit den vom Bf. so genannten unteren Landgerichten gleichen Ranges gewesen sein sollen. Ref. ist in Übereinstimmung mit Sohm (in bessen Besprechung von L's Buch in Grünhut's Zeitschrift für das Privat= und öffentliche Recht der Gegenwart 7, 420) der Meinung, daß für diese Annahme Q.'s feine zureichenben Gründe beigebracht seien.

Im übrigen möge hier noch darauf hingewiesen werden, daß dem Bf. gerade für die frühere Zeit nur ein vergleichsweise beschränktes Material vorlag und daß er troß mancher trefflichen Vorarbeiten, wie sie z. B. Brunner's von ihm sehr ausgiebig benutte Abhandlung über daß gerichtliche Exemtionsrecht der Babenberger (Sitzungsberichte der Wiener Akademie phil.=hist. Kl. 47, 315 ff.) bot, seine Arbeit doch zum guten Theil von Grund aus neu aufzuführen hatte. Troß mancher Ausstellungen im einzelnen wird man nicht anstehen dürsen, es aus=zusprechen, daß L.'s Arbeit eine dauernde Bedeutung in der Entwick=lung unserer rechtsgeschichtlichen Literatur zukommt. W. Vogel.

K. Rieger, Beiträge zur Kritik der Wiener Stadtrechtsprivilegien König Rudolf's von 1278. Wien, Selbstverlag des k. k. Franz-Josef-Gym= nasiums. 1879. (Programm des k. k. Franz-Josef-Gymnasiums in Wien.)

Die unter dem angeführten Titel erschienene, sehr anspruchsloß auftretende, in ihren Ergebnissen aber sehr bedeutsame kleine Schrift unternimmt es, eine in dieser Zeitschrift vor kurzem erwähnte (44, 341 ff.), schon ziemlich lange schwebende Streitfrage zum Abschluß zu bringen: die Frage nach der Echtheit der beiden Stadtrechtsurkunden

König Rudolf's sür Wien vom 24. Juni 1278, von denen besonders die von Tomaschek in seiner Ausgabe der Rechte und Freiheiten der Stadt Wien (1,51 Nr. II) an zweiter Stelle aufgeführte von gesschichtlichem Interesse ist, sofern sie die erneuerte Zuwendung des schon von Kaiser Friedrich II. der Stadt verliehenen Vorzuges der Reichsunmittelbarkeit enthält, die dann freilich von der Stadt nicht lange behauptet werden konnte.

Nachdem Tomaschet mehrfach, zulett noch in seiner Einleitung zu der Ausgabe der Rechte und Freiheiten von Wien (1, XXII st.), für die Echtheit der beiden Urkunden eingetreten war, hatte Lorenz in der Abhandlung über den Unterschied von Reichsstädten und Landsstädten mit besonderer Berücksichtigung von Wien (Sitzungsberichte der Wiener Akademie phil.shift. Rl. 89, 68 st.) seine Ansicht, daß in den Texten von Rudolf's Privilegien, wie sie uns jetzt vorliegen, nicht die Originaltexte, sondern auf Grund derselben im Interesse des Wiener Stadtrathes gesertigte Entwürfe für neu zu erlangende landesherrliche Handsseherrliche Handsseher vorliegen, auf's neue versochten und dabei auf die Versschiedenheit der Textsormen, wie sie in den verschiedenen Handschriften überliesert sind, hingewiesen.

Auf Grund einer eingehenden Kritik des handschriftlichen Materials und der in demselben überlieferten Texte kommt nun Rieger, der sich vielsach an Tomaschek's Forschungsresultate anschließen konnte, dessen Untersuchungen aber nicht unwesentlich weiter geführt und ergänzt hat, zu dem wichtigen Resultat, daß allerdings der Text zu Rudolf's Privilegien für Wien von 1278 in wesentlicher Vollständigkeit und Zuverlässigkeit aus den erhaltenen Handschriften zu gewinnen sei.

Es kann hier auf die Einzelheiten der mit sehr großer Sorgfalt und Umsicht geführten Untersuchung R.'s nicht eingegangen werden. In der Hauptsache scheint dem Ref. die Beweissührung gelungen zu sein, wenn er auch nicht in allen Punkten den Ausführungen R.'s beistimmen kann. Jedenfalls dürfte nunmehr, worauf es für die geschichtsliche Forschung doch hauptsächlich ankommt, die sichere Überlieferung und wissenschaftliche Verwendbarkeit "des eigenklich dispositiven Theiles" der beiden Urkunden außer Zweisel gestellt sein. W. Vogel.

Hans Ulrich Fürst von Eggenberg, Freund und erster Minister Kaiser Ferdinand's II. Bon Hans v. Zwiedined=Südenhorst. Wien, Braumüller. 1880.

Die Arbeiten zur Geschichte Ferbinand's II. sind in neuerer Zeit in erfreulicher Weise gefördert worden, so durch die Arbeit von

Hallwich über Wallenstein's Ende, durch Gindeln's Geschichte des 30 jährigen Krieges, durch d'Elvert's zwar formlose, aber werthvolle Publikationen. Auch das vorliegende Buch bringt neues Material und füllt manche Lücke. Neben Wallenstein ist Eggenberg wohl die wichtigfte Persönlichkeit unter den Rathgebern Ferdinand's. 1568, wahrscheinlich als Protestant, scheint er, beeinflußt durch seinen Better Ruprecht und den Hof zu Graz, sich dem Katholicismus, wohl ohne förmlichen Übertritt, angeschlossen zu haben. 1597 war er Mund= schenk bei Erzherzog Ferdinand und trat bald in die freundschaftlichsten Beziehungen zu demselben, welche in den folgenden Jahren noch durch mancherlei der erzherzoglichen Familie geleistete Dienste gesestigt wurden. Leider ist ein großer Theil seiner Korrespondenz verloren, so daß z. B. seine Betheiligung an den wichtigen Verhandlungen der Erzherzoge zu Linz, sowie die Resultate seiner Sendungen nach Prag und (neuerdings) nach Spanien unklar bleiben. In den Streitigkeiten zwischen Rudolf und Matthias tritt Eggenberg für Neutralität ein, und wiederholt entwickelt er in besonderen Schreiben und Promemoria die Grundzüge der Politik, die Ferdinand verfolgen soll; namentlich möchte er ihn zum Vorkämpfer bes Ratholicismus in dem ganzen Gebiete der Deutsch= Habsburger machen. Die Machinationen Klesel's gegen Ferdinand durchschaut Eggenberg und vereitelt sie. Bei der Bekämpfung der Rebellion in Böhmen und der darauf folgenden Konfiskation folgt Ferdinand vornehmlich E.'s Rathschlägen. 1623 wird E. in den Reichsfürstenstand erhoben, erhält später Arumau und 1628 die Herzogswürde. Sein steigendes Ansehen zeigt seine ausgedehnte Korrespondenz; wendet sich doch selbst Papst Gregor XV. an ihn. sein Blick stets auf das Große gerichtet war, beweist die warme Für= sprache, die er dem Projekte des Grafen Georg Ludwig von Schwarzen= berg, eine Seemacht an der Nordsee zu gründen, angedeihen läßt. Sehr interessant sind die Beziehungen zu Wallenstein, die bis zur Katastrophe die freundschaftlichsten waren; vgl. die Briefe, welche unlängst D. Lorenz in einem Auffate: "Wallenstein und der Besitz von Mecklenburg" (Deutsche Rundschau 1880 April) mitgetheilt hat. — E. war es, der Wallenstein zur erneuten Übernahme des Kommandos bewog und dessen Bedingungen acceptirte. Über seine Stellung zum Sturze Wallenstein's vermochte der Bf. leider nichts beizubringen. E. überlebte den Sieg bei Nördlingen nicht lange und starb zu Laibach am 18. Oktober 1634.

Das Bild, welches der Uf. entwirft, ist ein durchaus ansprechendes. Besonders interessant, weil auch für die Geld= und Wirthschaftsver= hältnisse jener Zeit belehrend, sind die Mittheilungen über die Privatsverwaltung Eggenberg's, über seine Süterkäuse, seine Darlehnsgeschäfte mit dem Kaiser, seine Einkünste u. s. w. Unter den mitgetheilten Schriftstücken sind hervorzuheben: die Briefe Liechtenstein's an Eggensberg und des letztern Briefe an Ferdinand II. Dittrich.

Die tirolischen Weisthümer. I—III. Im Auftrage der kaiserl. Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Ignaz v. Zingerle und K. Theodor v. Inama=Sternegg. Wien, W. Braumüller. 1875. 1877. 1880.

In der großen von Jakob Grimm unternommenen Sammlung der deutschen Weisthümer ist der österreichische Raiserstaat nur spärlich vertreten durch einige im 3. Band S. 679 ff. abgedruckte Stücke. Es erklärt sich dies aber nicht etwa aus der Mangelhaftigkeit des Grimm gerade für Österreich zu Gebote stehenden Materials, sondern aus dem Umstande, daß schon lange, ehe die Grimm'sche Weisthümersammlung ihrem Ende entgegenging, in Österreich selbst um= fassende Sammlungen der gerade dort sehr reichlich vorhandenen Beisthümer — welche nicht selten mit gleichen Namen bezeichnet werden wie die allgemeinen Gerichtsversammlungen, in benen sie vers fündet wurden: Pan= (Bann = Gerichtsbezirk) Taiding, auch Ebehaft-Taiding, wohl auch Berg= (Weinberg) Taiding — theils begonnen, theils in nahe Aussicht gestellt waren. Der außerordentliche Reichthum an solchen wichtigen Quellen der Kultur= und Rechtsgeschichte, dessen fich Österreich vor allen andern deutschen Ländern erfreut, war aller= bings geeignet, eine besondere Sammlung berselben zu rechtfertigen, und so hat Grimm absichtlich die fernere Aufnahme österreichischer Weisthümer in sein großes Werk unterlassen (Weisth. 4, V).

Die erste größere Sammlung österreichischer Weisthümer wurde von dem k. k. Geh. Hof= und Hausarchivar J. P. Kaltenbaeck unter= nommen. Er gedachte eine umfassende Ausgabe der österreichischen Rechtsbücher des Mittelasters mit den Pan= und Bergtaidingbüchern zu eröffnen. Dieses Unternehmen, dessen 1. Band 1846 erschienen war, kam aber mit dem 2. Bande in's Stocken. Doch waren hier die Pan= und Bergtaidingbücher des Landes unter der Enns zum großen Theil veröffentlicht i).

<sup>1)</sup> Eine sehr verdienstliche Zusammenstellung der in dieser Sammlung enthaltenen interessanten Rechtsbestimmungen nach gewissen Gesichtspunkten gibt Osenbrüggen, Rechtsalterthümer aus österreichischen Pantaidingen (Sitzungsber. der Wiener Akademie phil.=hist. Kl. Bd. 41 und daraus besonders abgedruckt), en 1863.

Neuerdings hat nun die Wiener Akademie der Wissenschaften den Plan, eine Sammlung der in den deutsch-österreichischen Ländern ent= standenen Weisthümer zu veranstalten, aufgenommen. Es wurde eine eigene Kommission zur Förderung des Werkes niedergesett, und 1870 wurde die große Ausgabe der österreichischen Weisthümer gesammelt von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften mit dem 1. Bande, welcher die salzburgischen Taidinge, herausgegeben von Heinrich Siegel und Karl Tomaschet, enthält, eröffnet. 1875 folgte dann als 2. Band des Ganzen der 1. Theil der tirolischen Beisthümer, deren Heraus= gabe an Ignaz v. Zingerle und Karl Theodor v. Inama=Sternegg übertragen ift, und diesem 1. Theile sind bann verhältnismäßig rasch nach einander noch zwei weitere gefolgt, ohne daß damit der reiche Vorrath an Weisthümern Deutsch=Tirols schon erschöpft wäre. Die bisher erschienenen Theile enthalten erst die Weisthümer des Unter= und des Oberinnthales und des Vintsgaues. Man kann sich leicht denken, welche Fülle von Belehrung für sitten-, rechts= und wirth= schaftsgeschichtliche Studien aus diesem reichen Material zu gewinnen und daß auch für den Sprachforscher hier nicht unbeträchtliche Aus= beutung möglich ist. Die Herausgeber heben in letterer Hinsicht das Interesse für Dialett= und Namenforschung hervor, welches im 2. und 3. Theile zu befriedigen sei, indem sich namentlich eine größere Ber= breitung des Alemannischen im westlichen Tirol ergebe, als dies noch Weinhold in seiner Alemannischen Grammatik angenommen hatte, wie andrerseits vielfache Spuren, namentlich in den Namen von Örtlich= keiten, auf die ursprünglich großentheils romanische Nationalität der Bevölkerung des Oberinnthales und des Bintsgaues hinweisen, die dann germanisirt den alemannischen Dialekt angenommen habe (2,VI; 3,VIII). Daß eigenartige, mit der Gebirgsnatur bes tirolischen Landes zu= sammenhängende Verhältnisse wie die der Alpenweide, überhaupt der Viehzucht, dann z. B. auch der Bannwälder in diesen Weisthümern bebeutsam hervortreten, ist selbstverständlich.

Von besonderem Interesse ist eine Anzahl von Hauß- und Holzmarken, die Thl. 2 S. 77 und als Nachtrag zu dem im 1. Theile enthaltenen Weisthum von Lichtenwert auf drei Taseln am Schlusse von Thl. 2 mitgetheilt sind. Sie helsen in erwünschter Weise die Proben tirolischer Hauß- und Holzmarken vervollständigen, welche von Homeyer in seinem bekannten Werke über die Hauß- und Hosmarken (Verlin 1870) gegeben sind (Tas. 36 u. 44 B. C). Sie bestätigen auch zumeist die Bemerkungen Homeyer's (a. a. D. S. 122, 412) über die einfache Natur dieser tirolischen Zeichen, über die bei ihnen herrsschende Neigung zu Buchstaben, zum Quadrat und Dreieck oder zu einem bloßen Nebeneinander einzelner unverbundenen Striche. Besmerkenswerth ist auch das verhältnismäßig hohe Alter vieler dieser tirolischen Weisthümer, von denen einige dem 14., nicht wenige dem 15., die Vintsgauer namentlich zu zwei Drittheilen diesem und dem 16. Jahrhundert angehören.

Sehr verdienstlich ist das am Schlusse des 2. Theils gegebene Verzeichnis der in den ersten beiden Theilen genannten bemerkensswerthen Persönlichkeiten. Ein Glossar, welches jetz schon bisweilen vermißt werden wird, soll nach Abschluß der tirolischen Weisthümer für alle Bände derselben zusammen veröffentlicht werden. Man kann sich nach dem verhältnismäßig raschen Auseinandersolgen der bisher erschienenen Theile der Hossnung hingeben, daß dieser Abschluß bald erreicht sein wird.

W. Vogel.

Geschichte der Niederlande von K. Th. Wenzelburger. I. Gotha, F. A. Perthes. 1879.

Es gab eine Zeit, und sie ist noch nicht so lange vorüber, da es nicht schwer war, eine Geschichte ber Niederlande zu schreiben. Thatsachen standen so ziemlich fest, man besaß eine reiche historische Literatur und ausreichende Quellen. Auch das Mittelalter bot keine unbezwinglichen Schwierigkeiten. Man hatte ja Chroniken in Fülle und auch sehr achtungswerthe Quellensammlungen, welche schon so ausgiebig von theilweise sehr tüchtigen Historikern benutt waren, daß derjenige, welcher nicht ausschließlich für das wissenschaftliche Publikum schrieb, kaum auf die Quellen zurückzugehen brauchte, sondern die Arbeiten anderer als Vorarbeiten betrachten konnte; wenn Unsicher= heit herrschte, so war es in der Beurtheilung der Thatsachen. konnte im Jahre 1831 v. Kampen eine Geschichte ber Niederlande schreiben, welche den Ansprüchen der gebildeten deutschen Lesewelt zu entsprechen schien, wenn dieselbe auch nicht zu den hervorragendsten Theilen der Heeren = Ukert'schen Staatengeschichte gehörte. Und mit unendlich größerer Unbefangenheit machte sich noch ein Jahrzehnt später Arend daran, die niederländische Geschichte mit beispielloser, ermübender Breite in einer Anzahl von Quartbanden niederzuschreiben, welche die seines Erachtens veraltete Geschichte von Wagenaar ersetzen sollten.

Wie hat sich das jetzt geändert!

Ausschließlich der für das größere Publikum Arbeitende kann es noch wagen, eine Geschichte ber Niederlande zu schreiben, in welcher es nicht von Fragezeichen wimmelt. Fast jede Epoche muß vollständig neu bearbeitet werden, fast alle älteren Darstellungen sind theilweise Eine Anzahl früher, wie man meinte, fest begründeter unbrauchbar. Anschauungen sind umgestoßen, manche Thatsache ist in's Reich ber Fabel verbannt. Namentlich gilt dies vom Mittelalter. Die Kritik hat nicht allein die Unhaltbarkeit mancher früheren Behauptung erwiesen, sondern es auch an mancher Stelle so gut wie unmöglich gemacht, neue Behauptungen aufzustellen, da es dazu an zuverlässigen Quellen fehlt. Der Werth vieler einheimischen Chroniken ift tief herab= gesetzt, ohne daß es der Forschung gelungen ist, die entstandene Lücke durch Urkunden und die Herbeiziehung auswärtiger Quellen zu er= Bei dem zunehmenden Mangel an Historikern in Holland besteht trop der eifrigen Arbeit einzelner Kräfte kaum Aussicht, daß es balb besser werden wird; denn dieser Mangel findet seinen Grund nicht in zufälligen Ursachen, sondern in der Richtung des hiesigen Unterrichts und in dem Geiste der Zeit, der sich in einem Handels= staate nur zu empfindlich geltend macht.

Wenn irgend jemand verspürt haben wird, wie unsäglich schwer es ist, auf diesem Boden des niederländischen Mittelalters zu arbeiten, so wird es wohl der Deutsche gewesen sein, der sich an die Arbeit der Umarbeitung des v. Kampen'schen Werkes gemacht hat und dabei zu der Einsicht gelangt ist, es sei unbedingt nothwendig, statt einer zweiten, umgearbeiteten Ausgabe ein ganz neues Werk zu schaffen.

Sobald er zu diesem Entschlusse gekommen war, hat sich Wenzels burger mit anerkennenswerthem Eiser frohen Muthes an die Arbeit gemacht. Er hat sich dabei ein sestes Ziel gesteckt und dasselbe auch sest im Auge behalten: die Vereinigung desjenigen, was von den alten Duellen die Forschung hat stehen lassen, mit dem, was dieselbe neu gebracht, und die Verarbeitung dieser beiden Elemente zu einem sür die gebildete deutsche Lesewelt passenden Ganzen. Wie W. in seinem Vorwort sagt, hat er keine eigentlichen Duellenstudien angestellt, er hat die Resultate der Forschung anderer und namentlich der niedersländischen Historiker verarbeitet. Freilich ist es wohl theilweise dieser Beschräntung auf die Resultate der niederländischen Forscher zuzusschreiben, daß die verschiedenen Partien des Werkes etwas Ungleichsmäßiges haben, daß die einen viel knapper gehalten sind als die andern, was in dem sonst anziehenden Werke auffällt.

Mit einer lebendigen Erzählungsgabe verbindet W. ein nicht geringes Talent, auch den unscheinbarsten Notizen etwas zur Vervoll= ständigung seines Bilbes zu entnehmen. Das Buch bietet eine angenehme Lektüre, es gibt eine wahrheitsgetreue Darstellung des niederländischen Mittelalters. Und wenn wir sonst öfter und mit Recht klagen, wir würden von den übrigen Bölkern Europas, selbst von unsern stammverwandten Nachbarn in Deutschland verkannt, man spräche über uns das härteste Urtheil, ohne die nothwendigsten Kenntnisse, ja öfters ohne die dürftigste Beobachtung, so können wir hier nur die liebevollste Theil= nahme an unserer Geschichte hervorheben, verbunden mit dem eifrigsten Studium und der höchsten Würdigung unserer Literatur und unserer Forschung, mit einer an einem Fremden bewunderungswürdig richtigen Auffassung speziell niederländischer Bustande und Begebenheiten. Wenn es nicht die Sprache und hie und da die eigenthümlich gefärbte Auf= fassung wäre, so würde man kaum glauben, das Werk sei von einem Fremden geschrieben.

Der jett vorliegende 1. Band zerfällt in sechs Bücher, deren erstes die römische und frankische Periode umfaßt, also eigentlich nur bis zum Anfang der niederländischen Geschichte reicht. Denn der Bf. wird schwerlich behaupten, bis zum Ende der Karolingerzeit könne man von einem niederländischen Land und Bolk sprechen; ein Kapitel hätte hier wohl ausgereicht. Was brauchte z. B. der Prieg des Civilis, der sich nur theilweise auf später niederländischem Boben abspielte, so breit erzählt, was die ausführliche und boch nicht befriedigende Darstellung des Lehnswesens, die sich gar nicht mit speziell niederländischen Zuständen befaßt, eingeschoben zu werden. Auch die Geschichte Hollands bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, welche ein besonderes Rapitel von einigen vierzig Seiten erhält, ist verhältnis= mäßig zu lang gerathen. Dagegen wird die Geschichte Flanderns und Brabants bis zu diesem Zeitpunkt vollständig übergangen, die von Geldern in ein paar Seiten abgethan, die Frieslands und der übrigen nördlichen Länder sehr kurz gefaßt, wie dies auch mit dem für die niederländische Geschichte so überaus wichtigen Utrecht der Fall ift, und der übrigen, jetzt belgischen Länder geschieht einfach keine Erwähnung.

Den Schwerpunkt der Geschichte des niederländischen Mittelalters hat W. in der Vereinigung unter burgundischer Herrschaft und den dadurch veranlaßten Kämpfen gesucht und seine ganze Darstellung auf diesen Punkt konzentrirt. Die blutigen inneren Fehden, welche seit dem Ans

fange des 14. Jahrhunderts die inneren Verhältnisse jedes Ländchens so verwirren, daß die Aufgabe der Unabhängigkeit bei mehreren die einzige Rettung, bei allen die unausbleibliche Folge war, hat W. sehr klar geschildert. Das gewaltige Ringen der Blämingen mit ihren Grafen und den Franzosen zeichnet er uns mit großer Wärme. Nur vermissen wir dabei sehr ungern die Angabe auch nur irgend welcher Quelle. Nicht geringere Sorgfalt hat er den Kämpfen der Hoeks und Kabeljaus in Holland, in welche zulett fast sämmtliche Niederlande hineingezogen werden, gewidmet. Löher's treffliche Arbeiten liegen hier seiner Dar= stellung meistens zu Grunde, obgleich auch alles, was sich von niederländischem Material sammeln ließ, benutt ift. Biel kürzer dagegen ist die Geschichte Brabants im 14. Jahrhundert behandelt. Erst als mit dem Jahre 1417 die Schicksale jener Länder mit denen Hollands zusammenfallen und nach entsetzlichen Kämpfen Philipp von Burgund Herr über Brabant und die ganze Wittelsbacher Erbschaft wird, wird die Darstellung gleichmäßiger. Wir können jedoch nicht umhin zu erwähnen, daß sich fast immer an der Breite der Darstellung verspüren läßt, ob irgend eine größere neuere Arbeit derselben zu Grunde liegt, wie dies ja in einem Buche, welches auf keine eigenen Quellen= studien gebaut ist, auch kaum zu vermeiden war.

Ein eigener Abschnitt ist dem allgemeinen Zustand unter den Burgundern, denen der Bf. keineswegs wohl will, und ihrer inneren Politik und Staatsversassung gewidmet, dem vielleicht einige Bemerskungen über das gewaltige Ausblühen des niederländischen Handels unter ihrem Scepter hätten beigegeben werden können, wie wir denn überhaupt die Verdienste dieser Ohnastie gern mehr gewürdigt gesehen hätten. Gewiß wäre es billig, den gewaltigen Fürsten Philipp und Karl, neben dem vielen Bösen, was ihnen zur Last fällt, auch das Gute zu lassen, was Zeitgenossen und Nachkommen so gern an ihnen lobten: Herzog Karl's Zeiten werden ja von den Holländern Ende des 15. und Ansang des 16. Jahrhunderts immer gepriesen als die herrliche Vorzeit, deren Glücke die jezigen Zeiten nicht gleichskämen.

Die Geschichte Hollands, des burgundischen Hauses und dessen, was damit zusammenhängt, bildet den Inhalt des 2. und 3. Buchs. Das 4. umfaßt Geldern und in einem letzten Abschnitt Friesland und Groningen. Hier müssen wir bemerken, daß auch nicht annähernd der Versuch gemacht ist, mit Hülse des trefflichen Urkundenbuchs von Sloet die ältere Geschichte von Geldern und Zutphen bis zum

14. Jahrhundert aufzuklären; sie wird, wie schon oben gesagt, in ein paar Seiten abgethan, während die späteren geldrischen Ange= legenheiten, die Fehden der Heeckeren und Bronkhorst, ziemlich breit geschildert find. Wir können auch nicht umhin, eine gewisse Partei= nahme für die Gelberländer, namentlich für Karl von Egmond, den Burgundern und Österreichern gegenüber, hervorzuheben, welcher wir um so weniger beistimmen können, weil der geldrische Partikularismus auf lange Zeiten ein der Bereinigung der Niederlande höchst ungunftiges, im Unabhängigkeitskrieg sehr gefährliches Element geblieben ift, bis zum Ende der Republik einer der Arebsschäden der Union. Die Erzählung der Schicksale Rarl's von Egmond veranlaßt die Hereinziehung Frieslands und Groningens in die Darstellung. Ein 5. Buch behandelt zunächst die Geschichte des Stiftes Utrecht. Hier hätten wir gewünscht, daß Bf. versuchte, das Aufkommen der einzigen nordniederländischen Stadt zu schildern, welche so selbständig als politischer Faktor dasteht wie die großen Städte Flanderns, der Stadt Utrecht: wie dieselbe sich gegen Bischof und Abel ihre Selbständigkeit erkämpft und erhalten hat (so daß sie schon im 13. und noch mehr im 14. eine Macht war, gegen welche die Bischöfe und ihr ganzes Land nicht mehr aufzukommen vermochten) und nicht weniger, wie dieselbe auch den Familien= und Partei= tämpfen, dem Streit städtischer Geschlechter und Zünfte nicht fremb geblieben ift, welchen alle selbständigen Städte im Mittelalter anheim= Dagegen hätten die Wirren des 14. Jahrhunderts wohl kürzer gefaßt werden können. S. 695 nennt W. das erste Mitglied der Utrechter Staaten die Eligirten, ein Name, der erst im Jahre 1582 entstand; regelmäßig heißt es bis dahin die Fünf Ecclefien.

Es lag nahe, der Geschichte des einzigen geistlichen Staates in den Niederlanden ein Kapitel über "die Kirche" hinzuzusügen. Jes doch würde man irren, wenn man hier eine auf den Grund der trefflichen Kirchengeschichte von Moll aufgebaute Darstellung der firchlichen Geschichte des niederländischen Mittelalters erwartete; es werden hier nur die kirchlichen Zustände des 15. Jahrhunderts geschildert und namentlich das Entstehen und die Wirksamkeit der religiösen Bewegung, welche von Gerhard de Groote und seinen Schülern ausgeht, wozu namentlich die Geschichte der Windesheimer Kongregation von Acquoy die Vorarbeit lieferte. Es ist klar, warum der Vf. sich hier so beschränkt hat. Das Kapitel ist ganz darauf eingerichtet, das Emporsommen der Reformation in diesen Ländern begreislich zu machen. Denn, wie billig, treten die religiösen Verhälts

nisse schon stark hervor im 6. Buche, das die Regierung Karl's V. enthält. Der Darstellung derselben, namentlich der Kulturzustände und der großen Ünderungen im Staatswesen, können wir nur Lobspenden.

Wenn es nothwendig war, die Geschichte Flanderns und Brabants während des 14. Jahrhunderts aufzunehmen, so war dies auch der Fall mit der früheren Geschichte jener Länder. Namentlich die Vorgänge in Flandern sind unbegreiflich, wenn man nicht die älteren Ereignisse und Zustände, wie sie z. B. aus Warnkönig's Untersuchungen hervor= gehen, wenigstens oberflächlich kennt. Und doch ist von jener älteren Geschichte Flanderns so wenig die Rede wie von der von Brabant, und wenn das erstere aus dem Grunde übergangen wird, weil es belgisch sei, so ist ja Brabant seit fast drei Jahrhunderten zwischen den beiden Nieberlanden getheilt. Noch weniger können wir uns erklären, warum der Bf. so beharrlich schweigt von dem Jahrhunderte dauernden Kampf zwischen Flandern und Holland um den Besitz von Seeland. nichts greift tiefer in die Geschichte Hollands ein als eben dieser Rampf; derselbe ist der rothe Faden, der sich durch die ältere Ge= schichte des Landes hindurchzieht, und es fehlt weber an Quellen noch an Arbeiten über denselben; man braucht nur auf v. d. Bergh's Ur= kundenbuch, auf Kluit's Historia Diplomatica, auf Sattler's Hollandisch= Flandrische Verwicklungen hinzuweisen. Nur ein einziges Mal tritt jener Kampf einigermaßen in den Vordergrund der W.'schen Dar= stellung, als unter Johann's von Avesnes unsicherer Herrschaft Holland von seinen Gegnern auf einen Augenblick übermannt wird und sich mit Hülfe Frankreichs seine Selbsterhaltung mühsam erkämpft. Auch des merkwürdigen Spiels, das später (bis zum Frieden von 1323) von den Franzosen mit jenen Verwicklungen getrieben ward, um ihren Einfluß in den Niederlanden zu befestigen, wird keine Erwähnung gethan, so sehr es für die politischen Verhältnisse der Niederlande in jenen Jahren von Bedeutung ift.

Weil der Bf. bei der älteren Geschichte Hollands seine Darstellung meistentheils auf v. d. Bergh's Urkundenbuch stützt, hofften wir, er werde mit Hülfe dieses Werkes, dessen zweiter Band sich namentlich mit der vierzigjährigen Periode der Regierung des Grasen Florens V. beschäftigt, versuchen, jene Periode, die den Übergang des alten Holland zu jenem schon einigermaßen modernen Staat bildet, den wir unter den hennegauer und bairischen Grasen vorsinden, uns besser darzusstellen als bis jetzt geschehen. Es wäre dies eine zwar keineswegs

leichte Aufgabe, jedoch ein Autor mit seinem Darstellungstalent könnte sie vielleicht bewältigen.

Zum Schlusse noch eine Bemerkung über das Verhältnis Hollands zum deutschen Reich. Der Bf. hebt S. 138 ff. die unabhängige Stellung der Grasen hervor und weist nach, wie Florens V. die gräfliche Racht durch Vernichtung der unabhängigen Allodialbesitzer sehr gesteigert und sich überhaupt betragen hat, als ob für ihn kein Reich existirte. Daran knüpft er die Frage, ob Holland in staatsrechtlichem Sinne ein Lehen des deutschen Reiches gewesen oder nicht. Nachdem er drei Seiten der Besprechung desselben gewidmet, lautet sein Schluß (S. 143): "Staatsrechtlich oder, richtiger gesagt, auf dem Papier blieb das Lehnsverhältnis dis 1548 oder, wenn man will, dis 1648 bestehen, aber saktisch trat dasselbe so wenig in die Erscheinung, daß man kaum Anstand zu nehmen braucht, mit Wynne die Zusammengehörigkeit Hollands mit dem Reiche aus den angeführten Gründen zu verwerfen."

Je vollkommener wir nun mit bem ersten Theil jenes Schlusses übereinstimmen, um so weniger können wir uns bem Bf. anschließen, wenn er darum oder, besser gesagt, tropdem die Zusammengehörigkeit verwirft, namentlich nicht "aus den angeführten Gründen". Denn eben diese scheinen wenig zu beweisen. Wir übergeben die Erörterung über die Verhältnisse Niederlothringens, weil auch der Bf. (S. 141) zum Schluß kommt: "Nach 980 seien die deutschen Kaiser iure et facto die Oberherren bes späteren Holland und Zeeland geworben." Dann aber stellt er die Behauptung auf, die gräfliche Würde sei in Holland erblich gewesen und der Graf könne für die Güter, welche er als volles Eigenthum besaß (d. h. die von Dietrich 922 durch die bekannte Schenkungsurkunde von Pladella empfangenen), unmöglich Lehensmann gewesen sein. Nun hebt, sollten wir meinen, die Erb= lichkeit (welche überdies keineswegs unbedingt feststeht) keineswegs den Lehensverband auf, und zweitens bezieht sich die Schenkung auf Güter in der Grafschaft, nicht auf die Grafschaft selber, wegen welcher er also noch sehr gut ein Lehensmann sein konnte. Daß aber die späteren Grafen nicht einen Theil der von ihren Unterthanen aufge= brachten Steuern an das Reich ablieferten, kann ebenso wenig beweisen als die angeführte Nichterhebung des Türkenpfennigs unter Maximilian; denn seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts ist die Verbindung mit dem Reiche eine formelle, nur von den älteren Zeiten kann die Rede sein. Auch daß die Grafen nicht regelmäßig bem Heerbann des Kaisers folgten (28. hebt selber hervor, daß sie es

häufig thaten und auf den Reichstagen erschienen), kann kaum in's Gewicht fallen. Wo war benn je Regelmaß im heiligen römischen Reich deutscher Nation? Und auch in späteren Zeiten war die Verbindung nicht aufgehoben. Nicht allein trug im 14. Jahrhundert der feine Politiker Wilhelm III. von Hennegau-Holland, der freilich des Kaisers Schwiegervater war, immer seine Treue als Reichsstand zur Schau und trat als Landfriedensvogt am Niederrhein auf, wo in seinem Auftrag sein Bruder Johann von Beaumont Raubschlösser brechen half, nicht allein ward die Successionsfrage, welche die Hoeks'schen und Rabeljaus'schen Känipfe veranlaßte, vor Raiser und Reich gebracht, sondern noch mitten im Revolutionskampfe vergaßen die Niederländer, auch die Holländer, nicht die Rechte von Kaiser und Reich. Noch im Januar 1579 heißt es in ber Utrechter Unionsurkunde: "ohne in jedem Falle sich von oder aus dem römischen Reiche entziehen zu wollen". Wir geben zu, man hatte seine Gründe, so zu schreiben; allein es wird doch hier die Verbindung Hollands mit dem Reiche ebenso ausdrücklich von ben Staaten anerkannt, wie es nur je von ben Grafen gethan war, sobald es ihnen an der Zeit schien. Trat die Zusammengehörigkeit auch nicht in den Vordergrund, sie galt darum nicht weniger als bestehend, und nur einmal ist sie unseres Wissens verneint: von Philipp von Burgund, als er 1464 erklärte, er trage, mit Ausnahme seiner französischen, seine sämmtlichen Länder nur von Gott allein zum Lehen. Wäre die Herrschaft bei den Burgundern geblieben, gewiß wäre die Verbindung mit dem Reich gelöst; als die Habsburger an ihre Stelle traten, ward sie zwar nicht näher angezogen, aber keineswegs abgebrochen. Und mehr als es scheint stand ber Thatbestand im Einklang mit der Theorie. Holland war noch immer ein einigermaßen deutsches Land geblieben; selbst die Sprache, so ausgebildet dieselbe schon war, hieß noch immer die deutsche. In den östlichen Gegenden, wo die Sitten und der Volkscharakter noch viel weniger den Berührungen mit den südlichen Ländern ausgesetzt waren, war dies noch mehr der Fall. Aber das Reich hat niemals etwas gethan, um sich diese Länder zu erhalten. Ruhig ward zugesehen, wie Philipp seine burgundische Herrschaft auf= baute auf den Trümmern der einst deutschen Staaten. deutschen Kaiser noch die deutschen Reichsfürsten hörten auf die Hülfs= gesuche von Geldern und Friesland: es sei denn um des eigenen Vortheils willen. So war es kein Wunder, daß die Niederländer und namentlich die Holländer, die vielleicht am meisten Berührungen mit Franzosen

und Engländern ausgesetzt waren, sich dem Reiche fremd zu fühlen begannen; eher mag es befremben, daß sie noch am Reiche festhielten, als ihr Graf schon der König von Spanien war. Doch als nicht allein der katholische Kaiser sich der Niederländer nicht annahm in ihrem Todeskampf gegen Spanien, sondern auch das protestantische Deutsch= land sie im Stiche ließ, als sie, nachdem der Kölner Kongreß aus einander gegangen war, sich von Kaiser und Reich, von den deutschen Fürsten und der deutschen Nation verstoßen fühlten, da achteten auch die Nieberländer und in erster Reihe die Hollander die Verbindung mit dem Reiche gelöst. Als sie 1581 ihrem Fürsten den Gehorsam fündeten, zerbrachen sie auch das Band, das sie mit dem Reiche ver= band, und von jenem Tage an behaupteten sie ihre Unabhängig= keit gegen jedermann, auch gegen Kaiser und Reich: wenn sie die Herrschaft irgend einem Fürsten anboten, so thaten sie es ohne jeden Vorbehalt der noch bei der Utrechter Union gewährleisteten Rechte des Reiches, und wiesen auch später jeden Anspruch desselben schroff zurück. Hatten sie doch nichts mehr von ihnen zu hoffen. Treitschte es in seinem herrlichen Aufsatz: "Die Republik ber Ber= einigten Niederlande" so trefflich gezeigt, nicht die Holländer haben sich damals vom Reich und von dem deutschen Vaterland losgerissen, das Reich und sein Oberhaupt, ja die Nation und ihre Fürsten haben sie verstoßen und so unwiederbringlich verloren. Vom Jahre 1581 an und nicht früher ist nicht bloß formell, sondern auch faktisch das Band zerrissen. Von da an haben Holland und sämmtliche Nieder= lande aufgehört, Deutschland anzugehören. Von da an haben sie sich, ein fräftiger Sproß der deutschen Eiche, zu einem Baum entwickelt, der herrlich geblüht hat. Diese Blüte seinen deutschen Lesern zu schilbern ist die Aufgabe, welche Wenzelburger im zweiten Bande seines Werkes, wie wir nicht zweifeln, vortrefflich lösen wird.

P. L. Müller.

Biblioteca arabo-sicula raccolta da Michele Amari. Versione italiana. I. Torino e Roma, Erm. Loescher. 1880.

In den Jahren 1855—1857 erschien zu Leipzig, auf Kosten der deutschen Morgenländischen Gesellschaft gedruckt, die Biblioteca arabosicula von M. Amari, eine Sammlung aller dem Herausgeber zus gänglichen, damals meist noch ungedruckten arabischen Berichte historischen, geographischen, biographischen und literarhistorischen Inhalts, bezüglich auf die Herrschaft der Araber in Sicilien (9. bis 11. Jahrh.),

auf die damaligen Kulturzustände der Insel und auf die Schickfale der Überreste jenes Volkes in Sicilien und Italien bis zum Aus= gange bes 13. Jahrhunderts. Schon damals hatte der Bf. auch die Herausgabe einer Übersetzung dieser arabischen Texte in Ausficht gestellt; jett nach einer Zeit reicher anderweitiger politischer und wissenschaftlicher Thätigkeit hat er dieses Versprechen erfüllt. Wir statten dem hochverehrten Manne unseren Dank dafür ab, daß er, nachdem er inzwischen in seiner Storia dei musulmani di Sicilia auf Grund dieser arabischen Berichte und des reichen abendländischen Quellenmaterials eine wahrhaft klassische Darstellung der Geschichte und Kultur der sicilischen Araber geliefert hat, jest durch diese Publikation jene wichtigen und interessanten arabischen Quellen auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht hat. Der vorliegende 1. Band dieser italienischen Übersetzung beginnt mit einer ausführlichen Vor= rede, in welcher der Bf. in ähnlicher Weise wie schon in der Vorrede zu der Textausgabe und in der Einleitung zu der Storia dei mus. die Entwicklung der auf die Geschichte der sicilischen Araber gerichteten historischen Studien schilbert, sodann den Plan und die Anlage der Sammlung selbst und seiner Übersetzung darlegt und endlich eine Übersicht über die verschiedenen von ihm publizirten Quellen mit turzen aber höchst lehrreichen Bemerkungen über ihre Verfasser, ihren Charakter und Werth gibt. In umfassender Weise hat er die inzwischen erschienenen anderweitigen Ausgaben und Übersetzungen benutt, auch einige kleine neue Stücke hinzugefügt. Was die Über= setzung anbetrifft, so ist dieselbe möglichst wörtlich gehalten, doch so, daß der Sinn leicht verständlich ift; für die Schreibung der arabischen Eigennamen hat der Bf. das von der Mehrzahl der Orientalisten adoptirte Fleischer'sche System befolgt, wobei freilich zu wünschen ge= wesen wäre, daß er zu Gunsten der Nichtorientalisten die diesen schwer verständlichen Beichen über und unter einzelnen Buchstaben näher erklärt hätte.

Der vorliegende 1. Band, dem in kurzem der 2. (Schluß:) Band folgen soll, enthält zunächst in chronologischer Reihenfolge die geographischen Quellen, sämmtlich, wie dies auch bei den meisten historischen der Fall ist, Stücke aus größeren, meist kompilatorischen Werken. Sie beginnen mit den "Goldenen Wiesen" des Al Masadî (um 950) und endigen mit der Kompilation des 'Ihn al 'Aîas (1516); unter ihnen sind als besonders wichtig hervorzuheben die Sicilien und Unteritalien betreffenden Stücke aus dem Reisewerke des 'Ihn Hawqal (977), serner

aus Edrisi (1154), aus dem Reisewerke des 'Ibn 'Gubayr (1185), aus dem geographischen Wörterbuche des Yaqût (Anfang des 13. Jahrh.) und aus der großen Encyklopädie des Al 'Umarî (14. Jahrh.). Darauf folgen, ebenfalls chronologisch geordnet, die historischen Berichte, und zwar hier die aus dem 9. bis 11. Jahrhundert; unter ihnen sind von besonderer Wichtigkeit: die ältesten Nachrichten über die Eroberungen der Araber in Sicilien und Unteritalien in der Chronik des Al Baladuri († 894), die Chronik von Cambridge (Mitte des 10. Jahrh.), die Stücke aus dem biographischen Werke Rîad an Nufûs des Al Malikî (Ende des 10. Jahrh.), ferner die aus 'Ibn al Atîr (Mitte des 11. Jahrh.), der reichhaltigsten Quelle für die Geschichte der sicilischen Araber, sobann aus ber Geschichte der Almohaden von Abd al Wahid al Marrakisi (1224), aus der Geschichte Saladin's von 'Abû 'Sâmah († 1267) und aus der Biographie des ägyptischen Sultans Qalaan (Ende des 13. Jahrh.), in welchen letteren Quellen die Beziehungen der normannischen und der ersten aragonischen Könige von Sicilien mit den orientalischen Reichen und ihre Betheiligung an den Kreuzzügen berührt werden.

Der Übersetzung sind erläuternde Anmerkungen beigegeben; Indices der Personen= und Ortsnamen sowie der in den Anmerkungen erklärten arabischen Worte soll der 2. Band enthalten. F. Hirsch.

Nyere Historiske Studier. Af Frederik Schiern. I. II. Kopenhagen, J. H. Schubothe. 1875. 1879.

Die beiden vorliegenden Bande "neuerer historischer Studien" des mit Recht hochangesehenen dänischen Forschers und Darstellers heimischer und allgemeiner Geschichte reihen sich den beiden 1856 und 1857 erschienenen Bänden "historischer Studien" würdig an. Sie er= scheinen nach ihrem Inhalte scharf geschieden. Der 1. Band enthält nur Aufsäte, die dänische Geschichte betreffen, resp. zu ihr in engster Beziehung stehen, der zweite nur solche zur allgemein=europäischen Jene sind folgende: Bemerkungen über die von König Sigurd Jerusalemsfahrer auf der Sophienkirche in Konstantinopel angebrachten Drachenbilder. — Über den Ursprung der Altartafel in der Domkirche zu Roskilde. — Eine von König Waldemar Atterdag in Verbindung mit den Franzosen geplante Landung in England. — Über einige alte Namen (Ongenfow und Lodbrok). — Erich Christian Werlauff. — James Hepburn, Garl of Bothwell, seine Festnahme in Norwegen und Gefangenschaft in Dänemark. — Ein Augenzeuge der Schlacht vom 2. April 1801. — Kurfürst Friedrich der Eiserne von

Brandenburg und seine Plane. — Von ihnen füllt allein der über den Earl of Bothwell mehr als \*/s des Bandes und ist weitaus der bedeutendste und interessanteste. Alle sind Zeugnisse feiner Forschung, klarer Auffassung, geschickter, ja schöner Darstellung und vor allem reicher Belesenheit, überhaupt durchaus reifer, auf der Höhe der Beit stehender Bildung. — Und diese Vorzüge offenbaren fast noch mehr die Arbeiten des 2. Bandes, die über das eigentlich historische Gebiet hinausgehend fast durchweg einen ausgeprägt politischen Charakter annehmen: Briefe aus Prag. — An der untern Donau. — König Karl Albert von Sardinien. — Der Nationalitätsstreit in Tirol. — Die polnisch=russische Frage. — Frankreichs und Englands Angriff auf Holland im Jahre 1672. — Deutsche Kultur und Rußland. — Freiheit des Glaubensbekenntnisses. — Wie ein rother Faden zieht sich durch sie alle das politische Glaubensbekenntnis des Dänen unserer Tage: heftigste Antipathie gegen alles Deutsche. Besonders, wo unser Verhältnis zu den Slawen berührt wird, tritt es zu Tage. Allerdings gefällt es sich da stellenweise in einer Verzerrung, die doch nun geradezu komisch wirkt, wie wenn uns in dem Aufsatze "Deutsche Kultur und Rußland" die Perspektive eröffnet wird, allmählich ganz Rußland zu germanisiren. Doch bleibt auch diesen Arbeiten trop mancher Züge, die sich besser für Leitartikel in Zeitungen eignen würden, der Charakter "historischer Studien", und die hervorgehobenen Vorzüge find hier um so mehr anzuerkennen, als die Herbeischaffung und Beherrschung des Materials schwieriger und der Stoff fremder war. In der Fähigkeit, sich die Früchte fremder Bildung anzueignen, ohne doch die heimische Art zu gefährden, repräsentirt Schiern durchs aus die gute alte Weise seines Volkes: wie denn überhaupt gerade biese Aufsätze vortrefflich geeignet sind, den Geist, der zur Zeit in den Besten des Nachbarvolks lebt, zu kennzeichnen und von den histo= risch-politischen Anschauungen unserer Nachbarn richtige Vorstellungen zu erwecken. Eine Übersetzung, wenigstens einer Auswahl, würde Ber= breitung verdienen und finden; allerdings würde dem schönen Aufsat über Bothwell, der neuerdings in's Englische übertragen worden ift, die eingehende Darstellung Gaedeke's den Leserkreis wohl sehr beschränken.

Nordboernes Aandsliv fra Oldtiden til vore Dage af C. Rosenberg. I. Hedenold. II. Den katolske Tid. Kopenhagen, Samfundet til den danske Literaturs Fremme. 1878.

Dies umfassend angelegte Werk stellt sich die Aufgabe, nordisches Geistesleben in allen seinen Außerungen von den ältesten Zeiten bis

auf die Gegenwart herab zu verfolgen. Die vorliegenden beiden Bände führen die Darstellung bis unmittelbar vor die Reformation. Mit der prähistorischen Periode beginnend sucht der 2f. aus den ver= schiedensten Erzeugnissen menschlicher Kultur zu Schlüssen auf die Entwicklung des nordischen Geistes zu gelangen, vor allem zu erkennen, was diesem eigenthümlich ist und was er von außen aufgenommen hat. Die Darstellung sußt auf den Resultaten, die bis jetzt auf dem Gebiete nordischer Literatur=, Rechts=, Kirchen=, Kunstgeschichte ge= wonnen sind, und erhebt nicht den Anspruch, neue Forschungen vor= zutragen. Sie rechnet bemnach auf einen weiteren, nicht gerade wissen= schaftlich sachkundigen Leserkreis. Mit seinem Stoff ist der Bf. durchaus vertraut, und mit seinen Ausführungen kann man sich in allem Wesent= lichen einverstanden erklären, wenngleich es natürlich bei einem so umfangreichen und vielseitigen Gegenstand an Bedenken und Einwänden nicht fehlen kann. Gine etwas größere Freigebigkeit mit Literaturs nachweisen hätte dem Buche nur zum Vortheil gereichen können, indem es die Verwendbarkeit desselben im Dienste der Forschung erleichtert hätte. Auch hätte ber Bf., dessen Buch allerdings das Lob verdient, durchaus lesbar geschrieben zu sein, sich an manchen Stellen eines etwas weniger lehrhaften Tones befleißigen können. — Da die Geschichte der Nordgermanen nun doch mit der der Deutschen in unlösbarem Busammenhange steht, mußte auch das Verhältnis zu der deutschen Rultur in den Kreis der Besprechung gezogen werden. Wenngleich in dieser Beziehung das spätere Mittelalter mit seiner starken, fast alle anderen Einflüsse ausschließenden deutschen Einwirkung nicht genügend gewürdigt worden ist, so hat sich ber Bf. dieser Aufgabe doch unparteiischer entledigt, als man nach einer sehr ausfallenden und dazu recht überflüssigen Polemik gegen einen angeblichen Gebrauch des Namens Germanen seitens der Deutschen, die er gleich auf ber ersten Seite eröffnet, annehmen konnte. Als eine eingehende und eigenartige Übersicht der Geschichte nordischer Kultur wird sich die Darstellung Rosenberg's gewiß viele Freunde erwerben, besonders wenn die folgenden Bände die angefangene Arbeit in gleicher Gediegenheit durchführen.

Histoire de Danemark par C. F. Allen. Traduit d'après la septième édition danoise par E. Beauvois. I. II. Kopenhagen, A. F. Höst. 1878.

Das bekannte, preisgekrönte Handbuch des großen dänischen Gesschichtschreibers liegt hier in französischer Übersetzung vor. Die

Grundlage bildet die 7. Auflage des dänischen Textes, die Allen im Jahre 1870 noch selbst besorgte. Er hielt dafür, daß die Erzäh= lung nicht über das Jahr 1855, das er in der 6. Auflage selbst als Endpunkt gewählt, hinausgeführt werden könne, da "die Ereignisse der letten Jahre, besonders die des Krieges von 1864, noch nicht ge= nügend aufgeklärt seien, um in das Gebiet der Geschichte eintreten zu können". Die Übersetzung führt, in selbständige Erzählung übergehend, die Darstellung herab bis zum Prager Frieden. Behandlungsweise und Haltung bes Buches sind bekannt. Der Über= setzer hat keinen Grund gefunden, etwas zu ändern, da er boch über= wiegend auf ein nichtbeutsches Publikum rechnet. Die Behandlung der Namen, die theils in französirter, theils in der ursprünglichen (altnordischen, schwedischen, dänischen), nicht danisirten Form gegeben find, wird beim deutschen Publikum kaum auf Beifall rechnen können. Die werthvolle Literaturübersicht, die eine besondere Zierde des A.'schen Buches bildet, findet sich auch hier und zwar in vervollständigter Form durch M. Chr. Bruun, den Bibliothekar der großen kgl. Bibliothek in Kopenhagen, bis 1877 herabgeführt. Das Register ift zuverlässig und vollständig. Die vier dem Originalwerk beigegebenen Stammtafeln find wieder angehängt. Außerdem sind noch drei Karten hinzugefügt, deren Nothwendigkeit man doch nicht recht einsieht, da jeder beliebige, auch nicht historische Atlas sie ersetzen kann: die Eroberungen der Dänen und Norweger im Occident (900-950), Danemart im Mittelalter (zur Zeit ber großen Margareta) und das gegenwärtige Dänemark nach seiner Stiftseintheilung. Alles in allem genommen bleibt das Handbuch A.'s trop mancher Mängel doch immer weitaus das beste Hülfsmittel für Orientirung in der Geschichte Dänemarks, und seine Vorzüge hat die Übersetzung nicht nur gewahrt, sondern auch noch durch die größere Zugänglichkeit der Sprache vermehrt.

Dagspressen i Danmark, dens Vilkaar og Personer indtil Midten af det attende Aarhundrede. Af P. M. Stolpe. I. II. Kopenhagen, Samfundet til den danske Literaturs Fremme. 1878. 1879.

Der Eifer, mit dem sich jetzt die dänische Geschichtsforschung den verschiedensten Verhältnissen des täglichen Lebens zuwendet und deren Entwicklung in der Vergangenheit nachspürt, hat hier einmal eine schöne Frucht gezeitigt. Die vorliegende Darstellung über die Entzwicklung der Tagesschriftstellerei in Dänemark ist für die Zeit bis zu

Christian VI. herab so gut wie erschöpfend. Sie verfolgt dabei auf's genaueste den Zusammenhang mit der Entwicklung im übrigen Europa, speziell in Deutschland, durch welche die dänischen Berhältnisse erft verständlich werden, und offenbart in Durchführung dieses Berfahrens eine rühmliche Bekanntschaft mit der einschlägigen außerdänischen Literatur. Daß der Bf. dieser, speziell deutschen Darftellungen folgend, von hansischen Postrouten in Deutschland schon im 14. Jahrhundert spricht, darf ihm nicht allzuhoch angerechnet werden. Auch ist die irrige Borftellung, daß "in der Mitte des Mittelalters" der Berkehr "durch erschrecklich schlechte Wege, die nicht weniger von ablichen und unablichen Räubern als von wilden Thieren beunruhigt wurden, burch Mangel an Herbergen und passirbaren Brücken" noch mehr erschwert worden sei als gegen Ende dieser Periode, eine solche, die ziemlich allgemein verbreitet ift. Störender ift das Bersehen, daß Beispiel für das Postrecht der Universitäten im Mittelalter neben Paris, Oxford, Cambridge die erft in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstandenen Hochschulen von Helmstedt und Jena genannt werden. — Da auch in Dänemark das Aufkommen der Zeitungen bedingt ift durch die Entwicklung des Postwesens, so wird auch diese einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Bon besonderem Interesse ist die Besprechung der im Königreich verbreiteten dänischen und beutschen Flugblätter, deren regelmäßig wiederkehrendes Erscheinen den Übergang bildet zum Zeitungswesen. Es ift derselben ein bibliographisches Berzeichnis von 204 bis zum Jahre 1657 herab in Dänemark verbreiteten Flugblättern beigegeben und außerdem noch ein solches von 41 Flugblättern der Jahre 1657 — 1672, die sich nicht auf den danischschwedischen Krieg beziehen (für die Bekanntmachung der übrigen 170aus diesen 15 Jahren wird auf die erscheinende "Bibliotheca danica" verwiesen): gewiß eine sehr werthvolle und erwünschte Beilage. Außerbem find noch eine Anzahl Briefe, Berordnungen und andere Aufzeichnungen im Wortlaut mitgetheilt, die auf die Entwicklung des danischen Preswejens und besonders die Geschichte der in diesem hervortretenden Perfonlichkeiten Bezug haben. Diesen letteren find sehr eingebenbe Erörterungen gewidmet worden, die auch das unbedeutendste Detail nicht scheuen. Ein Register ware aus diesem Grunde eine nütliche Zugabe gewesen. Wie sich erwarten läßt, spielen Deutsche und die deutsche Sprache in der älteren Flugblätter= und Zeitungeliteratur Danemarks eine Hauptrolle. Ein Wochenblatt erschien seit 1634.

Monumenta Poloniae. III. Bearbeitet von den Lemberger Mitzgliedern der Atademie d. Wissensch. zu Krakau. Im Verlage der Akademie. In Kommission bei Gubrynowicz u. Schmidt. Lemberg 1878.

Es war dem um die Geschichte Polens so sehr verdienten Begründer der Mon. Pol., Aug. Bielowski, nicht mehr vergönnt, noch diesen 3. Band derselben erscheinen zu sehen. Was bisher der unermüdete Eiser und die edle Uneigennützigkeit (B. gab die beiden ersten Bände auf seine eigenen Kosten heraus) eines einzelnen Mannes geleistet, dies übernahm jetzt ein ganzes Institut: die Akademie der Wissensschaften zu Krakau, in deren Austrage die Lemberger Mitglieder der Historischen Kommission unter Leitung Prof. Liske's zwei Jahre nach dem Tode des Begründers diesen 3. Monumentenband dem Gebrauche der gelehrten Welt übergaben.

Das sehr wichtige Material, welches hier geboten wird, zerfällt in drei Gruppen: die fast sämmtlich von Bielowski herausgegebenen Annalen, an welche sich kleinere, nicht immer wichtige, aber durchsgehends (von den Mitgliedern des Historischen Seminars Prof. Liske's) korrett edirte Quellen des 15. Jahrhunderts anschließen, die Bischosstataloge und zulest schlesische Quellen.

Unter den Annalen nehmen die bereits von Sommersberg (SS. rer. Bil. II) aus einer Breslauer, hier aber von B. aus 7 Handschriften herausgegebenen großpolnischen Annalen (1192—1309) den erften Plat ein. Ihr Verhältnis zur sog. Chronik Boguchwal's und Godyslaw Baszko's hat sich der Herausgeber derart vorgestellt, daß er für die beiden Genannten auch den Hauptantheil an den Annalen in Anspruch nahm. Angesichts aber der neuesten Forschungen Warmsti's 1) (Großpolnische Chronik. Göttinger Jnaug.=Dissertation. Krakau 1879) und Wojciechowski's (Über polnische Annalen vom 10. bis 15. Jahrhundert; bis jest ist nur der erste Theil dieser Arbeit in den Denkschriften der Krakauer Akademie, hist.=phil. Abth. Bd. 4, publizirt) kann der Antheil Boguchwal's (wahrscheinlich auch Baszko's) nur an den Annalen mit Sicherheit behauptet werden, denn die Chronik erwieß fich als eine im zweiten Theil (bis 1273) eben vorzüglich auf diesen Jahr= büchern beruhende Kompilation des ausgehenden 13. oder beginnenden 14. Jahrhunderts. Den Schwerpunkt der Annalen bildet eben die Lebenszeit der beiden Genannten: die Jahre 1239—1273, welche gleichzeitig niedergeschrieben und ausführlich behandelt wurden; das

<sup>1)</sup> Bgl. H. B. 45, 565. Siftorische Zeitschrift R. F. Bb. X.

Frühere ist viel kürzer gefaßt, wahrscheinlich aber auch in Posen und nicht in Gnesen, wie Smolka 1) meint, entstanden. Eigentlich endigen die Jahrbücher 1273; die spätere Kontinuation von 1295 bis 1309 ist ohne Zweifel auf einmal niedergeschrieben worden und also von viel ge= ringerem Werth. Mit zweifelhaftem Recht bekämpft Smolka (a. a. D.) die Ansicht B.'s, daß unsere Jahrbücher den zweiten Theil anderer (in Mon. Pol. II, 789) großpolnischen Annalen bilden, und verbindet biefe letteren mit ben "Rujavischen Sahrbüchern" (Mon. Pol. III, 204), welche er als ein Werk des im 15. Jahrhundert lebenden Chronisten Janko von Czarnkow ansieht. Ganz berechtigt ist aber der Vorwurf, daß die Ausgabe nicht fehlerfrei ausfallen konnte, weil die Handschriften nicht nach ihrer inneren Vorwandschaft gehörig kassisirt wurden — was überhaupt von allen Editionen B.'s in Mon. III gilt\*). — Zum ersten Mal ist die nächstfolgende kleinere Quelle (aus den nämlichen 7 Handschriften, welche die großpolnischen Annalen ent= halten) abgedruckt. Ihre Benennung: "Gnesener Aufzeichnungen" (965—1333) erscheint mir (trot den Einwendungen Smolka's) be= rechtigt; denn wiewohl Nachrichten über die Gnesener Erzbischöfe thatsächlich für ganz Polen von Interesse waren, so würde man doch schwerlich wo anders so genaue Tagesdaten und so ausführliche Be= richte über die Ordinationen, das Ableben u. dgl. derselben gehabt haben (vgl. das Jahr 1314) als eben in Gnesen. Daß aber die "Arakauer Franziskaner Annalen" (1202—1288) keine neue Quelle sind, würde man aus dem Namen nicht urtheilen können, und doch sind sie bereits bei Sommersberg (2. Bd.) abgedruckt und als annalistischer Theil Mierzwa's (des Umarbeiters von Kadlubek's Chronik) längst bekannt. Unbegründeterweise trennte ihn nun B.

<sup>1)</sup> Recension in der Warschauer Zeitschrift "Ateneum" Bd. 16 (1879). Gegen seine Meinung ist anzusühren, daß der Posener Bischof nur "episcopus" genannt wird (ad ann. 1232).

<sup>2)</sup> Hier muß bemerkt werden, daß diese "großpolnischen Annalen" in keiner einzigen Handschrift so aussehen, wie sie der Druck gibt, sondern mit anderen: den kujavischen, den großpolnischen im 2. Bd. 2c., ein Konglomerat bilden, von welchem man aus dem Abdruck der Breslauer Handschrift bei Sommers=berg II sich einen Begriff bilden kann. Daher ist kein einziges von allen den genannten, aus einer Handschriftengruppe stammenden Jahrbüchern, so wie sie in den Mon. Pol. aussehen, sür ein abgeschlossenes Ganze zu halten; und es wird gewiß noch lange dauern, ehe die einzelnen Bestandtheile dieses Konsglomerats gehörig und präcis ausgeschieden werden.

aus diesem Zusammenhang und gab ihm die neue, insofern nicht un= passende Benennung, daß die ganze Arbeit wirklich einen entschieden minoritischen Charakter an sich trägt. Auf eine theilweise Verwandt= schaft derselben mit den (gleich zu besprechenden) kleinpolnischen Jahr= büchern macht Smolka aufmerksam, und Warmski liefert in seiner bereits erwähnten Dissertation den Nachweis, daß sie (wenigstens mittelbar) zu den Quellen der großpolnischen Chronik gehörte. — Die Abhängigkeit der folgenden "Annales Sancrucenses" (965—1447; Cont. I 1484—1490, Cont. II 1492—1556), welche hier aus 11 (in Mon. Germ. XIX aus 5), wieder aber nicht klassifizirten Handschriften herausgegeben sind, im ersten Theil (bis 1267) von den sog. Krakauer Kurzen Annalen (M. P. II, 792) hat B. durch kleineren Druck kenntlich gemacht — was leider nicht immer in den Mon. Pol. geschieht. Herausgeber der Krakauer Bischofskataloge, W. Ketrzynski, hat bereits eine gewisse Verwandtschaft dieser Quelle mit dem ebenfalls von einem Heiligenkreuzer Mönch kompilirten Kat. IV bemerkt; Smolka präcisirt in seiner werthvollen, die mangelhaften Vorreden B.'s oftmals ergänzenden Recension das Verhältnis näher, indem er die Annalen als Quelle des Katalogs nachweist und als Entstehungszeit derselben ca. 1331 annimmt. Ganz neu ist die Cont. II (1492-1556) aus der Warschauer Krasinskischen Handschrift (15. Jahrh.), welche nicht zu unterschätzende Details zur Geschichte der königlichen Familie, wie auch zur Kultur= und Kunstgeschichte — hat ja Prof. Luszczkie= wicz in dieser Quelle den Namen des Architekten der berühmten Sigismunds-Rapelle (B. Berecci) gefunden — liefert. In der lett= genannten Handschrift laufen rechts parallel zu den Annales Sancrucenses andere Aufzeichnungen, welche B. als eine selbständige zu= sammenhängende Quelle ansah und als "Krasinskische Annalen" (965—1351) S. 127—133 herausgab. Er selbst bemerkte aber bereits in der Vorrede zu dieser Edition, daß diese sog. "Annalen" nicht von einer Hand oder wenigstens nicht von einer Feder und Tinte her= rühren. Wenn man aus einem im Besitze bes Ossolineums befindlichen Facsimile urtheilen darf, ist nur die lettere Bemerkung zutreffend und der Schreiber der sog. "Krasinskischen Annalen" überall mit dem der links stehenden Ann. Sancruc. identisch. Zieht man noch den Um= stand in Betracht, daß erstere fast durchgehends über solche Jahre berichten, über welche letztere nichts zu notiren haben, ferner derartige Verweise von den Ann. Kras. auf die Ann. Sancruc., welche nur beim Nebeneinanderlaufen beider Jahrbücher verständlich sein

können 1), zuletzt auch die großartige Verderbnis der aus alten Quellen stammenden Nachrichten (z. B. 1147 ex Ann. cap. crac.) und den wunder= lichen Charafter des Neugebotenen (1040. 1124) in den Ann. Kras., so wird man auf den Schluß geführt, daß sie nur aus verschiedenen, guten und schlechten, Quellen vom Schreiber des 16. Jahrhunderts zu den Anp. Sancruc. zusammengetragene Marginalnoten find. — Bas die klein= polnischen Annalen (965-1415; bei Pertz Mon. Germ. XIX: "Annales Polonorum" aus denselben Handschriften) betrifft, so hat schon B. in dieser seiner Ausgabe den sog. "Traska" von dieser Quelle getrennt und auch den Text der Lubiner Handschrift neben anderen abgedruckt. Beide Maßregeln werden von Smolka (a. a. D.) und Ketrzynski, welcher im Jahrbuch der Posener Gelehrten-Gesellschaft (Rocznik towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego) 10, 201 — 242 das lette (wenigstens bis jest) fritische Wort über unsere Annalen sprach, ge= billigt; der Abdruck der Lubiner Handschrift nämlich deswegen, weil dadurch ihre Eigenthümlichkeiten und ihre nähere Verwandtschaft eher mit der Königsberger (als mit der Kuropat., wie Arndt M.G. XIX) an den Tag gefördert werden.

Von den Bischofskatalogen sind im 3. Monumentenband die Krakauer (von Ketrzynski) und die Gnesener (von Liske) heraussgegeben. Die Ausgabe K.'s, welcher das gegenseitige Verhältnis dieser Kataloge aufklärte und es demgemäß auch im Drucke verssinnlichte, ist eine der besten in diesem Monumentenbande. Nicht minder vorzüglich sind auch die Kataloge der Gnesener Erzbischöse von Liske bearbeitet, die Quellen selbst aber schon von viel gesringerem Werth.

Die Abtheilung der schlesischen Quellen eröffnet nicht sehr glückslich Prof. Weclewski mit der Ausgabe des Chron. principum Poloniae, denn es wird wohl niemand gegen das ungünstige Urtheil Smolka's (a. a. D.), wonach diese Edition sast nur eine Reproduktion (auch in der Vorrede) derjenigen von Stenzel (SS. rer. Sil. I) unter Weglassung aber des kritischen Apparates ist und nur durch den Abs

<sup>1)</sup> B. B. bei Ann. Sancruc. 1186 Sulco (sic) in episcopum consecratur etc. steht rechts (also in den vermeintlichen Ann. Kras.): huic auctoritas data est archiepiscopos consecrari etc., was in gar keinem Zusammenhang mit der vorhergehenden und nachfolgenden Nachricht der Ann. Kras. steht. Diese Note, welche in der Handschrift nach 1216 (Sti. Floriani ecclesia etc.) folgt, ist bei B. ausgelassen und die zerstreut lausenden Jahre (1186. 1216. 1190. 1188. 1096. 1204) willkürlich geordnet worden.

druck selbständiger Stellen des Benedictus von Posen einen gewissen Werth erhält, einen begründeten Widerspruch erheben können. Da= gegen hat L. Ewiklinski das Chron. Polonorum (Chron. Pol.-Sil.) sehr sorgfältig herausgegeben. Schade nur, daß auch hier die Ergebnisse der Forschung im Textabdruck nicht herkömmlicherweise versinnlicht sind. — Unter den folgenden schlesischen Annalen ist nur die Bearbeitung der Ann. Sil. comp. eine selbständige; das andere sind nur lauter Abdrücke aus Mon. Germ. XIX oder Stenzel (SS. rer. Sil.) II. Der Herausgeber ber letztgenannten Annalen, M. Blazowski (und auch Smolka), erachtet sie im ganzen für eine (nur durch den einzigen Passus aus L. v. Blumenau im 15. Jahrhundert interpolirte) Duelle des 13. Jahrhunderts, und will sogar aus der lebhaften Beschreibung der Vorgänge in Breslau während des Tatareneinfalls 1241 auf die gleichzeitige Entstehung dieser Schilderung schließen: man wird aber meiner Ansicht nach nicht irren, wenn man sich der Meinung Wojcie= chowski's ("Poln. Annalen" in den Denkschriften der Krakauer Akad. 4, 145), der gemäß diese Quelle eine Kompilation des 15. Jahrhunderts wäre, anschließt. — Den letten Plat in Mon. Pol. III nehmen kleinere, meist im 15. und 16. Jahrhundert entstandene, aus einer Handschrift ber römischen Bibliothek der Chigi von Al. Semkowicz abgedruckte schlesische Quellen ein, unter welchen die Cronica Petri (Wlast † 1153) als die wichtigste bezeichnet werden muß. bisher ziemlich allgemeine Ansicht, daß dieselbe eine Bearbeitung ber schon im 12. Jahrhundert verfaßten Biographie Peter's sei, aus welcher alle die in polnischen Quellen vorkommenden Nachrichten über diesen Mann geschöpft hätten, spricht sich der Herausgeber entschieden aus und liefert den Nachweis, daß diese Cronica eben eine aus diesen verschiedenen Quellen zusammengelegte Kompilation sei, in welcher sich doch aber auch Spuren jest unbekannter über Peter handelnden alten Chroniken erhalten haben. — Der ganze Band wird durch den von R. Maurer mit besonderer Sorgfalt angelegten Nominalinder würdig abgeschlossen.

Im ganzen ist dieser Monumentenband, trot mancher Mängel, namentlich in der Abtheilung der Annalen, eine höchst wichtige und werthvolle Publikation, da er alles entweder neu oder auf breiterer Grundlage, als es dis jest geschah, bearbeitet, liefert. Der beste Beweiß seiner Existenzberechtigung ist das frische und bewegte Leben, welches durch sein Erscheinen auf dem Gebiete der polnischen Quellensforschung angeregt wurde. Es ist nur zu wünschen, das uns Liske,

an dessen Namen sich jetzt, wie früher an den Bielowski's, das große Unternehmen knüpft, möglichst bald mit dem bereits seit längerer Zeit vorbereiteten 4. Monumentenbande beschere. Fr. v. Papée.

Sbornik imperatorskago russkago istoritscheskago obschtschestwa. Das Magazin der kaiserlichen russischen Historischen Gesellschaft zu St. Peters-burg. I—XXVII. St. Petersburg 1867—1880.

Das Statut dieser Gesellschaft wurde im Jahre 1866 bestätigt; bereits in dem folgenden Jahre erschien der 1. Band der Publikationen derselben. Das "Magazin" erscheint zwanglos; durchschnittlich sind zwei Bände jährlich ausgegeben worden. Ohne daß in dem Statut der Gesellschaft der Beschränkung auf ein gewisses Gebiet der Geschichte Rußlands erwähnt wäre, ist es doch nur ein verhältnismäßig kleiner Theil der russischen Geschichte, welcher bisher zum Gegenstande des Studiums der Historischen Gesellschaft gemacht wurde. Diese Publi= kationen beziehen sich auf die neuere Geschichte, auf das 18. Jahr= hundert, vorwiegend auf das Zeitalter Katharina's II. Eine fernere Beschränkung liegt darin, daß die Gesellschaft bisher fast ausnahmslos von der Verarbeitung historischer Quellen abgesehen und fast aus= schließlich Rohmaterial herausgegeben hat. Es sind in den 26 Bänden des Magazins so gut wie keine Abhandlungen, keine Monographien erschienen; dagegen wurde eine reiche Fülle von zum Theil sehr werth= vollen Aktenstücken zu Tage gefördert. Man hat sich daran genügen lassen, der eigentlichen Forschung durch Lieferung großer Massen von Aften, Briefen und sonstigem Rohmaterial vorzuarbeiten. Bug entspricht der Richtung der Thätigkeit, welche überhaupt auf dem Gebiete der russischen historiographie in der letten Zeit entfaltet Eine Anzahl sehr verbreiteter historischer Zeitschriften, wie wird. z. B. das seit 1863 bestehende "Russische Archiv" in Moskau, die seit 1870 in Petersburg erscheinende Zeitschrift "Hußlands Vorzeit" (Russkaja Stariná), pflegen ebenfalls vorzugsweise Rohstoff zu ent= halten, während die 1875 gegründete Beitschrift "Das alte und neue Rugland" (Drewnjaja i nowaja Rossija), sowie das seit mehreren Jahr= zehnten bestehende Organ des Ministeriums der Volksaufklärung (Journal Ministerstwa narodnago prosweschtschenija), welches ins= besondere seit dem Jahre 1867 den Charakter einer historischen Zeit= schrift gewonnen hat, sich die Verarbeitung historischen Materials, die Veröffentlichung von Monographien zur Aufgabe gestellt haben. Das Organ des Ministeriums, sowie das Magazin der Historischen Gesell= , schaft sind keine buchhändlerischen Unternehmungen und zeichnen sich durch größeren Ernst, durch speziell wissenschaftlichen Charakter aus. Die andern historischen Zeitschriften, sowie der seit Anfang 1880 erscheinende "Historische Bote" (Istoritscheskij Wjestnik), welcher zum Theil der Belletristik gewidmet ist, richten sich an das große Publikum, enthalten zum großen Theil populäre Abhandlungen, schmücken sich meist mit Alustrationen, bieten Unterhaltungslektüre und legen viel Gewicht auf die anekbotische Seite der Geschichte.

Die Stellung, welche die Historische Gesellschaft in den vor= nehmsten Kreisen der Hauptstadt einnimmt, setzt sie in den Stand, mit größerer Leichtigkeit, als dieses unter anderen Verhältnissen möglich wäre, Zutritt zu erlangen zu den Archiven nicht bloß in Rußland, sondern auch im Auslande. Die Gesellschaft steht unter dem Protektorat des Thronfolgers (jest Kaisers); sie erfreut sich der besonderen Gunst des Ministeriums des Auswärtigen; sehr hohe Würdenträger zählen zu den Mitgliedern der Gesellschaft. Durch die unmittelbare persönliche Vermittlung und Verwendung von Ministern, Gesandten und Archiv= direktoren ist die Gesellschaft in Stand gesetzt gewesen, oft genug solche Archivalien an das Tageslicht zu fördern, welche ohne solche Konnexionen nicht leicht zugänglich gewesen wären. Wir erinnern daran, daß z. B. die Veröffentlichung des Briefwechsels Ratharina's II. mit Friedrich dem Großen wesentlich der Intervention des Fürsten Bis= marck und des Fürsten Gortschakow verdankt wird. Wiederholt haben Mitglieder der Gesandtschaftspersonale im Auslande, nach Instruktionen, welche sie von der Historischen Gesellschaft erhielten, Abschriften von gesandtschaftlichen Korrespondenzen und anderen Aften nehmen lassen, auch wohl bei Veröffentlichung solchen Materials dasselbe mit einer Vorrede versehen. Rein Wunder, daß insbesondere für die Geschichte der diplomatischen Beziehungen Rußlands, vornehmlich im 18. Jahrhundert, sich eine überreiche Fundgrube in diesen Publikationen eröffnet hat.

Bei der Überfülle des dargebotenen Stoffes vermißt man wohl hier und da fachmännische Technik bei der Edition. Man merkt den Publikationen der Historischen Gesellschaft recht häusig an, daß die Arbeit nicht immer von Spezialisten auf dem Gebiete der Geschichtssforschung besorgt, daß die Anfertigung der Übersetzungen, der Inshaltsverzeichnisse, Sachregister Beamten, Schreibern, Korrektoren überslassen wurde. Es sehlt die bei solchen Quelleneditionen wünschenswerthe Gleichmäßigkeit.

Einige der Aktenmaterialien werden durch mehr oder minder ausführliche Vorreden eingeleitet. So z. B. hat Herr Poljenow zu ben Akten der berühmten Gesetzebenden Kommission der Kaisserin Ratharina II. eine ganz vortrefsliche Einleitung verfaßt, so ist die Einleitung zu der Edition der Papiere des Fürsten Repnin sehr dankenswerth, so zeugt die große Abhandlung, welche J. Grot (Mitglied der Akademie der Wissenschaften) seiner Ausgabe der an Grimm gerichteten Briefe der Kaiserin Katharina II. (Band 23) vorzausschickt, von vollendeter historischer Schulung u. dgl. m. Bei anderen Editionen ist die Mittheilung über die Natur und Bedeutung des herauszugebenden Materials sehr dürstig. So z. B. wurden die Papiere des Scheremetzew'schen Archivs gedruckt, ohne daß diese Edition von einer Auseinandersetzung in Betreff der früheren Editionen Scheremetzew'scher Archivalien begleitet würde: Tschitschagow's Papiere wurden ohne alle Einleitung und ohne allen Kommentar abgedruckt, ebenso eine Reihe von Briesen Panin's u. dgl. m.

In der Regel sehlt ein Kommentar zu den herausgegebenen Duellen gänzlich. Die Historische Gesellschaft überläßt die quellens kritische Würdigung des dargebotenen Materials meist ausschließlich den Lesern und begnügt sich mit kurzen, dürftigen Notizen, welche hier und da nicht einmal von irgend einem Herausgeber unterzeichnet sind.

Un derselben Ungleichmäßigkeit leiden auch die Inhaltsverzeichnisse zu den einzelnen Bänden. Je dankenswerther es ist, daß ausnahms-weise die sehr werthvollen Depeschen des Gesandten Österreichs, Grafen Merch d'Argenteau, mit einem Inhaltsverzeichnisse verssehen sind, welches in Kürze den Inhalt der einzelnen Depeschen angibt, desto mehr ist die kürzere und nichtssagende Art der übrigen Inhaltsverzeichnisse zu beklagen. Die jedem Bande beigegebenen alphasbetischen Register sind sehr willkommen; nur wäre es zweckmäßiger, nicht bloß Namens, sondern auch Sachregister zusammenzustellen.

Dem dritten Paragraphen des Statuts zusolge ist die Gesellschaft verpslichtet, der Edition von Archivalien in nichtrussischer Sprace eine Übersetzung in's Russische beizusügen. Wir müssen bekennen, daß die Zweckmäßigkeit eines solchen ungemein kostspieligen und das Volumen der Publikationen verdoppelnden Versahrens und nicht recht einleuchten will. Insofern es sich nicht um Unterhaltungslektüre für dilettantische, der Kenntnis der französischen, deutschen und englischen Sprache unskundige Leser handelt, insofern als der diese Materialien benutzende Forscher verpslichtet ist, nicht die Übersetzung, sondern das Original zu benutzen, dürfte die Beifügung einer russischen Übersetzung als ein

unnöthiger Luzus erscheinen. Auch ist der Umstand, daß diese Über= setzung nicht von Fachhistorikern angefertigt, ja daß die Anfertigung derselben oft nicht einmal von Fachhistorikern überwacht wird, geeignet, den Werth dieses unnöthigen Ballastes der Publikationen der Histori= schen Gesellschaft noch mehr zu verringern. Die Übersetzungen sind hier und da ungenau und enthalten auch wohl dazwischen arge Schniper. Es wäre wenigstens zu wünschen, daß deutsche und französische Akten und Depeschen nur in der Ursprache edirt würden. In einem der letten (24.) Bande sind die Depeschen holländischer Diplomaten im Original unter der Seite abgedruckt, während die russische Übersetzung den eigentlichen Text bildet. Ein solches Verfahren ift allenfalls durch die geringe Verbreitung der Kenntnis des Hollandischen zu rechtfertigen. Dagegen ist es besonders erfreulich, daß die Briefe der Raiserin Katharina II. an Grimm nur in der Originalsprache herausgegeben Man kann die Anfertigung einer russischen Übersetzung seitens der Historischen Gesellschaft um so eber unterlassen, als die populären historischen Journale, welche oben erwähnt wurden und deren Abonnenten nach Tausenden zählen, in den Fällen, wo solche Materialien von allgemeinerem Interesse sind, für die Anfertigung von Übersetzungen in das Russische zu sorgen pflegen. So hat denn das Moskauer "Russische Archiv" sogleich eine russische Übersetzung der Briefe Katharina's an Grimm geliefert.

Es mag von Interesse sein, in ganz kurzen Zügen, gewissernaßen in Form einer statistischen Übersicht, sich den Gesammtinhalt der von der Historischen Gesellschaft bis jett herausgegebenen 26 Bände des "Sbornik" zu vergegenwärtigen.

Die ersten Bände dieser Edition hatten insosern einen mehr zeitsschriftartigen Charakter, als jeder derselben mehrerlei Alten und sonstige Materialien, auch wohl, wenn auch selten, kurze historische Abhandslungen enthielt. Solcher, eine gewisse Mannigsaltigkeit des Darges botenen ausweisender Bände hat es disher nur acht gegeben. Bon den übrigen achtzehn Bänden also ist jeder einzelne nur einer Art historischen Materials gewidmet. Manche Aktensammlungen und Depeschenreihen haben auch wohl mehr als einen ganzen Band aussgefüllt. So z. B. füllen die Atten der Gesetzgebenden Kommission der Kaiserin Katharina II. die Bände 4, 8 und 14; so sind in dem 12. und 19. Bande die Depeschen der englischen Gessandten von 1762 bis 1776 enthalten; so bilden die Bände 7, 10 und 13 unter dem Titel "Papiere der Kaiserin Kas

tharina II., welche im Staatsarchiv des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten aufbewahrt werden" eine zusammenhängende Edition u. dgl. m.

Was die verschiedenen Epochen der Geschichte Außlands andestrifft, welche in den Publikationen der Historischen Gesellschaft Berückssichtigung finden, so ist, wie schon oben bemerkt wurde, die ältere Geschichte total außgeschlossen. Selbst das 17. Jahrhundert, d. h. die Zeit vor der Geschichte Peter's des Großen, ist nur ein einziges Mal berücksichtigt worden: es füllt nämlich den 24. Band eine große Anzahl von Depeschen holländischer Diplomaten aus dem Ansange des 17. Jahrhunderts, und auch diese umfassen nur wenige Jahre. Was das ganze übrige 17. Jahrhundert anbetrifft, so wären nur etwa einige Depeschen aus den neunziger Jahren zu erwähnen, welche Ernst Herrmann dem sächsischen Archiv entlehnte und welche neben späteren, derselben Quelle entstammenden diplomatischen Korresponzbenzen im 20. Bande gedruckt wurden.

Der Mitarbeit des bekannten Verfassers der "Geschichte des russischen Staats" verdankt die Historische Gesellschaft ein reiches Duellenmaterial. Die Bände 3,5 und 6 enthalten eine große Anzahl von Gesandtschaftsberichten, welche Ernst Herrmann dem sächsischen Staatsarchiv entlehnte und welche sich zum Theil auf die letzte Zeit der Regierung Peter's, zum Theil auf die unmittelbar darauf solzenden Jahre beziehen.

Sonst ist das Material zur Geschichte des Zeitalters Peter's des Großen im Grunde nur noch in zwei Bänden und zwar dem 11. und dem 25. vertreten, welche ausschließlich dieser Zeit gewidmet sind. Die größere Hälfte des 11. Bandes, welcher zu denjenigen gehört, denen kein Wort der Einleitung oder Vorrede vorausgeschickt wurde, enthält eine große Menge von Schreiben und Verordnungen Peter's an den Senat. Der 25. Band enthält Akten und Briefe aus dem Scheremetjew'schen Archive.

Für den Rest der Geschichte des 18. Jahrhunderts bis zur Regierung der Kaiserin Katharina II., insbesondere für die Zeit der Regierung der Kaiserin Elisabeth, ist bisher seitens der Historischen Gesellschaft sehr spärlich gesorgt worden. In dieser Hinsicht ist die bändereiche Publikation P. Vartenjew's: "das Archiv des Fürsten Woronzow", welche seit mehr als einem Jahrzehnt veröffentlicht wird und auf welche wir bei einer andern Gelegenheit zurücksommen werden, besonders ergiebig.

Weitaus über die Hälfte aller Materialien, welche die Historische Gesellschaft bisher publizirte, ist der Geschichte Ratharina's II. ge= widmet. Es ist dieses auch in den oben erwähnten populären histo= rischen Zeitschriften der allerbeliebteste Stoff. Je entschiedener die Burückhaltung war, welche während der Regierung des Kaisers Nikolai durch die leidigen Censurverhältnisse in Bezug auf die neuere Geschichte Rußlands überhaupt und in Bezug auf die Geschichte der Regierung Katharina's insbesondere geboten war, desto begieriger ist man während der letten zwei Jahrzehnte auf eine Unmasse von Einzelnheiten der Geschichte von 1762 an gewesen. Jedes Heft jeder der oben erwähnten historischen Zeitschriften pflegt neues Material zur Geschichte Katharina's zu enthalten. Und auch die Historische Gesellschaft hat dieser Richtung des Interesses entsprochen. Von den 26 Bänden der Publi= kationen derselben sind nicht weniger als 14 ausschließlich dieser Regierungszeit gewidmet; von den 12 übrigen enthalten nicht weniger als 7 außerordentlich wichtige und umfangreiche Beiträge zur Ge= schichte der Regierung dieser Kaiserin. Wie sehr dabei in's Detail gegangen wird, zeigt u. a. der 17. Band, welcher ausschließlich dem Briefwechsel der Kaiserin mit dem Bildhauer Falconet, dem Schöpfer der berühmten Reiterstatue Beter's des Großen auf dem Isaaksplate zu St. Petersburg, gewidmet ist: eine Edition, welche durch eine vor= treffliche Abhandlung des früheren Schriftführers der Gesellschaft, Herrn Polowzew, eingeleitet ift. Nur fünf Bände enthalten gar keine Bei= träge zur Geschichte Ratharina's.

Was die spätere Zeit anbetrifft, so ist zunächst des 21. Bandes zu erwähnen, welcher Ende 1877, also um die Zeit der hundertsjährigen Feier des Geburtstages des Kaisers Alexander I. erschien und ausschließlich der Geschichte dieser Regierung gewidmet ist. Dersselbe enthält außer einem Memoire Speranskij's ausschließlich Berichte russischer Gesandter aus Paris, Schönbrunn und Stockholm und liesert eine Fülle von Angaben aus den Jahren 1809—1812. Andere Beisträge zur Geschichte der Regierung Alexander's I. enthalten die Bände 2, 3, 5 und 6.

Selbständige Abhandlungen finden sich selten; auch sind dieselben nicht sehr umfangreich. Dahin gehören eine Abhandlung Poljenow's über "die gesetzgebende Versammlung in der Regierungszeit Peter's II." im 2. Bande, eine vortreffliche Monographie J. Grot's "über die Mitarbeiterschaft Katharina II. an der von der Fürstin Daschtow herausgegebenen Zeitschrift" im 20. Bande.

Bon großer Bedeutung und von ansehnlichem Umfang ist die Biosgraphie Besborobko's von Grigorowitsch, deren erste Hälste ben 26. Band füllt. Es wäre zu wünschen, daß solche Fälle von Berarbeitung historischen Materials in den Publikationen der Historischen Gesellschaft häusiger vorkämen. Bielleicht ist mit dem Erscheinen dieses 26. Bandes in dieser Hinsicht eine neue Epoche in der Geschichte des "Sbornik" angebrochen. So begreislich und erfreulich es ist, daß die Historische Gesellschaft die Gunst der Verhältnisse, unter denen sie arbeitet, zur Herausgabe massenhaften Quellenmaterials benutzt, so wird man doch nicht vergessen dürsen, daß das Rohmaterial nur Mittel, die Verarbeitung desselben Zweck bleiben nuß, und daß bei der Überfülle bereits vorhandenen Rohmaterials der Wissenschaft durch Verarbeitung des letzteren ein größerer Dienst geleistet werde als durch Veschaftung neuer Quellen. )

Sbornik Archeologitscheskago Instituta. Das Magazin des Archäologischen Instituts. I. II. Herausgegeben von N. W. Kalatschow. St. Petersburg 1878 u. 1879.

Bei Gelegenheit des Archäologischen Kongresses, welcher Ende 1872 in St. Petersburg tagte, entstand eine Kommission, welche die Aufgabe hatte, die Frage von der Organisation des Archivwesens zu erörtern. Dieses gab den Anstoß zur Bildung einer von der Regierung berufenen, größeren, aus 28 Mitgliedern bestehenden Kommission, welche dieselben Zwecke verfolgen und der Regierung Vorschläge zu machen hatte. Der Vorsitzende dieser Kommission für das Archivwesen, Geheimrath N. W. Ralatschow, einer der namhaftesten Rechtshistoriter Ruglands, unternahm im Jahre 1873 eine Reise in's Ausland, um eine beträchtliche Anzahl von Archiven in Augenschein zu nehmen und eine Menge von Angaben über das Archivwesen zu sammeln. In Westeuropa lernte er niehrere Anstalten kennen, in denen die Archivwissenschaft gelehrt wird; so besuchte er die "École des chartes" in Paris; so ließ er sich in Wien von Prof. Sickel über die von demselben geleiteten palao= graphischen Seminarübungen unterrichten; so knüpfte er Beziehungen zu namhaften Gelehrten an, welche die Stellung von Archivdirektoren mit einer gewissen Lehrthätigkeit auf diesem speziellen Gebiete verbinden, wie z. B. Burchardt in Weimar, Franz v. Löher in München

<sup>1)</sup> Ende 1880 erschien der 27. Band des "Sbornit". Derselbe wurde von dem derzeitigen Schriftschrer der Historischen Gesclischaft, Herrn Stendsmann, herausgegeben und enthält die Fortsetzung der in Band 7, 10 und 13 begonnenen Edition der Archivalien zur Geschichte Katharina's, welche im Staatsarchiv des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten aufbewahrt werden. Der Kommentar des Herausgebers zeugt von sehr ums sassender Belesenheit und kritischer Schärfe. Die Archivalien umfassen den Reitraum von 1774 bis 1788.

u. a.; so überzeugte er sich davon, daß etwa in Italien die muster= hafte Ordnung der Archive wesentlich durch eine spezielle Vorbildung

der Archivare bedingt werde.

Da lag denn in der Zeit, als die Kommission für die Organi= sation des Archivwesens in St. Petersburg tagte, der Gedanke nahe, auch in Rußland eine Lehranstalt zu gründen, welche ben Zweck haben sollte, neben der Förderung archäologischer Studien im allgemeinen speziell Archivare zu bilden. Schon im Dezember 1873 stellte K. in der Kommission den Antrag, die Gründung eines solchen Instituts für die Ausbildung von Archivaren anzubahnen. Es entstand ein Statutenentwurf; derselbe wurde 1877 bestätigt; Anfang 1878 konnte die feierliche Eröffnung des "Archäologischen Instituts" erfolgen.

Diese Lehranstalt, welche somit bereits ein paar Jahre besteht, hat sich übrigens weitere und mannigfaltigere Ziele gesteckt. Man beschränkt sich nicht auf die Archivwissenschaft, sondern hat auch die gesammte Alterthumswissenschaft in das sehr ausgedehnte Programm aufgenommen. Im Gegensatz zu ben oben erwähnten Anstalten in Deutschland, Frankreich und Italien lehnt sich das Archöologische Inftitut in Petersburg nicht an ein bereits bestehendes Archiv an und wird nicht unmittelbar von praktisch geschulten Archivaren ge-Von dem sehr ausgedehnten Programm der Anstalt ist bisher übrigens nur ein sehr kleiner Theil ausgeführt worden. Die Bahl der Lehrgegenstände, in denen thatsächlich unterrichtet wird, ist ver= schwindend gering. Gerade die Archivwissenschaft ist bisher, wie aus den veröffentlichten Berichten zu ersehen ist, sehr stiefmütterlich be= handelt worden; es fehlte an Lehrfräften für die Paläographie u. dgl. m.

Gleich bei ber Eröffnung des Instituts wurde die Herausgabe einer besondern Zeitschrift desselben in Aussicht genommen. Dieses "Magazin der Archäologischen Gesellschaft" trat mit dem Anspruch auf, als Centralorgan zu dienen für die Alterthumswissenschaft in Rußland. Man hoffte damit die Forschung in der Provinz beleben und in die richtige Bahn bringen zu können. Auch das Programm der neuen Zeitschrift war ein sehr umfassendes. Dieselbe sollte außer der Chronik der Anstalt Berichte über den Stand der Archäologie in Rußland, über das Archivwesen im allgemeinen, Recensionen histo= rischer Werke, historische Materialien verschiedener Urt enthalten. Bei der großen Anzahl bereits bestehender historischer Zeitschriften hätte die Redaktion sehr gut gethan, sich darüber zu äußern, in welcher Beise sie mit ihrem neuen Organe das bereits Vorhandene zu ergänzen beabsichtige. Das hat sie nicht gethan. Im wesentlichen unterscheidet sich die neue Zeitschrift nicht von andern derartigen Unternehmungen.

Der Inhalt der vorliegenden zwei Bände läßt sich in drei Gruppen zerlegen: 1. der geschäftliche Theil, welcher Berichte über die Thätigkeit wissenschaftlicher Bereine oder gelehrter Institute u. s. w. enthält; 2. Monographien und Recensionen; 3. historisches Roh=

material, Atten.

Was den 1. Theil anbetrifft, so nimmt der Abdruck der voll= ständigen Sitzungsprotokolle sehr viel Raum ein. Dergleichen ist kaum lesbar, zum Theil sehr unwesentlich. Eine kurz redigirte Geschichte der Thätigkeit des Instituts oder der Kommission für das Archiv= wesen wäre unvergleichlich lehrreicher und anziehender gewesen.

Von großem Interesse ist eine Abhandlung über das Archiv in Wilna, welche Ljalin zum Verfasser hat. Er berichtet hier über die Geschichte des Archivwesens in Littauen, über die in großem Maße dort stattgehabten Fälschungen von Urkunden, schildert die wohl= thätigen Folgen des Erlasses vom 2. April 1852, demzusolge in Wilna, Kijew und Witebst drei Centralarchive gegründet wurden, und die Verdienste des jezigen Direktors des Archivs zu Wilna, Golowazki. Im 2. Bande findet sich eine vortreffliche Darstellung des Standes der bairischen Archive von Franz v. Löher, sowie ein sehr eingehender Reisebericht des Architekten Majewski, welcher vor einigen Jahren in's Ausland abgesandt worden war, um die änßere Einrichtung und die Gebäude der großen Archive in Wien, Venedig, Paris, London, Hannover und Berlin kennen zu lernen und die erworbenen Kennt= nisse und Erfahrungen bei der Errichtung eines entsprechenden Gebäudes in Moskau zu verwerthen. Der Abhandlung ist eine große Anzahl in's Detail gehender Abbildungen beigegeben. Ferner begegnet uns ein Bericht über den Archäologischen Kongreß in Rasan, die Recension eines Werkes von Schpilewski über die Ruinen von Bolgary und ein Bericht über eine Reise, welche einige Zöglinge des Archäo= logischen Instituts nach Moskau unternahmen, um dort eine Untersuchung des Originaldokuments des Gesethuches des Zaren Alexei ("Üloshenie") anzustellen. Von Interesse ist u. a. ein Aktenstück, in welchem die Kosten der Drucklegung und des Einbandes dieses Geset= buches spezifizirt werden.

Unterscheidet sich der "Sbornik" des Archäologischen Instituts also von anderen Zeitschriften dieser Art durch die Beachtung, welche dem Archivwesen geschenkt wird, so bilden doch Rohmaterialien sehr gewöhnlicher Art den Hauptinhalt der beiden bisher erschienenen Bande. Und zwar ist es eine sehr große Anzahl von Attenstücken zur Geschichte des Raisers Alexander I., welche, verschiedenen Archiven entlehnt und nach denselben geordnet, abgedruckt wurden und hunderte von Seiten füllen. Es ift zu bedauern, daß der Herausgeber — wie er sagt, wegen Zeitmangel — von einer sachlichen ober chronologischen Anordnung der Aftenstücke abgesehen hat. Auch hätte vieles absolut Unwesentliche ausgeschieden werden mussen. Durch die Mittheilung so mannigfaltigen, zusammenhangslosen, unvollständigen und nicht einmal nach gewissen Gesichtspunkten gruppirten Materials wird, wie wir glauben, der historischen Forschung kein großer Dienst erwiesen. Diese Aften haben einen durchaus miscellenartigen Charafter. Da gibt es offizielle, im Inhalt außerordentlich dürftige Restripte, dazwischen auch wohl recht werthvolle Geschäftspapiere, welche sich auf administrative Magregeln, militärgeschichtliche und andere Episoden beziehen. Nur hier und da treten uns zusammenhängende Reihen von Aktenstücken entgegen, wie z. B. im 1. Bande einige wichtige Materialien zur Geschichte des Senats. Meist aber springt die Edition von

einem Stoff auf den andern über, und dieses Episodische, Aphoristische des Inhalts dieser Archivalien erschwert die Benutung sehr wesentlich. Es folgen einander administrative Erlasse, welche den Buchhandel, die Quarantaine, den Kornhandel betreffen, Polizeivorschriften aller Art, Atten über die Organisation einer Miliz im Jahre 1806 zum Schute Rußlands gegen eine etwaige Invasion Napoleon's, ein Schreiben des letteren an den Raiser Alexander, welches schon bekannt war, und die bisher unbekannt gebliebene Antwort Alexander's aus dem Jahre 1805, ein Privatbrief über die Rückehr des Raisers nach Petersburg nach der Schlacht bei Austerlit, verschiedenes die Beziehungen der Serben zu Rußland Betreffende, ein Schreiben Diebitsch's über die letten Lebenstage Alexander's, Vorschriften über den Kirchengesang u. s. w. Ahnlich bunt ist der Inhalt der im 2. Bande mitgetheilten Atten, wo übrigens einige die Geschichte des Jahres 1812 betreffende Atten auf nicht unwesentliche Episoben sich beziehen. — Von einigem tunsthistorischen Interesse, und doch im Grunde nur mehr ein Kuriosum. ist der Entwurf zu einem Siegesdenkmal für Alexander I., dessen vor= treffliche Photographie der Edition beigefügt wurde.

Einleitung und Kommentar zu den abgedruckten Atten fehlen; statt daß die Redaktion diese Gelegenheit hätte benuten müssen, den Böglingen der Anstalt zu zeigen, worin die wissenschaftliche Methode beim Ediren von Aften besteht. Selbst die außere Anordnung läßt viel zu wünschen übrig. Es fehlt in dem 1. wie in dem 2. Bande ein zusammenfassender, die Atten der Regierung des Kaisers Alexander bezeichnender Titel; der Leser erfährt nicht, ob und wie weit einige von den Restripten und Briefen des Kaisers eigenhändig sind oder nicht; ebenso wenig ist etwas über den Ursprung zweier Portraits gesagt (Alexander I., Paul), welche als zufällige Beigabe die Edition schmücken. — Man darf sich über die Edition von Akten zur Ge= schichte des 19. Jahrhunderts in der Zeitschrift eines "Archäologischen Instituts" wundern, dessen Statut einer Beschränkung der Forschung auf die Geschichte Rußlands bis zum 18. Jahrhundert erwähnt, und man muß behaupten, daß mit dem Abdruck solchen Materials keineswegs einem Bedürfnis der russischen Gelehrtenwelt entsprochen wird. In dieser Richtung wird schon mehr als genug geleistet.

A. Brückner.

## Ertlärung.

Freiherr Leopold v. Borch, dessen "Geschichte des Kanzler Konrad, Bischof von Hilbesheim und von Wirzburg" ich in dieser Zeitschrift Bb. 45, 340, wie ich glaube, so schonend, als es eben möglich war, besprochen habe, vertheidigt sich in einer besonderen Beilage zu Nr. 20 des Lit. Centralblatts gegen diese Besprechung und u. a. gegen den Vorwurf, daß er meine Arbeit über Philipp von Schwaben zu seinem eigenen Schaben geflissentlich ignorirt habe, mit dem selbstbewußten Einwande: da meine Angaben sich fast ausnahmslos auf chroni= kale Überlieferungen stützten, habe er es vorgezogen, sein Urtheil allein nach urkundlichen Zeugnissen zu bilden. Wie weit Herr v. B. allein mit urkund= lichem Material kommen wird, wenn er es erst wirklich beherrscht, ist seine Sache. Die gegen mich gerichtete thörichte Insinuation aber bestätigt eben nur, daß er die für seine Studien unentbehrlichste Vorarbeit immer noch nicht genug kennt; sonst würde er z. B. unter den angeblichen Belegen für die absolute Unzuverlässigkeit chronikaler Überlieferung nicht gerade die auch von mir S. 232 gebrachte Geschichte von der Blendung des mit dem Ranzler rivalisirenden Magdeburger Detans durch den Bruder des Kanzlers aufge= Ober sollte ihm, der sein Urtheil allein nach urkundlichen Beugnissen bildet, der eben dort citirte papstliche Erlaß unbekannt geblieben sein, welcher der excessus in personam decani eccle Magd. perpetrati ausdrücklich gebenkt? Dieses neue Beispiel seiner dilettantischen Arbeitsweise wird mich ber Mühe überheben, den übrigen Ausführungen des Herrn v. B. in jener Erklärung zu folgen, welche, wie er mir naiv genug schreibt, nur deshalb erschienen ist, weil ich begreiflicherweise weder Zeit noch Lust hatte, mich in umständliche von ihm gewünschte briefliche Erörterungen über Dinge einzulassen, über welche wohl schon so ziemlich alles gejagt ist, was gesagt werden konnte.

Heibelberg, 14. Mai 1881.

Winkelmann.

## Berichtigung.

S. 145 Z. 9 v. o. lies: "Tauler's Bekehrung. Kritisch untersucht von Heinrich Sausa Denisse."



#### VI.

# Die Friedensunterhandlungen Würtembergs mit der französischen Republik 1796 — 1802.

Bon

### Karl Klupfel.

Nach dem Separatfrieden, welchen Preußen am 5. April 1795 zu Basel mit der französischen Republik abgeschlossen hatte, waren die süddeutschen Fürsten darauf angewiesen, entweder dem Beispiel Preußens zu folgen, oder im engeren Anschluß an Österreich sich an der Fortsehung des Krieges zu betheiligen. Preußen bot für den ersten Fall seine Bermittlung an und that auch wirklich Schritte in dieser Richtung; aber seine Bemühungen hatten wenig Ersolg, da Österreich das ohnehin geringe Vertrauen, das Preußen genoß, noch weiter zu untergraben suchte, und Frankreich geneigter war, mit den Einzelnen, als mit dem Reiche zu unterhandeln.

Der erste deutsche Fürst, der nach Preußen einen Separatsseichen mit Frankreich abschloß, war der Landgraf von Hessenskassel, Wilhelm IX. Er unterzeichnete am 28. August 1795 zu Basel einen Bertrag, in welchem er völlige Neutralität zusagte und die Besehung seiner linkörheinischen Gediete durch die Franzosen anerkannte. Gleichzeitig trat auch der Herzog von Würtemsberg, Friedrich Eugen, mit Frankreich in Unterhandlungen. Er war kurz nach Abschluß des Baseler Friedens, als Nachsolger seines kinderlosen Bruders Ludwig Eugen, der den 20. Mai 1795 starb, bereits 63 Jahre alt zur Regierung gekommen.

Siftoriide Beitidrift R. g. Bb. X.

Während Ludwig, gut katholisch, zu Österreich gehalten hatte, war Friedrich, französisch gebildet, mehr gewöhnt, preußischen Anschauungen zu folgen. Er hatte zwanzig Jahre lang im österreichischen Heere gedient, war würtembergischer Statthalter im französischen Mömpelgard und, ehe er zur Regierung kam, preusijder Gouverneur in Anspach und Bairenth gewesen. In Betreff der gegenüber von Frankreich einzuhaltenden Politik vermuthete man, daß er dem Vorgange Preußens folgen werbe. Im August 1795 beauftragte er einen ständischen Beamten, den Legationsrath Abel 1), den französischen Gesandten in der Schweiz. Barthélemp in Basel aufzusuchen und mit ihm, ober einem andern von der französischen Regierung autorisirten Vertreter berjelben, einen Separatfrieden abzuichließen. Barthelenm wies ben würtembergischen Diplomaten an, die bei der Rhein und Moselarmee befindlichen Bevollmächtigten der französischen Republik (Reubel, Merlin de Thionville und Miraur' und mit ihnen ichloß Abel den 3. Ven-

b Nomabin Abel mar ale bei Gebn eines murtembergiichen Oberamtmanns zu Baibingen a b. Eine 1750 geweien und murbe nach Bollenbung feiner juriftriden Umwerftratefrichten als 24 fabriger junger Mann Gefreiar des engeren Aussichmies ber Landidaft. Dies augemeine und vielseitige Bilbung, Gewandtheit und ein vertiebenaftes fenfere umer ben fungen Zuriffen jeines Baterlandes bervorragend bereigte er bie lemfmerffamteit bes Bergogs Rail Engen, der ihn unter Berberntung feines fandifren Amtes 1755 jum poj und Legamonstate ananute und in bie emanifem Miffionen verwendete und seines besonderen Bermanens murdigte. Die Gefterarfielle im landichafte vertaufdie er 1722 mit bei nicht Landschaftelenfulenten, ergischer Gelanden im Laufe 1812 Geldaftsmager der D ale folder 1828 in Carre Aus feinem Nadlag bat Breede, Prefeser best einem men Remte in Utrede, eine mituden aus ben Gebern 1708 - 1908 berausgegeben, dungen Buremories -- be frangefiften Reublik - ind mit Brief forednä II. belmäten. Der es Soushe après la paix le Bâle, recueil de et parlementaries, pull par G. G. Vreede. 4. 46. 181. Die Benniegeber bei bie Sommlung tillig beid general der der bereit begener marin Magigen Burratur und der bendeunden Berfentickkeiten ang und einige in binne ihren Materialien ber

I best to married Early and

bémiaire IV = 25. September 1795 zu Mannheim (s. Vreede, Recueil p. 2 und Häberlin, Staatsarchiv 1, 504) eine Übereinkunft über einen Waffenstillstand, bem innerhalb eines Monats ein Friedensvertrag folgen sollte. Die Übereinkunft ging von der Erklärung aus, daß sich der Herzog von Würtemberg nicht aus persönlicher Feindschaft gegen die französische Nation an dem Kriege betheiligt habe, sondern daß er nur um den Gesetzen des Reichs zu entsprechen sein Kontingent gestellt habe. Es wurden sodann einige geheime Artikel beigefügt, welche die eventuellen Friedensbedingungen enthalten. Nach denselben sollen die fran= zösischen Truppen freien Durchmarsch durch die Gebiete bes Herzogs von Würtemberg haben, mit Ausnahme der Schwarzwaldpässe, des Rems- und Enzthales; doch macht sich der Herzog verbindlich, diese gegen jede friegführende Partei zu vertheidigen. Zugleich wurde den Franzosen die Befugnis eingeräumt, die Transports mittel, beren sie bedürfen, Pferde und Wagen, zu requiriren. Der Herzog verpflichtete sich, gewisse Quantitäten Korn und Haber zu liefern.

Bald verbreitete sich im österreichischen Lager bas Gerücht von Unterhandlungen, die zwischen Würtemberg und Frankreich stattgefunden haben. Dietrichstein schrieb den 23. September 1795 an Thugut 1), General Hoge habe am 22. in Basel ein gedrucktes Blatt mit dem Friedensvertrag zwischen Würtemberg und Frankreich gesehen, worin die Abtretung Mömpelgards zugestanden sei. Auch Baden habe sich diesem Vertrage angeschlossen. Der Kauser schreibt einige Tage später, er habe Nachrichten über die Vershandlungen Würtembergs mit Frankreich und wolle deswegen die sür die österreichischen Truppen nöthigen Passagen in Würstemberg besehen lassen. Acht Tage später aber bemerkt er, die Nachricht von dem Separatfrieden Würtembergs, obgleich allgesmein verbreitet, scheine doch verfrüht.

Der Herzog, auf den von verschiedenen Seiten eingewirkt wurde, schwankte zwischen Annahme und Verwerfung der vorgeschlagenen Friedensbedingungen, entschied sich jedoch für letztere.

<sup>1)</sup> S. Bivenot, Thugut, Clerfait und Wurmser (Wien 1869) S. 229.

Unter denen, welche dagegen arbeiteten, spielte der Erbprinz Friedrich Wilhelm Karl, der nachherige Kurfürst und König Friedrich II., eine Hauptrolle. Er sprach sich entschieden franzosenfeindlich aus und zeigte großen Gifer für die Erhaltung der Integrität Deutschlands und den Bertheidigungskrieg gegen Frankreich. Der Oberbefehlshaber ber österreichischen Truppen, Graf Wurmser, erwähnt in einem Schreiben an den Kaiser deshalb des Erbprinzen rühmend. Der Kaiser erwidert ihm am 7. Oktober von Wien aus: er solle dem Erbprinzen seine Befriedigung zu erkennen geben über die besondere Anhänglichkeit, die er an seine Person zeige, sowie über seine aufgeklärte und patriotische Haltung, die er in Beziehung auf die europäischen Ereignisse und Interessen an den Tag lege. Er empfiehlt Wurmser, er solle ihn so viel als möglich in diesen guten Gesinnungen bestärken; auch er werde sich ein Vergnügen daraus machen, dieselben mit allen Mitteln, die ihm zu Gebot stehen, zu pflegen. Er sei daher nicht abgeneigt ihm das Regiment zu geben, das er wünsche.

Zu dem Einfluß, den der Erbprinz geltend machte, kamen dann auch die Erfolge, die Elerfait Ende September und Oktober am Neckar, an der Nidda und bei Mainz gegen die Franzosen hatte. Auch mochten aus der öffentlichen Meinung Stimmen zu dem Herzog gedrungen sein, welche es mißbilligten, daß man mit den Franzosen unterhandle und ihnen die Wege in's Land öffne. So kam es, daß der Herzog es unterließ, den monatlichen Waffenstillstand in einen wirklichen Frieden zu verwandeln und auf die vorgeschlagenen Bedingungen hin abzuschließen.

Gegenüber von Österreich, wo man die Vorbereitungen zum Friedensschluß übel aufgenommen hatte, suchte er die Schuld auf die Landschaft zu schieben, als ob die ganze Verhandlung nur von ihr beantragt und eingeleitet worden wäre.

Bald aber änderten sich die Verhältnisse. Als im folgenden Frühjahr, in Folge der Zögerung und Unthätigkeit des am Oberschein stehenden Erzherzogs Karl, es dem General Moreau möglich wurde, den Rhein zu überschreiten, als das schwäbische Kreissfontingent, das hauptsächlich aus würtembergischen Truppen besitand, am 24. Juni 1796 eine empfindliche Niederlage erlitt.

als Moreau unaufhaltsam über den Schwarzwald vordrang und die würtembergische Grenze bedrohte, bedauerte man in Würtemberg sehr, daß im vorigen Jahr der Friede nicht zu Stande gekommen war. Die Vertheidigungsanstalten, die der schwäbische Kreis angeordnet hatte, erweckten gar wenig Vertrauen.

Ein Ausdruck bieser Stimmung ist das Schreiben 1), welches Herzog Friedrich Eugen am 23. Juni 1796 an den Kaiser richtete, worin er ihm den dringenden Wunsch des deutschen Reiches nach einem baldigen Frieden vorstellt und die Gefahr hervorhebt, die besonders seinen Landen von einem französischen Einfall drohen. Es bleibe ihm daher nichts anderes übrig, als zu Rettung von Land und Leuten ein Abkommen mit Frankreich zu treffen. würde ja dem deutschen Reiche nicht den mindesten Nuten schaffen, wenn er seine Regentenpflichten außer Augen setzen und sein durch den bisherigen Krieg schon sehr gedrücktes Land den Verheerungen des Feindes aussetzen wollte. Nach einigen Wochen lief ein kaiserliches Antwortschreiben ein, worin erwidert wird, die Her= stellung eines billigen und vortheilhaften Reichsfriedens hänge nicht vom Kaiser allein ab, und es liege nicht in der gesetzlichen Befugnis des Reichsoberhauptes, einem einzelnen Reichsstande die Abschließung eines Separatfriedens zu erlauben. sei der Kaiser berechtigt, in der dermaligen fritischen Lage, wo es sich barum handle, zwischen Aufrechthaltung und Integrität des Reiches, zwischen Auflösung und Erhaltung der Verfassung, zwischen Schmach und Ehre zu wählen, fraft der bestehenden Gidespflichten und vielfältig erneuerter feierlicher Zusage die nachdrücklichste ungetheilte Mitwirkung zur Vertheidigung der gerechtesten Angelegenheit dringend zu verlangen. Schließlich belobt der Kaiser den Herzog, daß er bei eingetretener bringender Gefahr die Gar= nisonen von Stuttgart und Ludwigsburg schleunig abgesandt, die nöthigen Befehle zur eiligsten Mobilmachung der würtembergischen Landmiliz ertheilt, auch angemessene Vertheibigungs= anstalten getroffen habe.

Dies war zwar geschehen, aber auf diese Vertheidigungs= anstalten hatten weder der Herzog noch das Land sonderliches

<sup>1)</sup> Häberlin, Staatsarchiv 2, 205 ff.

Vertrauen. Anfang Juli schickte der Herzog den Legationsrath Abel und den Minister v. Wöllwarth nach Freudenstadt, um die Vertheidigungsanstalten, die in der Umgegend an den Pässen und auf den Schanzen des Kniedis gemacht worden waren, zu beaugenscheinigen und weitere Maßregeln zu betreiben. Zugleich hatten sie Instruktion, den Franzosen in dem Fall Waffenstills stand anzubieten, wenn die Gesahr für das Land dringender würde. Dieser Fall war bereits eingetreten, als sie an Ort und Stelle kamen. Es hatten am 2. und 3. Juli mehrere Gesechte stattgesunden, in welchen die Würtemberger von den Franzosen zurückgedrängt wurden und nicht unbedeutende Verluste erlitten hatten; am 4. Juli wurde Freudenstadt von den Franzosen besetzt.

Dies berichteten Abel und Wöllwarth in der Erwartung, bestimmtere Instruktion für Unterhandlungen zu erhalten. kam aber nicht, und beibe Gesandten wurden wieder nach Stutt= gart zurückberufen. Dort hatte indessen ber Geheime Rath und die Landschaft dringend beantragt, Schritte zu Erlangung eines Separatfriedens mit Frankreich zu thun. Dies schien um so mehr gerechtfertigt, als der Erzherzog Karl auf die Bitte um Gewährung militärischen Schutzes gegen bas Vorrücken ber französischen Truppen gar keine Antwort ertheilt hatte. Unter diesen Umständen erklärte auch der Herzog, er halte den Abschluß eines Partifularfriedens nicht nur für billig und rathsam, sondern auch für nothwendig. Nun wurden die Minister Wöllwarth und Lega= tionsrath Abel mündlich beauftragt, nach Basel zu reisen, um mit dem dort residirenden französischen Gesandten die Friedens= verhandlungen zu führen. Sie erhielten jedoch keine schriftliche Instruktion. Gleichzeitig wurden auch Geheimrath v. Mandelslohe und der Landschaftsassessor Kerner in das Hauptquartier des französischen Oberfeldherrn geschickt, um mit diesem einen Waffenstillstand zu schließen.

Als Wöllwarth und Abel nach Basel kamen, erklärte ihnen Barthélemy, daß er keine Vollmacht habe, Friedensunterhands lungen zu führen, und daß sie sich nach Paris zu wenden hätten. Da sie gleichzeitig dort durch eine von Stuttgart ihnen nachsgesandte Staffette erfuhren, daß auch der Erbprinz ganz mit der

Absicht des Separatfriedens einverstanden sei und er verlangt habe, daß dies beiden Gesandtschaften mitgetheilt werde, beschlossen sie zunächst in das Hauptquartier der französischen Rheinarmee sich zu begeben, wo Mandelslohe und Kerner noch nicht ein= getroffen waren. Sie fanden Moreau in Baden-Baden und besprachen mit ihm die Bedingungen des Waffenstillstandes, welcher dann am 17. Juli von den inzwischen auch eingetroffenen andern Gesandten Mandelslohe und Kerner unterzeichnet wurde. zahlung von vier Millionen Livres, Lieferung von bedeutenden Quantitäten Getreide, Pferden und Schuhen, Rückzug der bei dem österreichischen Heere stehenden würtembergischen Truppen, freier Durchzug der französischen mit Einquartierung und Verpflegung waren die Opfer, mit denen der Waffenstillstand erkauft werden mußte. Der Abschluß desselben hatte Gile, denn schon am folgenden Tag rückten die Franzosen in Stuttgart ein, wohin die Kunde des Waffenstillstandes nur ein paar Stunden vor ihrem Einzug gelangte. Die Anwesenheit Moreau's in Stuttgart benutte der badische Gesandte v. Edelsheim, um ebenfalls einen Waffenstillstand abzuschließen, der am 25. Juli auf ähnliche Bedingungen wie der würtembergische zu Stande kam. Der gesammte schwäbische Areis mußte die Waffenruhe mit neunzehn Millionen Livres, 10000 Pferben, 5000 Ochsen und einer großen Menge Getreide erkaufen. Alle diese Waffenstillstände hinderten aber nicht, daß die Franzosen an den Orten, welche sie auf dem Durch= marsch berührten, allerlei Erpressungen, Räubereien und Quälereien Um so dringender erschien der baldige Abschluß eines verübten. vollständigen Friedens. Die würtembergischen Gesandten Wöll= warth und Abel, die für den schnellen Abschluß des Waffenstill= standes mit einem Belobungsreskript beehrt wurden, setzten ihre Reise ungesäumt nach Paris fort, um bort mit dem Minister des Auswärtigen Delacroix die Friedensunterhandlungen zu führen. Thre Aufgabe war, einerseits die Kontributionsforderungen Frankreichs möglichst herabzudrücken und andrerseits den Werth der von den Franzosen in Anspruch genommenen würtembergischen Gebiete der Herrschaft Mömpelgard in günstigstem Lichte erscheinen zu lassen, um dadurch Ansprüche auf bedeutende Entschädigungen

durch die mittelst der Säkularisation verfügbar werdenden Gebiete zu gründen. Die Lage der Unterhändler war eine um so schwie= rigere, als sie gänzlich einer genaueren Instruktion entbehrten und auf wiederholte Berichte weder Verhaltungsbefehle noch über= haupt eine Antwort erhielten. Sie waren Gesandte eines Fürsten, den die französische Republik nicht zu fürchten hatte; sie sollten Frieden schließen, wo die Heere der Republik mitten in Schwaben standen und die österreichische Macht sich eilig hinter die Donau zurückzog, und mußten fürchten, daß, wenn sie sich nicht nachgiebig zeigten, die französische Regierung die Verhandlungen abbreche und sich mit Waffengewalt nehme, was sie brauchte. Sie schlossen daher, wie sie in Stuttgart mündlich beauftragt waren, unter Vorbehalt der Ratifikation den Friedensvertrag am 7. August Die Bedingungen waren folgende: Der Herzog von Würtemberg verzichtet auf jede Theilnahme an der Koalition gegen die französische Republik; er darf keine derselben feindliche Macht mit Mannschaft, Pferden, Lebensmitteln und Munition unterstützen, auch nicht, wenn es von ihm als Mitglied des deutschen Reichs gefordert wird. Den Truppen der französischen Republik muß er freien Durchzug und Aufenthalt in seinem Lande und Besetzung aller militärisch wichtigen Punkte gestatten. Er muß das Fürstenthum Mömpelgard und die dazu gehörigen Herr= schaften, auch alle Rechte und Einkünfte, die er auf dem linken Rheinufer besitzt, an die französische Republik abtreten. kamen noch einige geheime Artikel, in welchen sich der Herzog von Würtemberg verpflichtete, als deutscher Reichsstand dahin zu wirken, daß alle auf dem linken Rheinufer gelegenen Reichslande an die französische Republik abgetreten würden und zur Entschädi= gung der weltlichen Fürsten, welche dadurch ihre Besitzungen verlieren würden, eine hinreichende Anzahl von geistlichen Territorien auf dem rechten Rheinufer säkularisirt würden. Dagegen machte sich auch die französische Republik verbindlich, bei den künftigen Friedensunterhandlungen mit dem deutschen Reich darauf zu bestehen, daß der Herzog von Würtemberg für seine Abtretungen mit solchen säkularisirten geistlichen Territorien entschädigt werde. diesem Zweck bezeichneten die würtembergischen Unterhändler das

zum Bisthum Straßburg gehörige Amt Oberkirch, die Abtei Zwiefalten und die Propstei Ellwangen. Außer den im Waffensstillstandsvertrag stipulirten Kontributionen wurde Würtemberg bis zum Friedensschluß Österreichs mit der Republik auch noch eine monatliche Zahlung von 200000 Francs auferlegt.

Einige Wochen später, den 22. August, schloß auch Baden einen in den allgemeinen Bestimmungen fast wörtlich gleichlautenden Frieden ab, erlangte aber was die Landerwerbungen betrifft noch günstigere Bedingungen, indem ihm für die Abtretung der Stadt Kehl und eines Brückenkopses bei Hüningen das Bisthum Konstanz, Theile des Bisthums Speier und die reiche Abtei Salmannsweiler versprochen wurden.

Die würtembergischen Gesandten schickten diesen Friedenstraktat mit einem Eilboten nach Stuttgart, mußten aber lange auf Antwort warten, da indessen von Seite Österreichs und des Erbprinzen gegen die Ratifikation des Friedens gearbeitet worden war. Endlich nach zehn Tagen erschien ber Geheimrath Mandels= lohe zwar mit der Ratifikationsurkunde in der Tasche, aber mit einem Abberufungsschreiben an Wöllwarth und dem Auftrag an Abel für weitere Unterhandlungen. Dieselben betrafen Ent= schädigungsforderungen für Requisitionen und Plünderungen, die nach dem Waffenstillstand stattgefunden hatten, Berechnung der Naturallieferungen und Verwandlung der monatlichen Zahlungen in eine Gesammtsumme und Vermehrung der zugesagten Ent= schädigungen. Es entstand unter den Gesandten einige Verlegenheit, wie es mit der Ratifikationsurkunde zu halten sei, da weder Mandelslohe noch Wöllwarth den definitiven Auftrag zu deren Übergabe erhalten hatte und der Termin dafür in wenigen Tagen zu Ende war. Abel beeilte sich, wegen der ihm bezeich= neten Punkte mit Delacroix in Unterhandlung zu treten, und es gelang ihm, dieselben nach dem Wunsche des Herzogs zu erledigen. Das französische Ministerium zeigte sich in Folge der Vermittlung des preußischen Gesandten, des Barons Sandoz-Rollin, sehr ent= gegenkommend und willfährig gegen die Wünsche des Herzogs. Den Entschädigungsobjekten wurden die Abteien Marchthal, Neres= heim und Rottenmünster und noch einiges beigefügt.

schloß sich Wöllwarth auf Zureden seiner beiden Kollegen, die Ratifikationsurkunde, begleitet von einer Denkschrift, in welcher die Ergebnisse der neuen Unterhandlungen niedergelegt waren, vor seiner Abreise noch förmlich zu übergeben. Aber als er nach Stuttgart kam, was etwas länger anstand, da er wegen Moreau's Rückzug von Straßburg Umwege machen mußte, gab ihm der Herzog seine entschiedene Ungnade zu erkennen; er wollte ihn gar nicht sehen, ertheilte ihm unverlangten Urlaub und wollte ihn dadurch nöthigen, seine Entlassung zu nehmen. Auf die schriftliche Anfrage, was der Grund dieser Ungnade sei, erhielt er zur Antwort, daß er die ihm aufgetragene Unterhandlung wider Intention des Herzogs fortgesetzt und die Friedensratifi= kation beschleunigt habe. Da Wöllwarth ein sehr geachteter, verchrter und patriotischer Mann war, so machte diese Behand= lung allgemeines Aufsehen, die Landschaft nahm sich seiner an, es gab längere Verhandlungen zwischen der Landschaft, Wöllwarth und dem Herzog, der zwar auf bessen Entlassung bestand, aber die gegen Wöllwarth erhobenen Beschuldigungen zurücknahm.

Der Grund der Wöllwarth widerfahrenen Behandlung war die Unzufriedenheit über den Frieden, dessen Abschluß man gern ungeschehen gemacht hätte. Die kriegerischen Ereignisse hatten sich zu Gunsten Österreichs gewandt. Erzherzog Karl hatte mehrere Erfolge über die Franzosen errungen und in zwei Treffen, bei Amberg und Würzburg, gesiegt. Jourdan und Moreau mußten sich über den Rhein zurückziehen, der französische Eroberungszug gegen Deutschland war gescheitert, Erzherzog Karl wurde als Retter des deutschen Reichs geseiert und das Ansehen Österreichs war weit und breit wieder aufgefrischt.

Unter diesen Umständen war der Separatsriede unbequem, er sub auf Würtemberg den Schein unpatriotischer Gesinnung, mangelhafter Reichstreue. Man vergaß, wie sehr man sich nach dem Frieden gesehnt und die allgemeine Stimmung den schleunigen Abschluß dringend verlangt hatte.

Die Umstimmung am Stuttgarter Hofe war übrigens nicht allein eine Folge der österreichischen Siege, sondern auch eine Wirkung der Plane und Bestrebungen des Erbprinzen. Als er sah, daß die Freundschaft Österreichs wieder von Nuten sein könne, suchte er die Gunst des dortigen Hofes zu gewinnen. Er begab sich im November 1796 nach Wien, um nicht nur im allgemeinen seine gute Gesinnung zu zeigen, sondern bestimmte Zusagen zu erlangen. Der österreichische Minister Thugut 1) schreibt am 18. November 1796 an Colloredo, der Erbprinz von Würtemberg sei gegenwärtig in Wien und scheine sich ernstlich an Österreich anschließen zu wollen. Graf v. Zeppelin, der Vertraute des Erbprinzen, arbeite gegenwärtig mit Geheimrath Daiser den Entwurf einer Konvention aus, den er (Thugut) unverzüglich dem Kaiser zur Annahme habe vorlegen wollen, als eines Abends ein Kurier aus Stuttgart gekommen sei, mit dem Befehl, Zeppelin solle sogleich nach Stuttgart kommen, da ber Herzog über eine wichtige geheime Angelegenheit mit ihm zu ver= handeln habe. Diese sei, bemerkt Thugut, allem Anschein nach nichts anderes, als "les offres et cajoleries et modifications proposées par le Directoire", die augenscheinlich der König von Preußen für Würtemberg in Paris herausgeschlagen habe aus Eifersucht und Arger über bie Annäherung bes Herzogs von Würtemberg an Österreich. Es sei dies freilich nicht wegen der Wichtigkeit, die das Haus Würtemberg an und für sich habe, sondern wegen bessen Beziehung zur künftigen Regierung in Rußland. Der Erbprinz von Würtemberg war nämlich ein Bruber der Gemahlin des Großfürsten Paul, der am 17. November 1796 den russischen Thron bestieg.

Die neuen Borschläge, Anerbietungen und Schmeicheleien des Direktoriums, welche Thugut hier meint, sind ohne Zweisel die Modisikationen des würtembergischen Friedensvertrags, die Abel durch seine letzten Unterhandlungen erlangt und der Rastisikationsurkunde als Ergänzung beigelegt hatte. Wenn nun der Erbprinz im Begriffe war, Verbindlichkeiten gegen Österreich einzugehen, kam es ungelegen, wenn gleichzeitig sein Vater durch Annahme französischer Zusagen dem Direktorium verpflichtet wurde.

<sup>1)</sup> Freiherr v. Thugut, Vertrauliche Briefe, herausgegeben von Livenot. Zwei Bände. Wien 1872. 1, 352.

Bei der Übereinkunft, welche der Erbprinz mit dem Wiener Hof abzuschließen im Begriff war, handelte es sich ohne Zweisel um die Zusage der Kurwürde, die der Erbprinz dringend wünschte, und um Versprechungen eines erheblichen Gebietszuwachses, den Österreich, wenn es im Kriege Erfolg hatte, ebenso gut gewähren konnte als Frankreich.

Wir erfahren aus einem späteren Briefe Thugut's vom 17. Dezember 1796 1), daß die Übereinkunft des Erbprinzen mit dem Wiener Hof durch Schuld der Reichskanzlei scheiterte. Der Erbprinz beklagte sich, daß von dieser aus die Kunde von den Unterhandlungen und ihrem Gegenstand absichtlich verbreitet worden sei, um Umtriebe dagegen hervorzurusen. Als Zeppelin von Wien nach Stuttgart gekommen, sei dort schon alles bekannt gewesen.

In bemselben Brief Thugut's bittet bieser seinen Kollegen Colloredo dringend, doch ja dem Erbprinzen von Würtemberg un accueil gracieux zu verschaffen und ihm alle möglichen Beweise des Wohlwollens und der Güte zu geben. Man dürfe nicht zweiseln, daß der König von Preußen, um sich des neuen Hoses von Rußland zu versichern und denselben gegen Österreich aufzustiften, sich hauptsächlich auf das Haus Würtemberg stüßen werde, und da der Erbprinz der einzige der Familie sei, der wenigstens dem Scheine nach sich anhänglich an Österreich zeige, so müsse man alles thun, um ihn zufrieden zu stellen. Übrigens gibt Thugut zu verstehen, daß er ihm doch nicht ganz traue, daß er ihn für falsch halte und man nicht wisse, ob man seine Versicherungen der Anhänglichseit für aufrichtig halten dürfe.

Die beabsichtigte Übereinkunft zwischen Würtemberg und Österreich kam für jetzt nicht zu Stande. Abgesehen von den Hindernissen, welche die Reichskanzlei bereitete, scheint der regierende Herzog Friedrich Eugen doch nicht geneigt gewesen zu sein, wegen der immerhin noch ungewissen Aussichten, die Österreich bot, mit Frankreich zu brechen.

<sup>1)</sup> Bertraute Briefe 1, 372.

Bald darauf scheint auch Thugut von seiner Geneigtheit, auf die Würsche Würtembergs einzugehen, zurückgekommen zu sein. Er schreibt am 19. März 1797, man brauche sich doch nicht in allen Dingen, auch in den unvernünftigsten, den Launen Rußlands zu fügen.

"Welche Idee, z. B., das Verlangen, den Herzog von Würtemberg zur Kurwürde vorzuschlagen in dem Augenblick, wo er sich offen als Reichsfeind bekennt!"

Der Separatfrieden Würtembergs mit der französichen Repusblik blieb in Kraft, und wir finden den würtembergischen Gesandten Abel während des Sommers 1797 in häufigem freundlichen Verkehr mit der französischen Regierung. Er sucht in einer besons deren Denkschrift die weiteren Entschädigungsforderungen Würtemsbergs näher zu begründen, er macht auch Ansprüche der herzogslichen Familie an Privatgüter in Mömpelgard geltend, er vermittelt ein Provisorium für die Zeit des nahe bevorstehenden Übergangs der Franzosen über den Rhein, wodurch Würtemberg gegen außerordentliche Anforderungen der französischen Generale gedeckt werden soll, und wirkt für den ganzen schwäbischen Kreisdie Zusicherung des Direktoriums aus, daß derselbe von der französischen Armee nicht feindlich behandelt werden dürse 1).

Da die österreichischen Truppen verschiedene Theile des schwäbischen Kreises und des würtembergischen Gebietes besetzt hielten und häufig Lieferung von Proviant und Verkehrsmitteln verlangten, so entsprangen daraus beständige Gesahren der Versletzung der Neutralität. Der Herzog war nicht abgeneigt, den österreichischen Anforderungen zu willsahren und wenigstens an den Lieferungen des schwäbischen Kreises seine Quote zu übernehmen, während die Landschaft Vorstellungen dagegen machte. Als jedoch die österreichische Heeresverwaltung Beiträge zur Ausprüftung der Festungen und sogar Fröhner zur Anlegung einer Kantonirungslinie von Donaueschingen bis Böblingen bei Stuttgart von der würtembergischen Regierung verlangte, war auch der Herzog bereit, solche Zumuthungen zurückzuweisen. Doch gab

<sup>1)</sup> Vreede, Recueil p. 40 s.

die Frage über die strengere oder laxere Beobachtung der Neutraslität fortwährend Veranlassung zu Streitigkeiten zwischen dem Herzog und der Landschaft. Dazu kam, daß der Herzog sich weigerte, die Bezahlung der französischen Kontributionen auf die fürstliche Kentkammer zu übernehmen, vielmehr diese Leistung der Landschaft zumuthete und nur zu außerordentlichen Beiträgen sich verstehen wollte.

Der Herzog und die Landschaft nahmen in Betreff des Ver= hältnisses zu Frankreich eine verschiedene Stellung ein. Der erste wollte zwar den durch die Macht der Verhältnisse ihm auf= genöthigten Friedensvertrag mit Frankreich, so lange es die Um= stände erforderten, halten, aber wenn das Kriegsglück Österreich begünstigte, sich freie Hand vorbehalten, um je nach Umständen auch davon zurücktreten zu können. Die Landschaft dagegen suchte in dem Friedensvertrag mit Frankreich nicht nur eine Bürgschaft der Schonung des Landes bei erneutem Ausbruch des Krieges, sondern wünschte auch wirklich Freundschaft mit der französischen Republik, weil sie von ihr Schutz der ständischen Rechte und Freiheiten hoffte, welche sie von dem fünftigen Re= genten bedroht glaubte. Unter diesen Verhältnissen war ihr daran gelegen, in unmittelbare diplomatische Verbindung mit der französischen Republik zu kommen. Sie hatte von alten Zeiten immer einen unmittelbaren Antheil an der Regierung beansprucht. Dies war in der finanziellen Abhängigkeit der Regierung von der Landschaft begründet. Diese hatte nicht nur das Recht, Steuern zu verwilligen und zu verweigern, sondern auch das der selbständigen Erhebung und Verwaltung der Steuern, ja der Führung einer eigenen Kasse. Da die Regierung keinen Krieg führen konnte, wenn ihr die Landschaft die Mittel dazu verweigerte, so beanspruchte die Landschaft auch das Recht der Zustimmung, Kenntnis und Mitwirkung bei allen diplomatischen Unterhandlungen über Frieden und Waffenstillstand.

Die Regierung machte auch wirklich in der Regel dem landsschaftlichen Ausschuß vertrauliche Mittheilungen über diplomatische Verhandlungen oder zog ständische Beamte zur Mitwirkung bei, wie dies ja auch bei den Waffenstillstands= und Friedens=

verhandlungen mit Frankreich geschehen war, wo den herzoglichen Geheimräthen Wöllwarth und Mandelslohe die Landschaftskon= sulenten Abel und Kerner beigegeben wurden. Als aber nach Wöllwarth's Abberufung Abel als herzoglicher Gesandter zurückblieb, als Streitigkeiten zwischen Herzog und Landschaft entstanden, und die Gerüchte über die Verhandlungen des Erbprinzen mit dem Wiener Hof Argwohn erweckten, der Herzog könnte von dem Friedensvertrag mit Frankreich zurücktreten wollen, fühlte der ständische Ausschuß das Bedürfnis einer unmittelbaren Verbindung mit der französischen Regierung. So sehr auch die Mitglieder des Ausschusses Ursache hatten, auf Abel's landschaftliche Gesin= nung zu vertrauen, so fürchteten sie doch, er könnte von dem Herzog Aufträge bekommen, die nicht im Sinne und im Interesse der Landschaft wären. So kamen sie auf den Gedanken, einen eigenen Gesandten nach Paris zu schicken. Wir finden in Abel's Aktensammlung zwei ausführliche Schreiben 1) des engeren Ausschusses an Abel, worin ihm diese Absicht mitgetheilt wird und ihm verschiedene Fragen vorgelegt werden. Es heißt darin, der Ausschuß sei entschlossen, durch einen vertrauten Mann namens der würtembergischen Landstände eine unmittelbare Relation mit dem französischen Gouvernement zu eröffnen, und habe zu dieser Sendung den Landschaftsassessor Baz erwählt. Vor seiner Abreise wünschten sie aber einige vertrauliche Fragen beantwortet zu bekommen, 1. wie es sich mit der Aussicht auf Krieg und Frieden verhalte, für welches die größere Wahrscheinlichkeit vor= handen sei, 2. ob nicht ein französischer Gesandter nach Stuttgart tommen werde und ob dies nicht zu bewirken wäre, 3. wie die Gesinnungen des französischen Gouvernements gegen Würtemberg · seien, ob es eine richtige Idee von der würtembergischen Ver= fassung, von den Recht- und Pflichtverhältnissen der Landstände besitze und ein wirkliches Interesse an der Erhaltung der würtem= bergischen Verfassung nehme.

In einem zweiten Schreiben wird eines Gerüchtes gedacht, wonach die französische Regierung beabsichtigte, die Länder, welche

<sup>1)</sup> Vreede p. 56 s. Zwei Schreiben vom 24. Oftober 1797.

die Armeen betreten würden, zu revolutioniren, was für Würtemberg bei der Möglichkeit, dessen Regierung einen Friedensbruch zur Last zu legen, um so gefährlicher wäre. Die Landschaft wünsche besonders deshalb mit der französischen Regierung in direktere Beziehungen zu treten, um dieselbe zu überzeugen, daß sie sich von ihrer Seite auf die redlichste Art und unter den empfind= lichsten dem Lande von Österreich deswegen zugefügten Übeln bemüht habe und fernerhin bemühen werde, den Frieden mit Frankreich heilig zu halten, und daher um so mehr auf dessen Freundschaft zählen zu dürfen glaube. Die Bedrückungen und Erpressungen von Seite der österreichischen Armee seien härter und beschwerlicher als je zuvor, dennoch werde das Land cher das Außerste erdulden, als den österreichischen Anforderungen aus freien Stücken zu willfahren und badurch den Schein des Friedensbruchs auf sich zu laden. Auch für den Fall, daß der Frieden zwischen dem deutschen Reich und der französischen Re= publik zu Stande käme und die Hoffnung auf neue Erwerbungen Würtembergs sich realisiren würde, scheint dem ständischen Aus= schuß eine unmittelbare Beziehung zur französischen Regierung wünschenswerth, um die Interessen des Landes gewissen Bestre= bungen gegenüber, die unter der fünftigen Regierung von Bedeutung werden könnten, zu wahren. Es wurde nämlich dem Erb= prinzen der Plan zugeschrieben, durch österreichische und russische Verwendung die Kurfürstenwürde zu erlangen und die für Mömpel= gard und die österreichischen Kriegsschäden zu erwartende Ent= schädigung nicht dem alten Lande Würtemberg zu inkorporiren, sondern in unmittelbare herzogliche Verwaltung zu nehmen und sich badurch ein von den Beschränkungen der Verfassung eximirtes Territorium zu verschaffen, in welchem er eine absolute Gewalt. ausüben könnte. Es sei in dieser Beziehung von dem bevor= stehenden Friedenskongreß in Rastadt nichts Gutes zu erwarten, da der Erbprinz seit einiger Zeit an allen Verhandlungen den eifrigsten Antheil nehme1).

Der Ausschuß wünschte daher den Rastadter Kongreß mit

<sup>1)</sup> Schreiben des ständischen Ausschusses an Abel vom 10. November 1797, Untersuchungsprotokoll, Tübinger Universitätsbibliothek Manuskript.

einem eigenen Gesandten beschicken zu können, welcher derartige Bestrebungen zu überwachen und benselben entgegenzuarbeiten hätte, und macht dem Legationsrath Abel den Antrag, ob er nicht diese Mission übernehmen, den herzoglichen Dienst verlassen und in den des Ausschusses treten wollte. Schon früher hatte ihm der Ausschuß vorgeschlagen, ob er nicht die Vertretung der Landschaft in Paris übernehmen wollte. Die beiden Schreiben scheinen jedoch nicht an die Abresse Abel's gelangt zu sein, denn wir erfahren aus anderen Schreiben des Ausschusses, daß zwei= mal die Kuriere, welche die Landschaft mit Schriftstücken an Abel abschickte, in Straßburg angehalten und wegen Mangels an einer diplomatischen Beglaubigung von den französischen Po= lizeibehörden zurückgewiesen wurden.

Albel würde ohne Zweifel bringend abgerathen haben, da er mit dem Gedanken einer besonderen diplomatischen Aktion der Landschaft keineswegs einverstanden war. Andrerseits war der landschaftliche Ausschuß so darauf erpicht, daß er sich schwerlich hätte abrathen lassen. Eines Tages erhielt Abel zu seiner Über= raschung ein Schreiben des Ausschusses, worin ihm angekündigt wird, die Absendung des Landschaftsassessors Baz sei nun defi= nitiv beschlossen und derselbe sei beauftragt, ihm mündlich nähere Aufklärungen, die sich dem Papier nicht anvertrauen lassen, zu geben und ihn über die gegenwärtige Lage Würtembergs auf's Laufende zu setzen. 11m den Assessor Baz nicht der Gefahr aus= zuseten, an der französischen Grenze abgewiesen zu werden, ließ sich der Ausschuß von dem batavischen Gesandten in Stuttgart einen Paß für ihn geben. Die Bitte an diesen Gesandten, Herrn Strik van Lintschoten, ist von vier Mitgliedern des ständischen Ausschusses unterzeichnet, die sich "Mitglieder der von der Landes= versammlung zur Leitung der auswärtigen Berhältnisse nieder= gesetzten geheimen Deputation" nennen. Das Schreiben liegt bem Verfasser dieses im Driginal vor. Es geht daraus hervor, daß der Ausschuß sich als förmliche Nebenregierung fühlte. batavischen Gesandten bezeichnet Abel in zwei späteren Schreiben vom April und Mai 1798 als einen sehr rührigen Protektor der republikanischen Propaganda.

Über die Umstände, welche die Wission des Asselfessers Baz beschleunigt und zur Ausführung gebracht haben sollen, gibt uns ein Schreiben Herzog Friedrich's an Abel vom 20. Januar 1799 nähere Andeutungen. Im November 1797 sei ein französischer Agent Namens Termain in Stuttgart erschienen und habe mit Mitgliedern des ständischen Ausschusses, sowie mit dem batavischen Gesandten viel versehrt. Während seiner Anwesenheit sei die Sendung des Asselssers Baz, gegen die Ansicht des Konsulenten Kerner, beschlossen und ausgeführt worden.

Alle diese Spuren machen es wahrscheinlich, daß diese Senstung des Baz und der Eiser, mit dem der ständische Ausschuß einen unmittelbaren Verkehr mit der französischen Regierung gessucht hat, denn doch im Zusammenhang mit revolutionären Bestrebungen und Plänen gestanden habe.

Am 26. November 1797 traf Baz in Paris ein und melbete sich ungesäumt bei Abel mit dem Bemerken, daß ber Herzog von seiner Sendung wisse und im allgemeinen über den Zweck derselben unterrichtet sei. Die mündlichen Mittheilungen des Asseisors Baz an Abel machten auf letteren nicht den Eindruck, als ob seine Sendung eine bestimmte wichtige Aufgabe hätte. gar keine Aufträge an die französische Regierung, kein offizielles Beglaubigungsschreiben, sondern nur Privatadressen vom batavischen Gesandten. Die Aufträge an Abel waren auch nicht der= art, daß sie die Absendung eines besonderen Gesandten erfordert Baz sollte sich erkundigen, was an dem Gerücht sei, daß die zwei würtembergischen Oberämter Heidenheim und Blaubeuren an Baiern abgetreten werden sollten: ein Gerücht, von dem Abel gar nichts gehört hatte und das ihm auch ganz unbegründet schien. Dann brachte Baz auch zwei Wünsche der Landschaft an: einmal, daß die neuen Erwerbungen dem Herzogthum Würtemberg inkorporirt werden möchten, wie dies bei Mömpel= gard der Fall gewesen, und dann zweitens, daß der Landschaft das Recht der Beistimmung zu dem Frieden mit Frankreich vor= behalten werde. In Betreff beider Wünsche erklärt sich Abel bereit, dieselben bei dem Herzog zu unterstützen. Im übrigen verhehlte Abel dem Vertreter der Landschaft nicht, daß er seine Sendung für ganz unmotivirt und überflüssig halte, und rieth ihm, er solle den landschaftlichen Ausschuß um seine schleunige Zurückberufung bitten. Auch er selbst berichtete in diesem Sinne an den Ausschuß und stellte vor, es sei für Würtemberg nur nachtheilig, wenn man der französischen Regierung einen Einblick in die Disharmonie zwischen Landesherrn und Landesvertretung gewähre; man sei in Paris ohnehin nur zu geneigt, sich in die inneren Angelegenheiten der deutschen Staaten zu mischen, und werde jede Gelegenheit begierig ergreifen. Diese Vorstellungen hatten jedoch keine Wirkung. Bald nach der Ankunft des land= schaftlichen Abgeordneten erhielt Abel einen längst erbetenen Ur= laub, um seine in Stuttgart zurückgebliebene Familie zu besuchen. Er wünschte, daß auch Baz mit ihm zurückreise; aber dieser zog es vor, da er einmal in Paris war, auf eigene Kosten noch eine Zeit lang dort zu bleiben, vielleicht in der Hoffnung, doch noch Gelegenheit zu diplomatischer Thätigkeit zu finden, was ihm auch einigermaßen gelang.

Während Abel's Abwesenheit in Stuttgart starb Herzog Friedrich Eugen unerwartet schnell am Schlagsluß am 23. Dezember 1797. Nun folgte ihm in der Regierung jener Erbprinz, der so große Anhänglichseit an Österreich kundgegeben und in lebshaften Unterhandlungen mit dem dortigen Hof gestanden hatte. Man erwartete, er werde jetzt offen auf Österreichs Seite treten. Da dieses am 17. Oktober Frieden mit Frankreich gemacht hatte, so erwuchs daraus zunächst keine Kriegsgesahr für Würtemberg.

Die erwartete Wendung trat jedoch nicht ein. Der neue Herzog, der als solcher sich jetz Friedrich II. nannte, zog ganz andere Saiten auf und kam der Landschaft versöhnlich entgegen; er ertheilte dem landschaftlichen Ausschuß die Versicherung, daß er ernstlich entschlossen sei, die Versassung aufrecht zu erhalten; er übergab der am 11. Januar 1798 wieder eröffneten Landes-versammlung eigenhändig die Bestätigungsurkunde der Landes-freiheiten, forderte den Ausschuß auf, eine Deputation niederzuseken, die mit einem Vertreter der Regierung über die Streitpunkte verhandeln sollte, und diese Verhandlungen gingen so gut von statten, daß man auf eine baldige allgemeine Versöhnung

hoffte. Man verständigte sich sogar über die Bazische Sendung, und der Herzog gestand zu, daß der Ausschuß damit nur das gemeinsame Interesse habe fördern wollen. Die Inkorporation der neuen Erwerbungen wurde zugesagt. Der nach Rastadt gesandte Vertreter der Landschaft, Regierungsrath Georgii, gegen dessen Abordnung Friedrich Eugen entschiedenen Protest eingelegt hatte, wurde durch Defret vom 3. Februar offiziell anerkannt und die herzogliche Gesandtschaft angewiesen, mit diesem Herrn die Herrschaft und Landschaft betreffenden Gegenstände gemeinsam zu berathen. Die neue Eintracht wurde sogar zur Schau getragen, indem der herzogliche Gesandte mit dem ständischen in einer Equipage herumfuhr, um Visiten zu machen. Der Geheimrath v. Wöllwarth, der wegen allzu beeilter Übergabe der Ratifikations= urfunde entlassen worden war, wurde wieder in sein Amt einge= sett. Abel kehrte nach Paris zurück mit einer neuen Instruktion vom 9. Februar 1798 voll der bündigsten Friedensversicherungen 1). Er wurde beauftragt, die französische Regierung zu überzeugen, daß der Herzog die aufrichtige Intention habe, die durch den Separatfrieden eingegangenen Verbindlichkeiten zu erfüllen und die Freundschaft des französischen Gouvernements zu kultiviren. Auch soll der Gesandte demselben bezeugen, daß sich der Herzog in Betreff der Inkorporation der für Mömpelgard zugesicherten Erwerbungen mit den Landständen verglichen und überhaupt solche Alnordnungen getroffen habe, die dazu dienen, dem Herzogthum mehr innere Konsistenz und Kraft zu geben, um dasselbe für die Zukunft zu Behauptung einer beständigen Neutralität in den Stand zu setzen. Da jedoch ber gegenwärtige Umfang bes Landes nicht bedeutend genug und in militärischer Beziehung nicht gehörig abgerundet sei, so solle der Gesandte die französische Regierung zu bestimmen suchen, daß sie sich bei dem Friedenskongreß mit Nachdruck dahin verwende, daß dem Herzog ein größeres Terri= torium zugetheilt werde, welches zur Vertheidigung des ganzen an den Rhein grenzenden Theils von Schwaben geschickt mache. Als hierzu geeignet werden sofort die im Lande enklavirten reichs=

<sup>1)</sup> Vreede, Recueil p. 72 s.

ritterschaftlichen Gebiete genannt, welche großentheils ursprünglich würtembergische Lehen, zum Theil auch längst als Eigenthum an Würtemberg zurückgefallen seien, aber gleichwohl die Steuern zur Ritterschaft zahlen. Ferner bezeichnet der Herzog als wünschenswerth die im Lande enklavirten Reichsstädte Ulm, Hall, Aalen, Gmünd, Eklingen, Heilbronn, Reutlingen, welche mit dem herzoglichen Hause in uraltem Schutzverhältniß stehen und um ihrer Sicherheit willen die Vereinigung mit dem Herzogthum selbst wünschen.

Ein noch mehr begründeter Titel zum Zugeständnis weiterer Territorien seien die enormen, gegen 26 Millionen Livres berecheneten Requisitionen, welche von der kaiserlichen und Reichsarmee seit Abschluß des Partikularfriedens erpreßt worden. Der kaisersliche Hof habe bereits auf die von Seiten Würtembergs geltend gemachte Forderung erklärt, daß er nicht dagegen sein würde, wenn durch Verwendung der französischen Regierung die genannten Entschädigungsobjekte für jene Requisitionen Würtemberg verschafft werden sollten.

Um von der Donau bis an den Bodensee und den Rhein eine Barriere zu bilden, wäre es auch wünschenswerth, wenn die dazwischen liegenden fürstenbergischen und hohenzollernschen Lande dem Herzog von Würtemberg subordinirt würden, um dem System der Neutralität die nöthige Festigkeit zu geben.

Als eine weitere wünschenswerthe Vervollständigung des Neutralitätssystems bezeichnet die Instruktion eine Übereinkunft, durch welche die übrigen Fürsten Schwabens verbindlich gemacht würden, statt des unbrauchbaren Kreismilitärs eine verhältnis= mäßige Anzahl Truppen entweder beständig unter dem würtem= bergischen Militär zu unterhalten, oder zu demselben, im Fall die Neutralität bedroht würde, zu stoßen. Auch die Erwerbung des reichsständischen Postwesens wird in Aussicht genommen und dem Gesandten empsohlen, diesen Gegenstand zur Sprache zu bringen.

Dies war das Programm Herzog Friedrich's. Die würtems bergische Landeshoheit sollte über ganz Schwaben ausgedehnt werden, und wenn es nicht möglich wäre, alle reichsunmittelbaren Gebiete als Staatsbestandtheile zu erwerben, doch die militärische Oberhoheit über dieselben erlangt werden. Der Umfang wäre noch weit über den des späteren Königreichs Würtemberg hinaussgegangen. Herzog Friedrich trug kein Bedenken, dieses Programm durch französische Vermittlung zu verwirklichen.

Die Erwerbung der Kurwürde, die er schon am Wiener Hof so eifrig betrieben hatte, hofft er sicher, werde auf dem Rastadter Kongreß zur Sprache kommen. Er empfahl sowohl dem Rastadter Gesandten als dem Pariser, diese Angelegenheit mit Nachdruck zu betreiben, und hoffte um so mehr auf Erfolg, als die Zusicherungen der beiden Kaiserhöfe und des Königs von Preußen gegründete Aussicht zur Erfüllung dieses Wunsches darboten.

Das Direktorium erwiderte die Freundschaftsversicherungen des würtembergischen Gesandten und sprach in einem Kondolenzsschreiben an den Herzog vom 13. März die Überzeugung aus, daß die Bande der Freundschaft und des guten Einvernehmens auch von der neuen Regierung sorgfältig würden unterhalten werden. Einen Wonat später richtet Abel noch von Stuttgart aus 1) (9. April 1798) eine Note an Talleyrand, worin er dringend bittet, die Entschädigungsansprüche Würtembergs für die österreichischen Requisitionen, die sich auf mindestens 25 Milslionen Francs belaufen, doch ja frästig zu unterstüßen, mit dem Bemerken, daß die Berechtigung dieser Ansprüche auch vom Wiener Hofpaft Hohenberg, die österreichische Landgrafschaft Nellens burg und die Abtei Salmansweiler als geeignete Entschädigungssobjette.

Aber beinahe gleichzeitig mit diesen Friedens= und Freundschaftsversicherungen gegen die französische Republik und der eifrigen Anrufung ihrer Verwendung für eine möglichst aussgedehnte Gebietsvermehrung und Erlangung der Aurfürstenwürde ist Herzog Friedrich, wie wir aus Briefen Thugut's ersehen, eifrig bemüht, die Gunst des Wiener Hofes zu gewinnen; er schickt seinen vertrauten Rath Grafen Zeppelin und erscheint selbst,

<sup>1)</sup> Vreede p. 81.

um die russische Protektion, deren er sicher ist, möglichst auszusbeuten. Thugut 1) traut ihm übrigens nicht; er äußert sich sehr ärgerlich über seine Doppelzüngigkeit, seine Falschheit und seine unverschämten Forderungen.

Der Frieden und die Eintracht des Herzogs mit den Landständen war nur von kurzer Dauer. Bald brachen die alten Streitigkeiten über den Antheil, den die herzogliche Finanzkammer und die Landschaft an Deckung der Kriegsschäden haben sollten, und über die Beiträge zum Militäraufwand wieder aus. Die Verhandlungen der ständischen Deputation mit den herzoglichen Kom= missären führten zu keiner Verständigung, und eines Tages kam es zwischen dem Landschaftskonsulenten Georgii und dem herzoglichen Kommissär Regierungsrath Reuß zu einer heftigen Scene, in Folge deren ersterer auf Befehl bes Herzogs aus der ständischen Deputation ausscheiden und auch seine Funktion als Vertreter der Landschaft bei dem Rastadter Kongreß aufgeben mußte. Die gegenseitige Wißstimmung war schon Anfang Juni auf einen so hohen Grad gekommen, daß der Landschaftskonsulent Kerner am 21. Juni an Abel schreibt: "Leider habe ich keinen Grund mehr zu hoffen, daß sich die Sachen in Güte werden beilegen lassen. Der Herzog hat es so weit gebracht, daß niemand mehr mit ihm offen und frei zu sprechen wagt."

Andrerseits klagt der Herzog 2) über die geheimen Machinationen einer Partei, welche den Umsturz der Verfassung suche und die Selbständigkeit Würtembergs in Gefahr bringe. Leider fehle es ihm an gerichtlichen Beweisen, die ihn in den Stand setzten, strafend einzuschreiten.

Aus einem Schreiben des Herzogs vom 12. August an Legationsrath Abel in Paris geht hervor, daß er überzeugt war, der ständische Ausschuß stehe in Korrespondenz mit der französsischen Regierung und arbeite darauf hin, diese zur Einmischung in die würtembergischen Angelegenheiten zu bewegen. Übrigenssprach er die Hoffnung aus, daß solche Negotiationen bei der

<sup>1)</sup> Thugut's vertraute Briefe 2, 75.

<sup>2)</sup> Vreede p. 95, Schreiben an den auf Seite der Regierung stehenden Prälaten Cleß, 24. August 1798.

französischen Regierung seinen Anklang sinden werden, was ihm auch die offizielle Antwort bestätige.

Dieses Bertrauen auf die freundliche Gesimmung der fram= zösischen Regierung gegen bie inddeutschen Fürsten sommt anch in einem vertraulichen Schreiben zum Ausdruck, das er an Abel richtet und in Kopie dem Ministerium mittheilen läst. Er ipricht darin die Überzeugung aus, daß der Friede zwischen Österreich und Franfreich trop allen Anscheins des Gegentheils nicht gestört werden werde. Und auch wenn dies der Fall ware, so fonne ber Reichsfriede dennoch mit Diterreich zu Stande kommen. Er sei seit entichlossen, es in Rastadt und in Regensburg sowohl periönlich für sich, als in Gemeinschaft mit andern gleichgesunten Reichsfürsten auszusprechen, daß er hoffe, wenn Diterreich das Reich in neue Teindseligkeiten verwickeln wolle, daß dies dazu dienen werde, diejenigen, die bis jetzt nicht flar haben jehen wollen, zu enttäuschen, und daß sie werden aufhören wollen, der Spielball der großen Mächte zu jein. Er beauftragt zugleich seinen Gesandten, es bei jeder Gelegenheit zu jagen, daß, welche Wendung auch die Ereignisse nehmen würden, er sich niemals in thörichte Verbindungen einlassen, sondern unverbrüchlich am Separatfrieden sesthalten werde, der mit Frankreich bestehe. Abel fügt in dem Schreiben (vom 29. Oftober 1798), mit welchem er diese Mittheilung begleitet, bei, der Herzog habe ihm bei seinem neulichen Aufenthalt in Stuttgart wiederholt gejagt, er habe sich überzeugt, daß keine ber großen Rächte Europas außer Frankreich ein reelles und dauerhaftes Interesse an der Erhaltung der deutschen Staaten zweiten und dritten Ranges haben könnte, und daß diese daher nothwendig auf den Frieden und die Freunds schaft Frankreichs angewiesen seien.

Aber bald darauf wurde seine Überzeugung von der konservativen Politik der französischen Regierung in Beziehung auf die deutschen Mittelstaaten doch etwas erschüttert durch die sich mehrenden Anzeichen von der Thätigkeit französischer Revolutionssagenten. Auch Abel meldete ihm davon; er schrieb am 12. Deszember 1798, man rechne in Paris darauf, durch Revolution in Teutschland die sich neu bildende Koalition gegen Frankreich zu

schwächen. Es seien zu diesem Zwecke bereits geheime Agenten nach Schwaben gesandt und werden noch mehrere nachfolgen. Auch von der Schweiz aus werde in dieser Richtung agitirt. Er bestätigt diese Nachricht am 31. Dezember 1) durch die Meldung, daß ein gewisser Termain, ein Preuße von Geburt, in Stuttgart gewesen sei und durch sein Benehmen und seine Außerungen den Verdacht revolutionärer Umtriebe auf sich gezogen habe. seine Erkundigungen im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, was daran sei, habe der Secrétaire général ihm zuge= standen, daß dieser Termain allerdings in Deutschland gewesen sei, um im Auftrag der Regierung die Haltung der deutschen Fürsten in Hinsicht eines neuen zwischen Österreich und Frankreich ausbrechenden Krieges zu beobachten, und er werde zu diesem Zweck auch nach Hessen und Preußen gehen; aber dabei sei keine Rede von revolutionären Absichten, vielmehr sei es das System der Regierung, die deutschen Fürsten zweiten und dritten Ranges möglichst zu souteniren. Nur wenn die Kriegsumstände sich so wendeten, daß man sein Heil in Extremitäten suchen müßte, könnte man auf die Idee einer Revolutionirung Deutsch= lands zurückfommen.

Abel fügt bei, man habe in Schwaben alle Ursache, auf die Vorgänge in der Schweiz aufmerksam zu sein. Die in Paris befindlichen Schweizer sehen die Vereinigung Schwabens mit der Schweiz zu einer Republik als nothwendig an und glauben, daß dieses von Seiten Schwabens wenig Schwierigkeiten haben werde.

Der Herzog erwidert\*) die Berichte Abel's durch Mittheilung dessen, was er über die frühere Thätigseit Termain's in Stuttsgart ersahren, und kommt bei dieser Gelegenheit auf jenen schon oben erwähnten Zusammenhang der Sendung des Landschaftssasses Baz mit der Thätigseit Termain's. Auch erwähnt er der Anwesenheit eines andern französischen Agenten, Namens Trouvé, der schon seit drei Wochen sich in Stuttgart umtreibe, mit Ausschußgliedern verkehre, sich auch durch den batavischen

<sup>1)</sup> Schreiben Abel's an den Herzog Friedrich, Miftr. der Tübinger Universsitätsbibliothek.

<sup>2)</sup> Schreiben des Hrzzogs an Abel vom 28. Januar 1799.

Gesandten bei dem Grafen Zeppelin habe vorstellen lassen und behaupte, er sei dazu bestimmt, als französischer Gesandter in Stuttgart seinen Aufenthalt zu nehmen, er habe aber noch keine Beglaubigungsschreiben übergeben.

Im weiteren Verlauf der Depesche schreibt der Herzog, er sei durch auswärtige Höfe und Gesandtschaften ermahnt worden, auf innere Gährungen, Machinationen und Ausstreuung revolutionärer Grundsätze in seinem Lande ein wachsames Auge zu haben. Es sollen sich mehrere unter allerlei Gestalten umhergehende französische Emissarien Mühe geben, die Gesinnungen des Volkes zu erforschen und nach den ihrigen zu bilden. Doch seien diese Angaben zu allgemein und zu unbestimmt, als daß man auf Grund derselben eine gerichtliche Untersuchung anstellen könnte. habe er vorgestern 1) von einem Mann von unbescholtener Recht= schaffenheit ein Schreiben erhalten, worin ihn derselbe benach= richtige, daß eine von dreißig angesehenen Personen aus allen Ständen (lauter geborenen Bürtembergern) unterschriebene Petition der französischen Regierung übergeben worden sei, um dieselbe aufzufordern, sich für eine in Würtemberg vorzunehmende Er= hebung zu erklären und solche auf gleiche Weise, wie in der Schweiz geschehen, militärisch zu unterstützen. Hierzu komme eine andere Mittheilung aus Paris, welche obige Nachricht bestätige und hinzufüge, die Bedingung von Seiten Würtembergs gehe dahin, man wolle vier Millionen Gulben und ein Corps Truppen stellen, unter welche auch Franzosen gemischt werden könnten, nur die Offiziersstellen müßten den Würtembergern vorbehalten bleiben.

So befestigte sich immer mehr in dem Herzog die Überszeugung, daß eine revolutionäre Verschwörung in Würtemberg bestehe, welche den Zweck habe, das Land zu republikanisiren. Dabei war es ihm nicht zweiselhaft, daß auch die landskändische Opposition mit diesen Umtrieben in Zusammenhang stehe, und daß darum der ständische Ausschuß sich wiederholt bemüht habe, mit der französischen Regierung in unmittelbaren diplomatischen Versehr zu kommen.

<sup>1)</sup> ben 26. Januar 1799.

Diese Verhältnisse und Ansichten bestärkten ihn um so mehr in der Neigung, sich in die Arme Österreichs zu wersen, was ihm durch die eifrige Protektion Rußlands erleichtert wurde. Wir ersahren aus einem Briese Thugut's 1) an Colloredo vom 23. Januar 1799, daß um diese Zeit eine Konvention mit Würtemsberg im Werk war, in welcher dem Herzog die Ertheilung der Kurwürde und Unterstützung in seinen Streitigkeiten mit der Landsschaft versprochen war. Thugut bemerkt dazu, daß das, was arrangirt worden, gewiß nicht "pour les beaux yeux du duc de Wurtemberg", noch aus besonderer Dankbarkeit von Seiten Seiner Majestät gegen ihn, sondern nur in Rücksicht auf das lebhafte Drängen Rußlands und nach an Rasumowsky, den russischen Gesandten in Wien, ertheilten Instruktionen geschehen sei.

Wir wissen nicht, ob die erwähnte Übereinkunft des Herzogs von Würtemberg mit dem Wiener Hof zum förmlichen Abschluß kam; jedenfalls bestand thatsächlich ein Verhältnis Würtembergs zu Österreich, das ein Zurücktreten von dem Separatfrieden und dessen Verpflichtungen involvirte. Doch blieb dies alles diplomatisches Geheimnis, das wohl auch dem Gesandten in Paris nicht an= vertraut wurde, der stets in freundlichem Verkehr mit der franzö= sischen Regierung stand. Doch scheint Talleprand etwas gemerkt zu haben. Er sagt in einem Antwortschreiben vom 18. Januar 17992) auf eine Note Abel's, er habe in derselben den Ausdruck einer gewissen Unruhe gefunden. Er müsse sich wundern, daß die würtembergische Regierung gewissen Gerüchten Glauben schenke, die in offenbarem Widerspruch mit der Haltung der französischen Regierung stehen, welche nur mit der Sorge beschäftigt sei, den Frieden zwischen der Republik und dem Reich wieder herzustellen und die Verpflichtungen zu erfüllen, die sie mit einigen Reichs= ständen eingegangen habe. Das Direktorium benke an keine andern Veränderungen im Reich als diejenigen, welche auf dem Rastadter Kongreß zur Sprache gekommen seien. Er sei geneigt zu glauben, diese Unruhe des schwäbischen Kreises habe ihre

<sup>1)</sup> Thugut, Vertraute Briefe 2, 143.

<sup>2)</sup> Vreede, Recueil p. 103.

Quelle in dem Gefühl des Unrechts, das man begangen habe in Betreff des Separatfriedens, dessen Bedingungen man noch nicht vollständig erfüllt habe.

Einige Wochen später (ben 17. Februar) benachrichtigt übrigens Talleyrand den würtembergischen Gesandten, der Chef der nach Deutschland bestimmten Armee habe die Weisung bestommen, Würtemberg als im Frieden mit Frankreich stehend zu betrachten und zu behandeln. Auch sei dem General Jourdan aufgetragen, die Gerüchte zu dementiren, die ohne Zweisel von den Feinden der Republik und Deutschlands ausgestreut seien, und sein Benehmen in sorgfältiger Übereinstimmung mit den Versträgen zu erhalten. Diese Weisung sei auch dem französischen Agenten in Stuttgart, dem Bürger Trouvé, ertheilt worden, um dem Herzog dieselben Versicherungen zu geben.

Einige Tage später begannen die kriegerischen Bewegungen; am 20. Februar erklärte Frankreich an Österreich den Krieg, und am 1. März überschritt Bernadotte bei Mannheim und Jourdan bei Kehl und Basel den Rhein, und andrerseits rückte Erzherzog Karl mit der Vorhut des österreichischen Heeres bei Augsburg über den Lech vor.

Nun schickte sich Herzog Friedrich auch zur Theilnahme am Krieg mit Frankreich an. Zwar erklärte er einer ständischen Deputation, er wolle an dem mit Frankreich bestehenden Separat= frieden festhalten und die Neutralität bewahren, aber zum Schutze seines Landes gegen etwaige Excesse der Franzosen diejenigen Orte, durch welche sie ziehen würden, mit seinen Truppen besetzen und musse baher erhöhte Beiträge zur Kriegskasse und eine Ber= stärfung des Militärs verlangen. An seine Beamten erließ er am 3. März ein Manifest, sie sollten bei dem Einrücken der Franzosen auf ihren Posten bleiben, da zwischen der französischen Republik und Würtemberg Frieden bestehe und die französischen Truppen keine Feindseligkeiten ausüben würden. Durch den Sieg, den Erzherzog Karl bei Stockach am 26. März 1799 erfocht, und durch andere Erfolge der österreichischen Waffen in der Schweiz und Italien wurde Herzog Friedrich in seinem Entschluß, sich Iftiv an dem Krieg zu betheiligen, bestärft; aber doch wagte er es

noch nicht, sich offen darüber zu erklären. Es war ihm beshalb sehr unangenehm, als der Erzherzog Karl das Ansinnen an ihn stellte, den französischen Gesandten Trouvé — eben jenen Agenten, über dessen Umtriebe in Stuttgart sich der Herzog früher beklagt hatte — ausweisen zu lassen. Der Herzog verweigerte jede Mit= wirkung, als ein österreichischer Offizier den Befehl überbrachte, Trouvé müsse binnen vierundzwanzig Stunden Stuttgart ver= lassen, und beschränkte sich darauf, diesen Befehl dem Gesandten mittheilen zu lassen und ihn darauf hinzuweisen, daß die Anhöhen von Stuttgart mit österreichischem Militär besetzt seien und er nicht im Stande sei, ihn vor der Übermacht zu schützen. Hierauf fand Trouvé gerathen, unter Protestation gegen diese Verletzung des Bölkerrechts, Stuttgart zu verlassen. Der würtembergische Gesandte in Paris wurde aber beauftragt, ein Ent= schuldigungsschreiben an Talleprand zu richten. Es wurde darin der Hergang ausführlich erzählt und dem Bürger Trouvé bezeugt, daß er sich bei allen Gelegenheiten ganz loyal benommen und sich während seines Aufenthaltes in Stuttgart die allgemeine Achtung erworben habe 1).

Der Herzog betrieb nun die Rüstungen eifrig; er verlangte von den Ständen die Aushebung zunächst von 1600 Mann und dann von 4000; da die Stände diese beharrlich verweigerten, so ordnete er am 17. August dieselbe eigenmächtig an. Graf Zeppelin, der im Einverständnis mit der Landschaft nach Wien geschickt worden war, um über eine Ermäßigung der von den österreichischen Truppen auferlegten Requisitionen zu unterhandeln, wurde von dem Herzog zugleich beauftragt, dort die Art der Betheiligung Würtembergs an dem Kriege zu besprechen und die Hilfe Östersreichs zur Beseitigung des Widerstandes der Landstände anzurusen.

Diese machten wiederholt dringende Vorstellungen gegen den Bruch des Separatfriedens mit Frankreich, und auch das Ge=

<sup>1)</sup> Bgl. Vreede, la Souabe p. 106 und Hüffer, der Rastatter Kongreß 2, 302 ff. Das Zeugnis der Loyalität war übrigens nicht ganz wahrheitssgetren, denn er war ein eifriger Wühler für Revolutionirung Würtembergs und hatte kurz vorher nach Paris berichtet, die Revolution würde nächstens ausbrechen.

hennschskollegum ivrach ich in seiner Meinkeit ür Feihaltung ver Leuteslität zus. Kun ertheilte der Herzog im 20. August den sen Freden mit Frankrech vertrezenden Seheimräthen Honmann und Letill und dem Miniser v. Wöllmarch die Entlasung und bewei andere, die sit den Krieg mit Frankrech waren, an ihrer Stelle in das Seheimrathskollegium, zu dessen Präsidenten er seinen sveziellen Ginistling Grasen Zewelin ernannte. Stündische Teputationen, die dem Herzog die gesährliche Lage des Landes voritellen und ihn zur Anfrechtsaltung des Friedens bewegen sollten, wurden gar nicht mehr vorgelassen, und Graf Zewelin, an den sie sich nun wandten, antwortete ihnen, in ein paar Monaten werde es der König von Frankreich schwerlich übel nehmen, daß Würtemberg den Frieden mit der Republik ges brochen habe.

Um sich den drängenden ständischen Teputationen zu entziehen und die persönliche Berührung mit den immer weiter vorzukelnden Franzosen zu vermeiden, begab sich der Herzog sichon im Juli in das neutrale Gebiet des preußischen Franken, nach Anspach. Der würtembergische Gesandte Abel verließ Paris am 23. August: wir wissen nicht, ob in Folge einer formellen Abel verling oder der Wacht der thatsächlichen Berhältnisse weichend.

Der erste Schritt zur aktiven Theilnahme am Krieg war die Absendung eines Theils der in Stuttgart und Ludwigsburg garnssonirenden Truppen, die in der Nacht vom 28. auf den 29. August zu einer österreichischen, unter dem Obersten Wolfskeel bei Lauffen am Neckar stehenden Truppenabtheilung stießen und am 7. und 8. September an zwei Gesechten mit den Franzosen sich betheiligten. Um nun an behandelten diese, immer weiter vorrsledend, Wirtemberg als ein feindliches Land und machten dies der Umgegend von Lauffen durch Brandschatzung und Erpressung silhsbar. Die Landschaft glaubte immer noch, es sei möglich, den Herzog zur Umkehr auf dem betretenen Wege zu bestimmen und die stattgehabten Zusammenstöße als zufällige Folgen der Abwehr auszulegen. Sie wandten sich durch Deputationen und Schreiben an den Geheimen Rath und den Herzog, der aber nur abweisende oder gar keine Antworten gab. Alls sie sahen,

daß alles vergeblich sei, erließ der engere Ausschuß am 2. November an die Mitglieder der Landschaft ein Rundschreiben, in welchem die Geschichte der Verhandlung mit dem Herzoge dargelegt und berichtet wurde, wie alle Versuche, den Herzog von dem verderbe lichen Wege abzubringen, vergeblich gewesen seien. Der Herzog aber fing jetzt an, eine Volksbewaffnung zur Vertheidigung des Landes zu organisiren, was die österreichischen Generale zur Unterstützung der regulären Truppen verlangten. Die Landschaft erbot sich zur Mitwirkung, wenn es sich bloß um Vertheidigung gegen Plünderung handle. Die herzoglichen Volksbewaffnungs= kommissäre aber erhielten weiter gehende Instruktionen. Bei dem Landvolk aber fanden ihre eifrigen Bemühungen wenigen Unklang, was den Herzog schr ärgerte, weil er diesen geringen Erfolg der landschaftlichen Agitation zuschrieb. Er löste die erst kürzlich be= rusene Landesversammlung durch Restript vom 30. November 1799 auf, in welchem er als Grund dieser Maßregel den Widerstand angab, den sie seinen besten Absichten, die er nur zum Wohl des Landes gefaßt habe, entgegengesetzt und die Vertheidigungs= anstalten vereitelt habe.

Bugleich erklärte er, daß er es für seine Pflicht gehalten habe, von diesem sträslichen Benehmen der Landesversammlung Raiserlicher Majestät die Anzeige zu machen und deren obersterichterliche Hüsse in Anspruch zu nehmen. Hierauf erfolgte denn ein Dekret des Reichshofraths vom 17. Dezember 1799, worin den Landständen ein Verweis dafür ertheilt wird, daß sie sich unterstanden haben, mit ärgerlicher Vermessenheit und schnöder Verachtung ihrer Pflichten gegen das Reich ihrem Landesherrn solche Schwierigkeiten zu bereiten, und es wird ihnen unter Androhung strassichen Einschreitens besohlen, sich den landeseherrlichen Absichten und Reichsschlüssen hinsort nicht mehr zu widerseten.

Indessen hatte der landschaftliche Ausschuß einen eigensmächtigen Schritt gethan, um die Folgen des Friedensbruches abzuwenden. Das Land Würtemberg war wirklich in einer schlimmen Lage. Während der Herzog ruhig in Anspach saß und dort auf neutralem Boden keine Gewaltthat der Feinde zu fürchten hatte,

brangen die Franzosen in seinem Lande immer weiter vor, und die Offiziere äußerten laut, sie würden das Land nicht nur als ein seindliches, sondern als bundbrüchiges behandeln. Die französischen Truppen waren Anfang November 1799 bis auf etliche Stunden vor Stuttgart und Ludwigsburg vorgerückt, und es verbreitete sich das Gerücht, der den Vortrab kommandirende General habe seinen Leuten eine dreistündige Pkünderung jener beiden Städte zugesagt.

Der landschaftliche Ausschuß hatte sich schon früher an den preußischen Hof gewandt und um Rath gebeten, was in der schlimmen Lage zu thun sei. Dort hatte man den Vorschlag gemacht, die Landschaft sollte einen Gesandten nach Paris schicken, um bei der dortigen Regierung die Unschuld des Landes an dem Friedensbruch des Herzogs geltend zu machen und zu bitten, den französischen Generalen zu möglichster Schonung des Landes Befehl zu ertheilen. Die preußische Regierung versprach, diese Vitte der Landschaft zu unterstützen. Der Ausschuß erinnerte sich, daß der dermalige Direktor im Ministerium des Auswärtigen ein Würtemberger sei 1), und daß der Buchhändler Cotta in Tü= bingen, ber Verleger ber Werke Schiller's und Goethe's, in literarischen Beziehungen zu ihm stehe und mit ihm befreundet sci. Cotta, von einigen Mitgliedern des Ausschusses dringend gebeten, übernahm den ihm zugedachten Auftrag und reiste am 66. November 1799 nach Paris ab, fand aber dort seinen Freund Reinhardt nicht mehr in der Lage, ein gewichtiges Wort für seine Landsleute einlegen zu können, ba er in Folge bes Sturzes des Direktoriums am 18. Brumaire seine Entlassung genommen hatte. Er konnte nur seinem Nachfolger die würtembergische

u Karis.

<sup>1)</sup> Es war Karl Friedrich Reinbardt, ein würtembergischer Theologe, der nach Vollendung seiner Studien als Erzieher nach Frankreich gekommen war und 1791 auf Siewes Empfehlungen eine Sekretärsstelle im Ministerium des Auswärtigen erbalten und dadurch in die diplomatische Lausbahn gekommen war. Er wurde 1798 Tivisienschei im Ministerium und später von Navoleon berschiedenen wechtigen Sendungen betwart, trat nach dessen Sturz in denst der Beurdonen wurde Graf und Pair und siarb 1837 in bebem

Angelegenheit empfehlen, und Cotta reiste ohne weitere Verhands lungen mit den französischen Behörden ab 1).

Übrigens blieb Würtemberg von der ihm angedrohten Rache verschont; der französische Obergeneral, welcher die thatsächlichen Verhältnisse wohl kannte, hatte die Orohungen seiner Untersbesehlshaber mißbilligt und demgemäß seine Weisungen ertheilt. Überdies bezogen die französischen Truppen jest ihre Wintersquartiere.

Jene Sendung Cotta's wurde später Gegenstand ausgebehnter peinlicher Untersuchung, da der Herzog einen Zusammenhang mit revolutionären Verschwörungen und dem Bestreben der ständischen Opposition, mit der französischen Regierung in diplomatischen Verkehr zu kommen, voraussette. Den Anstoß bazu gab ein eigenhändiges Schreiben des Erzherzogs Karl vom 6. Januar 1800 von Donaueschingen aus, worin derselbe die Anzeige macht, daß er bestimmte Spuren habe von dem Bestehen gefährlicher Verbindungen mit dem Feinde und einer geheimen Verschwörung, die den Zweck habe, auch in Deutschland alle gesellschaftliche Ordnung umzustürzen und eine allgemeine Revolution zu Stande zu bringen. Die Verschworenen sollten bereits über die Art, wie die Revolution anzufangen, über die Einrichtung einer provisorischen Regierung, über die Organisirung des Militärs, über die zu machenden diplomatischen Schritte, über die Mittel, das österreichische Militär zu versühren, Munition sich zu verschaffen, Plane entworfen und Protofolle aufgenommen haben. Schreiben nennt mehrere würtembergische Unterthanen, welche bei dieser Verschwörung betheiligt sein sollten, darunter auch ein Mitglied des größeren landschaftlichen Ausschusses, den Acciser Gerst von Balingen. Der Herzog ließ diesen und eine Anzahl anderer ihm genannter Personen verhaften und auf den Hohen= asperg abführen und bestellte eine außerordentliche Untersuchungs= Einige Tage später berichtete er an den Erzherzog fommission.

<sup>1)</sup> Über diese Cotta'sche Sendung ist aussührlich berichtet in dem von Vollmer herausgegebenen Brieswechsel zwischen Cotta und Schiller S. 362 ff., 379 und 593. Bgl. auch Häberlin's Staatsarchiv 5, 403 ff.; Manustript in der Tübinger Universitätsbibliothek.

über das Ergebnis der Untersuchung, namentlich der Durchsicht der mit Beschlag belegten Schriftstücke, beklagt aber, daß man wohl manche Anzeichen einer verdächtigen revolutionären Gessinnung, aber keine Beweise einer verrätherischen Thathandlung oder Theilnahme an einem Komplotte gefunden habe. Er müsse daher um Mittheilung bestimmter Thatsachen bitten, ohne deren Kenntnis es auch bei der strengsten Untersuchung schwer sein würde, etwas Gewisses über die fragliche Verschwörung zu ersmitteln. Das etwa Straßbare, das man gefunden, beziehe sich bloß auf seine eigene Regierung, nicht aber auf allgemeine Umssturzplane.

Die plötlichen Verhaftungen hatten im ganzen Lande großes Aufsehen gemacht, und der landschaftliche Ausschuß fand sich da= burch veranlaßt, gegen solche ungesetliche und verfassungswidrige Verhaftungen und die Niebersetzung einer außerordentlichen Kom= mission Vorstellungen zu machen und auf Verfassungsbestimmungen hinzuweisen, nach welchen niemand ohne rechtliche Vorerkenntnis verhaftet und dem ordentlichen Richter entzogen werden könne. Der Herzog erklärte darauf, es handle sich bei diesen Maßregeln um Erhaltung des Staates und Verbindungen mit auswärtigen Revolutionen, und gab seine äußerste Indignation zu erkennen über die alle schuldige Ehrfurcht gegen den Landesherrn verletzende Form der landschaftlichen Eingabe, die ihn bewogen habe, diesen neuen Beweis sträflicher Handlungsart Kaiserlicher Majestät Der ständische Ausschuß beschloß, sich nun auch anzuzeigen. klagend an den kaiserlichen Reichshofrath zu wenden. Die Landes= versammlung hatte noch vor ihrer Auflösung am 30. November ihren Ausschuß bevollmächtigt, wegen Weigerung des Herzogs, seinen entsprechenden Beitrag zur Deckung bes Kriegsschabens zu leisten, und wegen Verletzung der Verfassung durch die einseitige Abschließung des Subsidienvertrags mit England den Weg Rechtens einzuschlagen. Dieses sollte nun geschehen, und der Vertreter der Landschaft wurde zugleich beauftragt, der Klage des Herzogs über das Vorgehen der Landschaft in Betreff der verfassungswidrigen Verhaftungen durch eine wahr= heitsgemäße Darstellung der Verhältnisse und der Beschwerden gegen ben Herzog zu begegnen. Das Ausschußmitglied, das mit dieser Sendung beauftragt wurde, war der dem Herzog von der Pariser Gesandtschaft her besonders verhaßte Landschaftsassessor Baz. Dieser wurde von dem Herzog, sobald er von seiner Ab= sendung nach Wien gehört hatte, der dortigen Polizei als ein besonders verdächtiger und gefährlicher Mensch bezeichnet, sogleich nach seiner Ankunft polizeilich bewacht und nach einigen Tagen auf Requisition des Herzogs vermittels eines außerordentlichen Gesandten, des Geheimkabinettsdirektors Jahn, in seiner Wohnung in Wien durch die Polizei verhaftet, seine eigenen und die landschaftlichen, zum fünftigen Prozeß gehörigen Papiere mit Beschlag belegt, er selbst in einen verschlossenen Wagen gepackt und, ohne über das Ziel der Reise unterrichtet zu werden, auf die würtem= bergische Festung Hohenasperg gebracht, wo er erst nach acht Tagen über die Ursache seiner Verhaftung Aufschluß bekam. wurde ihm gesagt, daß die Aussage eines Inquisiten gegen ihn vorliege, wonach er mit dem französischen Direktorium in hochverrätherischer Verbindung gestanden haben könnte. Der Herzog eröffnete einer landschaftlichen Deputation, die vor das Geheim= rathskollegium berufen wurde, daß er aus wichtigen Ursachen ge= nöthigt gewesen sei, den Landschaftsassessor Baz verhaften zu lassen, und daß es zur weiteren Untersuchung nöthig sei, auch die auf seinem Amtszimmer im Landschaftshaus befindlichen Papiere mit Beschlag zu belegen und einer genauen Durchsicht zu unterwerfen. Dies geschah, und da man auch die auf die frühere Sendung des Baz und Cotta's bezüglichen Schriftstücke fand, so wurde die Untersuchung auch auf diese ausgedehnt. Man brachte alle diese Vorgänge mit einander in Zusammenhang und kombinirte baraus das Bild einer Verschwörung, die den Zweck gehabt habe, mit Hülfe ber französischen Regierung ben Herzog zu stürzen und eine schwäbische Republik zu errichten, zu deren Präsident der Landschaftskonsulent Georgii bestimmt gewesen sein Auch Cotta wurde eines Nachts in seiner Wohnung in Tübingen verhaftet 1) und nach Stuttgart geführt, um von der

<sup>1)</sup> Bericht des Geh. Setretärs Bellnagel vom 20. März 1800.

Untersuchungskommission verhört zu werden; ebenso wurden bie Ausschußmitglieder vorgefordert, protestirten jedoch gegen diese Form der Untersuchung. Der Ausschuß übergab hernach eine gemeinsame von Abel und Kerner verfaßte Erklärung 1), worin auf die ganze Geschichte der Friedensunterhandlungen mit Frankreich, die früheren Instruktionen und Friedensversicherungen des Herzogs hingewiesen, und die Berechtigung des Ausschusses, die Folgen der herzoglichen Politik abzuwenden, dargelegt wird. Auch Cotta verfaßte eine ausführliche Denkschrift über seine Sendung nach Paris und wies nach, wie dieselbe durchaus keinen Grund zu einer Anklage auf hochverrätherische Verbindung mit dem Feinde darbiete. Beide Schriftstücke machten denn doch Eindruck und nöthigten den Herzog, von weiteren Magregeln gegen Cotta und den ständischen Ausschuß abzustehen. Überhaupt ergab die ganze Untersuchung über die angebliche revolutionäre Ber= schwörung kein greifbares Resultat, das zu einem Strafurtheil berechtigt hätte. Baz wurde dessenungeachtet auf der Festung Hohenasperg festgehalten und von dort aus im folgenden Jahre, als die Franzosen in Folge eines neuen Sieges ihrer Waffen Würtemberg besetzten, auf die bairische Festung Rothenstein ge= bracht und erst nach dem Frieden von Luneville, nach fünfzehn= monatlicher Haft freigegeben.

Der Ausschuß, welcher am 27. Februar eine Eingabe an den Reichshofrath gerichtet und über die Verletzung der gesetzlichen Formen bei den Untersuchungen über hochverrätherische Verbindungen Beschwerde gegen den Herzog geführt hatte, wurde durch ein oberstrichterliches Dekret vom 18. März 1800 mit dieser Alage abgewiesen und ihm befohlen, sich hinfort von aller ferneren Behelligung des Herzogs und unbesugter Einmischung in die von demselben zur Sicherstellung seiner eigenen und der angrenzenden Neichslande verhängten Untersuchung schlechterdings zu enthalten. Zugleich wurde der Herzog ermächtigt, durch Bezrufung einer neuen allgemeinen Landesversammlung die Wahl

<sup>1)</sup> Sie ist vom 26. März 1800 datirt und in Häberlin's Staatsarchiv 16, sowie in Cotta's Brieswechsel mit Schiller S. 593 ff. abgedruckt.

neuer Ausschüsse herbeizuführen. Dies war dem Herzog sehr willsommen, da er hierdurch in den Stand gesetzt wurde, die Führer der Opposition für die nächste Zeit zu beseitigen. Er berief sofort auf den 29. April eine neue Landesversammlung, kündigte den bestehenden Ausschüsssen ihre Ausschung an und erklärte die bisherigen Witglieder zur Wiederwahl für unfähig. Seinen besonderen Unwillen gab er den beiden Landschaftskonsusenten Abel und Kerner zu erkennen, welche jene Rechtsertigungsschrift über die Sendung Cotta's versaßt und darin seinen Friedenssbruch so scharf beleuchtet hatten. Er richtete an sie unter dem 26. April ein Schreiben, worin er ihnen den Vorwurf macht, daß sie das straßbare Benehmen der Landesversammlung und der Ausschüssse hauptsächlich verschuldet hätten, und befahl ihnen, sich aller Handlungen, welche auf den neuen Landtag Bezug haben könnten, zu enthalten.

Aber damit war die Landschaft nicht besiegt. Die neue Versammlung wurde eröffnet und es gelang dem Herzog, ihr einen ihm ergebenen Prälaten als Vorsitzenden und einen andern gestügigen Mann als Landschaftskonsulenten aufzudrängen; aber die neue Landesversammlung und ihre Ausschüsse waren auch nicht so willfährig, wie der Herzog verlangte. Die alten Streitigskeiten über die Vertheilung der Kriegsschäden und Wilitärlasten brachen auf's neue aus, und schon am 15. Mai wurde die Landessversammlung wieder aufgelöst.

Noch ehe die neue Landesversammlung eröffnet war, übersschritten (am 25. April 1800) die französischen Truppen bei Kehl, Basel und Breisach den Rhein und überrumpelten gelegentlich am 1. Mai die würtembergische Festung Hohentwiel, welche in sehr mangelhaftem Zustande einer invaliden Besatung und einem altersschwachen Kommandanten überlassen war. Oberschwaben wurde von den Franzosen besetzt und die Österreicher in die Gegend von Ulm zurückgedrängt, und der Sieg Bonaparte's bei Marengo verlieh den französischen Wassen neuen Siegesglanz. Der französische Obergeneral in Deutschland, Moreau, gedrängt weitere Mittel zur Deckung der Kriegskosten zu schaffen, legte Würtemberg eine neue Kontribution von 6 Willionen Francs

auf, die in zehntägigen Fristen bezahlt werden sollte. Der Herzog, der sich vor den Franzosen wieder auf das neutrale Gebiet des preußischen Franken geflüchtet und dorthin die Baarvorräthe der öffentlichen Kassen mitgenommen hatte, die durch den am 20. April abgeschlossenen englischen Subsidienvertrag neu gefüllt waren, benachrichtigte ben landschaftlichen Ausschuß von bieser Forderung mit dem Bedeuten, daß er aus landesväterlicher Gnade 50000 Gulden daran bezahlen wolle, daß aber das übrige durch eine allgemeine Vermögens=, Besoldungs= und Pensionssteuer aufgebracht werden müsse. Der Ausschuß, der damit nicht ein= verstanden war, glaubte vorerst noch den Versuch machen zu sollen, ob nicht burch Unterhandlung mit dem französischen Oberbefehlshaber eine Verminderung der auferlegten Summe und eine Verlängerung der Zahlungsfrist zu erlangen wäre, und machte dem Herzog den Vorschlag, dasselbe zu thun. Aber da der Ausschuß zugleich den Legationsrath Abel, welcher mit Moreau persönlich bekannt war und überhaupt der geeignetste Mann zu einer solchen Unterhandlung zu sein schien, als ihren eventuellen Vertreter bezeichnete, so erregte dies den Zorn des Herzogs in hohem Grade, und er drohte, wenn Abel diesen Auftrag annehme, werde er gegen ihn als einen ungehorsamen Unterthan prozediren. Abel war aber bereits in das französische Hauptquartier nach Augsburg abgereist. Seine Unterhandlungen mit Moreau hatten wenigstens den Erfolg, daß derselbe erklärte, die Hälfte der Kontribution sollte von dem Herzog, die andere Hälfte von der Land= schaft getragen werden. Diese Entscheidung wollte jedoch der Herzog und der Geheime Rath nicht als maßgebend anerkennen, und so zog sich der Streit über die Frage, wie viel der Herzog und wie viel die Landschaft bezahlen sollte, noch längere Zeit Eine Zeit lang zeigte sich Aussicht, daß ein Theil der Kontribution nachgelassen werden sollte, und die Landschaft ließ sich in Hoffnung, daß dieser Nachlaß schließlich doch gewährt werde, herbei, für die noch fehlende Summe von 500000 Francs dem Kontributionsagenten Wechsel auszustellen. Als diese fällig waren, wurde die Einzahlung doch gefordert, und außerdem noch eine weitere monatliche Kontribution auferlegt, was Veranlassung gab, wieder den Weg diplomatischer Unterhandlung zu betreten. Abel wurde im Januar 1801 von dem ständischen Ausschuß nach Paris geschickt. Die Unterhandlung wegen Nachlaß war jedoch nicht der einzige Grund dieser Sendung, sondern die Absicht, die Thätigkeit des herzoglichen Gesandten in Paris zu kontrolliren. Noch vor der Abreise Abel's hatte nämlich der Herzog den Regierungspräsidenten v. Normann nach Paris geschickt, ohne von dieser Sendung und der mitgegebenen Instruktion Mittheilung zu machen, was unter den bestehenden Verhältnissen neuen Grund zum Mißtrauen gab und den Ausschuß veranlaßte, gegen alle von dieser Sendung entspringenden Verbindlichkeiten und Nachstheile Verwahrung einzulegen.

Nun entbrannte der Streit zwischen dem Herzog und dem Ausschuß auf's neue. Jener bestritt die Befugnis des Ausschusses, einen eigenen Gesandten abzuordnen, erklärte die Sendung Abel's nicht nur für unnöthig, sondern auch für schädlich und verlangte seine schleunige Zurückberufung. Der Ausschuß dagegen behauptete, auf frühere Vorgänge sich berufend, die Grenzen seiner Befugnis nicht überschritten, sondern nur eine Pflicht erfüllt zu haben. Man habe von Anfang an den Entschluß zu diesem Schritt wohl erwogen und auch nach erneuter Berathung gefunden, daß man dazu berechtigt gewesen sei. Zu einer Zurückberufung Abel's habe man um so weniger Grund, als der Herzog über die seinem Gesandten Normann ertheilte Instruktion dem Ausschuß immer noch keine Mittheilung gemacht habe. Als der Herzog an das französische Ministerium das Ansinnen stellte, Abel aus Paris auszuweisen, wurde diese Zumuthung abgelehnt, und der Ausschuß glaubte nun, um so weniger nachgeben zu dürfen. Auch ein Kabinettsschreiben, das der Herzog an Abel ergehen ließ, worin er ihm befahl, er jolle unverzüglich zurückkehren und seine Gesandt= schaftspapiere bem Geheimrath Normann übergeben, hatte nicht die beabsichtigte Wirkung. Abel blieb auf seinem Plat als land= schaftlicher Gesandter, obgleich der ursprüngliche Zweck seiner Sendung, die Verhandlung wegen der Kontributionen, durch Bezahlung der an Tessier ausgestellten Wechsel und Reduktion der monatlichen Kontribution auf 300000 Francs erledigt war

und die Veranlassung zu weiteren Forderungen durch den am 9. Februar 1801 abgeschlossenen Frieden von Luneville wegfiel. Dagegen handelte es sich um Regulirung der Entschädigungen, welche Würtemberg für die Abtretung Mömpelgards und die erlittenen Kriegsschäben in Aussicht gestellt waren. In dieser Angelegenheit kamen allerlei Tauschvorschläge und Gebietsveranderungen zur Sprache. Von französischer Seite wurde der Plan vertreten, das Herzogthum Würtemberg ganz aufzulösen und zwischen Baben und Baiern, bei beren Fürsten man freundlichere Gesinnungen gegen Frankreich voraussetzte, zu theilen. Von Österreich war der Vorschlag gemacht, das Herzogthum Baiern zu einer Entschädigung für den Großherzog von Toskana zu ver= wenden und dagegen den Kurfürsten von Baiern mit Schwaben, einschließlich Würtemberg und die österreichischen Vorlande, und den Angrenzungen der Rheinpfalz zu entschädigen. Dem Herzog von Würtemberg war dagegen das Großherzogthum Berg zu= gedacht. Der Ausschuß fragt nun Abel um Rath, was gegenüber diesen den Fortbestand des Herzogthums Würtemberg und dessen Verfassung in Frage stellenden Plänen zu thun sei, ob man sich nicht an die Garanten der würtembergischen Verfassung, die Höfe von England, Dänemark und Preußen, und den Agnaten des Herzogs, Herzog Eugen von Würtemberg-Dls, wenden solle. Abel erwidert 1), man könne dies allerdings thun, aber man dürfe sich keine Musion machen, als ob die Vorstellungen und die rechtlichen Deduktionen der Landschaft den Austausch des Landes verhindern könnten; wenn die großen Mächte ein solches Arrangement nöthig und zweckmäßig finden sollten, um den Paci= fikations = und Entschädigungsplan zu vervollständigen, werde dies geschehen, ohne um die Einreden der Landschaft sich zu kümmern. Man musse alle Aufsehen erregenden Schritte ver= meiden und danach trachten, dem Lande seine Verfassung und die Bürgschaft der abschlicßenden Mächte zu erhalten. Dies sei wichtiger als die Fortbauer der Verbindung mit dem angestammten Regentenhaus, das nur zu geneigt sei, die Verfassung zu be-

<sup>1)</sup> In einem Schreiben vom 13. Juli 1801, siehe Vreede p. 214 s.

seitigen. Dabei sei auch in Rechnung zu ziehen, baß es für bas Herzogthum ein Vortheil sein würde, einem größeren Staate einverleibt zu werden, weil dies dem Handel und der Industrie Förderung gewähren, die Erhaltungs- und Vertheidigungsmittel verstärken, vielleicht auch Erleichterung der Abgaben zur Folge haben würde.

Die Korrespondenz des Ausschusses mit Abel kam zur Kenntnis des Herzogs und gab ihm wieder Veranlassung zu einem heftigen Ausdruck seines Unwillens. Er ließ ein Schreiben 1) an den Ausschuß ergehen, worin er sich höchst ungehalten darüber äußert, daß auf seine lette Signatur wegen der Sendung und Abberufung Abel's weder Antwort noch pflichtschuldige Gehorsamsleistung erfolgt sei, und daß man sogar Abel beauftragt habe, wegen gewisser beunruhigender politischen Nachrichten Erkundigungen einzuziehen. Er wiederholt sein Berlangen der ungefäumten Burückberufung Abel's, verbietet bem Ausschuß jeden diplomatischen Verkehr und macht ihn verantwortlich für alle Nachtheile, die daraus erwachsen können, daß der Ausschuß das Juteresse des herzoglichen Hauses und des Landes als trennbar dargestellt Der Ausschuß erwidert: da der Herzog über mehrere wichtige Landesangelegenheiten wie über den Subsidienvertrag mit England und die Instruktion Normann's der Landschaft gar keine Mittheilung gemacht habe, so habe der Ausschuß guten Grund und die Verpflichtung gehabt, sich um derartige Angelegen= heiten zu bekümmern und Erfundigungen einzuziehen. Er sei ganz berechtigt gewesen, einen eigenen Gesandten nach Paris zu schicken, und es könne jett, wo der Fortbestand des mürtem= bergischen Staates und seiner Verfassung in Frage stehe, von seiner Zurückberufung keine Rede sein. Abel selbst, dem der Herzog auf's neue befohlen hatte, nach Stuttgart zurückzukehren, erwiderte ihm, er könne dies nicht thun, wofür ihm der Ausschuß als für einen neuen Beweis seiner standhaften Pflichttreue dankt.

Der Arger des Herzogs über den diplomatischen Verkehr des ständischen Ausschusses mit der französischen Regierung wurde

<sup>1) 24.</sup> Juli 1801. Vreede p. 234.

noch mehr gesteigert, als er hörte, der Ausschuß habe sich an dieselbe mit der Bitte um Schut der Verfassung gewendet, und es sei zu diesem Zweck ein Aufsatz über die ständischen Rechte übergeben worden. Er verlangte nun von dem Ausschuß eine ungesäumte Erklärung, ob von seiner Seite irgend jemand bazu autorisirt ober auf irgend eine Weise an einem solchen Schritte Theil genommen worden sei. Der Ausschuß antwortete aus= weichend: der Umstand, daß der französischen Regierung ein Auf= satz über die ständischen Rechte übergeben worden, sei noch kein Grund, von ihr eine solche Erklärung zu verlangen; übrigens sei die Landschaft auch auf eine weniger unbestimmte Angabe hin nach dem statu pactitio außer Stande, sich in weitere Außerungen einzulassen. Der Herzog drang auf unumwundene Erflärung; aber der Ausschuß beharrte auf seiner Weigerung, eine solche zu geben, da nach den Verträgen niemand das Recht habe, von ihm eine Verantwortung zu verlangen, durch welche den Rechten und Freiheiten bes Landes Eintrag geschehen konnte. Übrigens habe der Ausschuß gute Gründe, wegen Erhaltung der Verfassung und der Rechte und Freiheiten des Landes besorgt zu sein. Darauf erwiderte der Herzog (am 14. September 1801), er sehe sich genöthigt, eine Kommission zu bestellen, um die Mit= glieder des Ausschusses über die in den früheren Schreiben gestellten Fragen zu Protokoll zu vernehmen. Hierauf erwidert der Ausschuß den 17. September, er müsse auch in diesem Fall auf der Verweigerung weiterer Ausfunft beharren, da der bei dem Amtsantritt der Ausschußmitglieder beschworene Staat ihnen zur Pflicht mache, dasjenige, was im Rath und der Landschaft Sachen geredet und gehandelt werde, bis in ihren Tod zu ver= Es sei ihnen im Erbvergleich von 1777 die Zu= sicherung ertheilt, daß von ihnen nur verfassungsmäßiger Gehor= sam verlangt und nichts angesonnen werden dürfe, was gegen ihre Amtsinstruktion und Bestallung wäre. Sie müßten sich daher die Einsetzung einer Untersuchungskommission und die Vor= ladung einzelner Ausschußmitglieder zum Verhör nach einmüthigem Beschluß verbitten. Unter demselben Datum erstattete der Aus= schuß seinem Gesandten in Paris ausführlichen Bericht über bie

stattgehabten Vorgänge und den Schriftenwechsel mit dem Herzog und überschickte ihm für den Fall eines herzoglichen Gewaltstreiches gegen den Ausschuß eine Vollmacht, um die Kaiserliche Majestät sowie die königlichen Höfe von Dänemark, Preußen und Hannover, die Garanten der würtembergischen Verfassung, um Schutz gegen die Vergewaltigung durch den Landesherrn anzurusen.

Auf den Protest des Ausschusses gegen die Einsetzung einer Untersuchungskommission erfolgte ein herzoglicher Bescheid, daß es bei der angekündigten Verfügung sein Verbleiben habe und daß die Mitglieder des Ausschusses sowie die landschaftlichen Offizialen, deren Vernehmung nöthig sei, den landesherrlichen Vesehlen unweigerlich Folge zu leisten hätten.

Wirklich wurden auch mehrere Ausschußangehörige wie Prälat Dapp, der abgesetzte Landschaftskonsulent Kerner u. a. vor die neue Kommission vorgeladen; aber sowohl der Ausschuß als die Betheiligten protestirten gegen das angeordnete Verfahren und erklärten, sie müßten darauf bestehen, daß es ihnen nicht gebühre, einem gesetlichen Schutmittel ber Verfassung zu entsagen. Vorladung und die Protestation wurde wiederholt; aber ber Herzog wagte schließlich doch nicht mit Gewaltmaßregeln gegen die Ausschußmitglieder einzuschreiten. Seit Mitte Oktober hörten die Citationen vor die Untersuchungskommission auf und, wie wir aus einem Schreiben des Ausschusses vom 11. November 1801 an Legationsrath Abel erfahren, wurde das inquisitorische Ber= fahren gegen die Ausschußmitglieder in Folge der Ankunft des französischen Gesandten Massias eingestellt, ohne daß jedoch über das Abbrechen der Untersuchung eine offizielle Mittheilung gemacht worden wäre. Die Bemühungen Abel's, die französische Regierung zu einem Schritt zu Gunsten der würtembergischen Landschaft zu bestimmen, scheinen also Erfolg gehabt zu haben, und so auf= gebracht Herzog Friedrich über diese Einmischung war, fand er sich doch genöthigt, den Vorstellungen Frankreichs Gehör zu geben, da die Verhandlungen in Paris über die Entschädigungs= angelegenheit noch schwebten und ein günstiger Erfolg von dem guten Willen der französischen Regierung abhing. Auch die von beiden Seiten angegangene österreichische Regierung trat jett ver= mittelnd ein. Ein Reichshofrathsbefret vom 26. November 1801<sup>1</sup>) befahl zwar bem landschaftlichen Ausschuß, sich aller anmaßelichen Refurse, Sendungen und Unterhandlungen mit auswärtigen Mächten in öffentlichen Angelegenheiten zu enthalten, aber ertheilte auch dem Herzog die Ermahnung, die am 14. September versordnete Vernehmung einzelner Ausschußmitglieder auf sich beruhen zu lassen. Daß der Herzog nicht nur dieser Ermahnung folgte, sondern überhaupt einen versöhnlicheren Ton anschlug, ersehen wir aus einem Erlaß an den Ausschuß vom 21. Dezember 1801, worin er die wiederholt verweigerte Vestätigung der Wahl des Stuttgarter Vürgermeisters Klüpsel zum Mitglied des engeren Ausschusse und des Prälaten Märklin in den weiteren Ausschuß bestätigt und sogar die Suspension der ihm so verhaßten Landschaftsfonsulenten Abel und Kerner wieder ausbebt.

Der landschaftliche Ausschuß that nun auch einen Schritt zur Versöhnung, indem er den Legationsrath Abel von seinem Posten in Paris abberief. Abel kehrte jedoch nicht mehr nach Stuttgart zurück, um von seiner Wiedereinsetzung als Landschaftskonsulent Gebrauch zu machen, sondern folgte einem Antrag der Hanseltädte, welche ihn auf Empfehlung Talleyrand's und Bonaparte's zu ihrem Geschäftsträger in Paris gewählt hatten. In dieser Stellung blieb er bis zu seinem Tod im Jahre 1823.

Die Verhandlungen Würtembergs mit der französischen Republik erreichten ihr Ende durch den Frieden, welchen der Gesandte Herzog Friedrich's auf Grund des Luneviller Friedens am 20. Juni 1802 abschloß. Die Projekte der Auflösung Würtembergs und der Abtretung an Baiern, welche den Landständen so viel Sorge gemacht hatten, wurden bei Seite gelegt, und Herzog Friedrich bekam zur Entschädigung für die Abtretung Mömpelgards und einiger elsässischen Besitzungen und für die erlittenen Kriegsschäden durch den am 20. Mai 1802 in Paris abgeschlossenen Frieden und den nachherigen Reichsdeputationsschluß vom 25. Februar 1803 einen großen Theil der Gebiete, deren Jutheilung er schon in

<sup>1)</sup> Siehe Verhandlungen bei dem k. t. Reichshofrath zwischen dem Herzog Kurfürsten von Würtemberg und seinen Landständen 1801—1805.

seiner Instruktion an Abel vom Februar 1798 gefordert hatte, die Abteien Schönthal, Ellwangen und Zwiefalten, das Stift Komburg und neun schwäbische Reichsstädte.

Die Streitigkeiten mit den Landständen hörten nicht auf. Von der Inforporation der neuen Erwerbungen, die der Herzog früher in Aussicht gestellt hatte, wollte er nichts mehr wissen. Der Landtag wurde mehrmals neu zusammenberufen, aber wieder aufgelöst; mißliebigen Ausschußmitgliedern wurde die herzogliche Bestätigung verweigert, mehrere gefangen gesetzt, Steuern und Kriegsmannschaft einseitig erhoben, landständische Kassen und Archive gewaltsam erbrochen. Da das Bündnis mit Österreich weder Schutz noch Gebietsvermehrung gewähren konnte, so ver= schmähte Herzog Friedrich das Bündnis mit Frankreich nicht und wurde dafür mit neuen Gebietsvermehrungen, der Verleihung der Königswürde und Souveränetät belohnt, die ihm möglich machte, die so lästige Fessel der ständischen Verfassung zu brechen.. Am 30. Dezember 1805 wurden die Mitglieder des ständischen Ausschusses zum letten Male in das Schloß berufen, um die Erklärung der Aufhebung der altwürtembergischen Verfassung zu vernehmen.

## VII.

## Der Deutsche Ritterorden und die Stände Preußens.

Bon

## Max Böppen.

Aften der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Herausgegeben von M. Töppen. Publikation des Vereins für die Geschichte der Provinz Preußen. I. Die Jahre 1233—1435. Leipzig, Duncker u. Humsblot. 1878. — II. Die Jahre 1436—1446. 1880. — III, 1. Die Jahre 1447—1452. 1881. (Vgl. H. B. 36, 580; 45, 125.)

Der Staat, welchen der deutsche Orden vom Hospital der heiligen Jungfrau zu Jerusalem in den heutigen Provinzen Ost= und Westpreußen begründete, ist eines der merkvürdigsten Gebilde des Mittelalters. Von dem schwachen Herzog Konrad von Ma= sovien zum Schutze seines Landes gegen das kriegerische freiheit= liebende Volk der Pruzen herbeigerufen, übernahm er diesen Auf= trag doch hauptsächlich deshalb, weil er durch Erfüllung desselben der gesammten christlichen Kirche einen großen Dienst erweisen konnte; denn der Kampf gegen die Heiden galt in der Schätzung der Zeitgenossen bereits für ebenso verdienstlich als der Kampf gegen die Sarazenen um Jerusalem und das heilige Land. Die Erfolge bes überommenen Kampfes waren glänzend: Polen wurde gesichert; ein großes Land von der Weichsel her bis zur Memel wurde unterworfen; was jenseits der Memel bis zum Finnischen Meerbusen dem Christenthum bereits huldigte, schloß sich dem Orden an; der Orden und seine Kriegsmacht galt für die Vor= mauer der Christenheit gegen das Heidenthum des östlichen Europas. Zugleich verstand er es, einen breiten Strom der Auswanderung aus Deutschland nach dem eroberten Lande hinzulenken und einen Staat zu begründen, der so gut deutsch war wie nur irgend eine Landschaft in Deutschland selbst. In demselben erblühten wunderbar schnell gewerbfleißige Städte, welche die Verbindung mit den Schwesterstädten an den Küsten der Oftsee aufsuchend, bald zu ben angesehensten bes Hansabundes gehörten. weniger gedieh die ländliche Bevölkerung; scheint es doch, als ob etwa 150 Jahre nach dem Einzuge des Ordens in Preußen die Zahl der Dörfer und Landgüter in Preußen nicht geringer war und der Landbau mit nicht geringerem Eifer und Erfolge betrieben wurde als heutzutage. Die Verwaltung des Landes galt für musterhaft: von der Ausübung des Faustrechts der Ritter und Städte gegen einander, dieser offenen Wunde mittelalterlichen Staatenlebens, war in Preußen keine Rebe. Kriegs= und Zinsverfassung war wohl geordnet. Für den Schutz der Grenzen war nach Möglichkeit gesorgt. Die Kriegsmacht des Ordens galt für unüberwindlich. Mit Staunen hören wir von der Größe der Naturalvorräthe in den Magazinen des Ordens. Über den Ordensschat in der Marienburg gingen fabelhafte Ge= rüchte um. Großartige Schlösser, herrliche Dome und andere vielbewunderte Werke der Baukunst erfüllten das Land. andere Künste, wie die Poesie und die Wissenschaft, wurden gepflegt, so daß man nicht sagen könnte, daß der Ordensstaat in diesen Beziehungen hinter andern deutschen Staaten jener Zeit zurückgeblieben wäre. "In Meister Winrich's Zeiten war der Orden", wie ein alter Chronist sagt, "geziert mit gar viel edlen und weisen Brüdern, so daß er stand gleichsam in einer Blüte an Weisheit, an Rathe, an Zucht, an Mannheit, an Ehren, an Reichthum und an wohlgestalteten Brübern, so daß in den Zeiten tein Konvent war, in dem man nicht gefunden hätte einen Bruder ober zwei, die wohl zu Hochmeistern an Weisheit und an Redlichkeit dem Orden getaugt hätten. Auch alle Landfahrer sprachen in den Zeiten, wohin sie kamen, daß sie in keinem Lande so viel wohlgestalteter Leute an Alter und an Weisheit nie gesehen hätten als im Orden zu Preußen. Darum viel Herren, Ritter und Knechte der Christenheit begehrten den Orden zu sehen und kamen mit Macht gen Preußen und lagen zu Königsberg mit großen



der Deutschmeister durch die Statuten Werner's von Orseln sogar das Recht der Zurechtweisung und Absetzung des Hochmeisters; andrerseits hatte der Hochmeister in Preußen ebenso wie der Landmeister von Livland in Kurland, Livland und Esthland die Bischöfe als gleichberechtigte Mitherrscher der ihnen zugewiesenen Territorien anzuerkennen. Hieraus ergibt sich, daß der Orden als solcher mancherlei eigenthümliche, den Angelegenheiten Preußens durchaus fremdartige Interessen hatte, und daß er, wie es auch wirklich bisweilen geschah, in den preußischen Angelegenheiten durch die Mitregierung der Bischöfe behindert werden konnte. Beide Verhältnisse sind der Ordensherrschaft in Preußen verhäng= nisvoll geworden. Der Hochmeister Paul von Rusdorf schloß im Jahre 1435 einen Frieden mit Polen, welchen der Deutschmeister nicht anerkannte, und zerfiel darüber mit dem größten Theile der Ordensbrüder so gründlich, daß seine Unterthanen in Preußen durch Abschluß eines Bundes unter einander glaubten ihre Rechte auf alle Fälle salviren zu müssen. Und als ber Hochmeister Konrad von Erlichshausen sich bemühte, diesen Bund durch gerechte und milde Regierung unschädlich zu machen, fiel ihm der Bischof von Ermeland durch Heraufbeschwörung geistlicher Censuren so linkisch in den Arm, daß dadurch in rascher Folge der Abfall des Bundes vom Orben herbeigeführt wurde.

Die Organisation der preußischen Landesregierung war die, daß dem Hochmeister als dem Landesherrn — wenn wir hier von den Landestheilen der vier preußischen Bischöfe absehen — etwa 20 Komture als Gebictsverwalter untergeordnet, ihm selbst in Marienburg aber und ebenso den Komturen in ihren Gebieten eine größere oder kleinere Anzahl von Ordensrittern als Konvent zum Beirath und zur Verwaltung nebengeordnet waren. Dem Hochmeister stand überdies zur Berathung über wichtigere Anzgelegenheiten der sog, enge oder der innere Rath, meist aus 7 der angesehensten Gebietiger bestehend, und der äußere Rath, aus Mitgliedern aller Komtureien zusammengesetzt, zur Seite. Man kann rechnen, daß in besseren Zeiten an 1000, nach den Zeiten der Schlacht bei Tannenberg doch noch 500, zur Zeit des Absalles der Stände 300 Ordensritter sich im Lande befanden

und die Landesregierung bildeten. Sie waren ihrer Geburt nach meistens nicht Preußen, sondern Fremde; denn Preußen sind nur in verschwindend kleiner Zahl in den Orden aufgenommen, und kaum ein oder zwei Fälle sind nachzuweisen, in welchen es ein solcher auch zu einem Ordensamte gebracht hätte. Für Ein= geborene, welche nicht in den Orden aufgenommen waren, fanden sich bei dieser Regierungsform nur untergeordnete Dienste. SD hatte Preußen Hunderte von "Herren"; die Eingeborenen, auch die Angesehensten unter der Kitterschaft, konnten es nur Stellung von Dienern um die Person des Hochmeisters ober anderer Gebietiger bringen. Einer solchen Herrschaft mußte es sicher schwer fallen, für die Dauer im Lande sich Popularität zu erhalten. Und boch, so lange er sich seiner Aufgabe mit Ernst und Hingebung widmete, durch seine sittliche Haltung-sich Achtung erwarb, das Wohl des Landes sorgsam förderte und vom Glück begünstigt wurde, so lange war sie doch nicht unbeliebt. In ber Zeit des Sittenverfalls und der Landesbedrängnis schlug diese Beliebtheit schnell in das Gegentheil um. Fünfhundert, und seien es auch nur dreihundert 1), anspruchsvolle Herren waren eine sehr theure Regierung, zumal da viele derselben reich zu werden und die Ihren daheim in weiter Ferne mitzubereichern suchten. Waren die Eingeborenen auch in guten Zeiten von den Regierungs= behörden ausgeschlossen, so wurden mehr und mehr selbst die "Diener" der Gebietiger aus der Fremde herbeigezogen. Ordensritter gewöhnten sich mehr und mehr an Gewaltthätigkeiten aller Art gegen Personen und Eigenthum der Eingeborenen und gaben durch ihre Sittenlosigkeit öffentlichen Anstoß. Recht zu erhalten war schwer, und versprach der Hochmeister auch in ein=

<sup>1)</sup> Der Orden zählte schon in Hermann von Salza's Zeit 2000 Mitglieder (Dusburg Chron. Pruss. I c. 5), später jedenfalls mehr. Um das Jahr 1379 zählten die sämmtlichen deutschen Balleien 701 Ordensbrüder (Boigt, Preuß. Gesch. 5, 396), im Jahre 1394 9 deutsche Balleien allein 620 Ordensritter (Cod. dipl. Pruss. V n. 55). Die Zahl der Ordensritter in Preußen ist für die besten Zeiten auf 1000, sür die Zeit nach 1410 auf 500 berechnet, in der Altpreuß. Monatsschr. 7, 413. 414. Nach S. Grunau's Chronit 1, 722 gab es um 1406 700 Ordensritter in Preußen, nach einem Schreiben des Hauskomturs zu Thorn an den Hochmeister vom 9. Juni 1453 um die Zeit dieses Datums etwa 300.

zelnen Fällen Hülfe, der Komtur gehorchte dem Hochmeister nur, wenn es ihm beliebte. Die uns erhaltene Vermahnung eines Karstäusers an den Hochmeister Paul von Rusdorf vom Jahre 1428 schildert uns den Verfall des Ordens in den grellsten Farben.

Die rechtlichen Verhältnisse ber Unterthanen gestalteten sich im Anfange der Ordensherrschaft sehr günstig. Der Orden zeigte sich damals sowohl den Einwanderern, deren Zahl er möglichst zu vermehren suchte, als auch den unterworfenen Preußen gegen= über sehr entgegenkommend, was er um so leichter konnte, da er sich nach der Eroberung als Grundeigenthümer des ganzen Landes betrachtete. Er gründete Städte unter so günstigen Bedingungen, daß sich sehr bald ein sehr reges Gemeindeleben in denselben entfaltete, und daß sie durch Handel und Gewerbe bald zu Wohl= stand und Macht sich erhoben. Er gestattete den Städten auch gemeinschaftliche Berathungen auf selbstberufenen Städtetagen, überließ ihnen fast unbeschränkt die gesammte Gesetzgebung für Handel und Gewerbe und nahm keinen Anstoß an der freiesten Bewegung derselben in dem politischen Verkehr mit fremden Städten und Staaten. Nicht minder günstig waren die Bedingungen, unter welchen er den ländlichen Grundbesitz vertheilte; auch die "Freien", Ritter und Knechte gelangten zu materiellem Wohl= stand; die Rolle freilich, welche sie in öffentlichen Angelegenheitn spielten, war eine sehr bescheibene und beschränkte sich ziemlich lange im wesentlichen auf die Verhandlungen, welche in den ein= zelnen Gebieten (Komtureien) an den Besuch der Landgerichte in ihren Quatembersitzungen und an die Versammlungen zur Heer= schau gefnüpft wurden. Der Landrichter und der Bannerführer waren die vornehmsten ständischen Würdenträger.

Allgemeine Ständeversammlungen, d. h. solche, in welchen sowohl die Städte als auch die Landesritterschaft, und zwar nicht aus einzelnen, sondern aus allen oder doch zahlreichen Gebieten sich vereinigten, sind erst spät vorgekommen. Zwar liebten es die Hochmeister und die Gebietiger, seierliche Akte in Gegenwart von Zeugen aus der Mitte der Unterthanen zu vollziehen; auch zogen sie einzelne derselben nach eigener Wahl vorkommenden Falls, so weit es ihnen beliebte, zu Rathe, wie wir sie namentlich

bei Zusammenkünften mit den Fürsten der Nachbarländer an der Grenze von einem Kreise solcher Rathgeber umgeben finden. Aber eine jelbsterwählte Corona, deren Rath ebensowohl beachtet als ignorirt, ja die gelegentlich gegen ihre Überzeugung gedrängt wurde, sich für die Beobachtung eines Vertrages zu verbürgen, ist noch keine Ständeversammlung. Eher dürften auf Berathung wirklicher Vollmächtigen von Land und Städten die Landesgesetze hinweisen, welche mit der Bemerkung publizirt sind, daß Land und Städte sie genehmigt hätten, und solcher Besetze haben wir aus den letzten Decennien des 14. Jahrhunderts mehrere. Aber ein festes Herkommen in dieser Beziehung hat sich in ber Zeit der Blüte des Ordens (vor 1410) überhaupt nicht gebildet, viel= mehr haben die Hochmeister noch viel später zu den Landtagen öfters selbstgewählte Personen einberufen, statt den Gebieten die Wahl der ihnen gefälligen Deputirten zu überlassen. So wenig fest organisirt war die Landesvertretung noch in einer Zeit, als die Thätigkeit der Städtetage sich bereits in vollem Zuge befand.

Erst seit dem Falle des Ordens im Jahre 1410 tritt die Bedeutung der allgemeinen Ständeversammlungen mehr hervor. Vergleicht man aber die Rechte, welche die Stände Preußens von dem Orden zugestanden erhielten, mit denjenigen, deren sich die Stände anderer Länder, z. B. des benachbarten Brandenburg und Pommern, erfreuten, so zeigt sich der Orden durchaus ansspruchsvoll und autofratisch, die Stände gedrückt, gehemmt und so lange niedergehalten, daß sie zuletzt in einer eigenmächtigen Vereinigung Schutz und Sicherheit suchten.

Die Bewilligung der Steuern ist überall ein Hauptrecht der Stände. In Preußen trat die Nothwendigkeit solche zu fordern verhältnismäßig spät an den Orden, da er an Zins und Naturalien höchst bedeutende Einnahmen hatte, dis gegen den Anfang des 15. Jahrhunderts gut wirthschaftete und zur Zeit seiner höchsten Blüte durch die beiden Großschäffer zu Marienburg und Königsberg sogar einen höchst einträglichen schwunghaften Großhandel trieb, welcher den Städten eine schwer empfundene Konkurrenz machte. Das alles änderte sich sehr Ihnell seit den Zeiten des Hochmeisters Ulrich von Jungingen.

Der erste Landesschoß ist von den preußischen Ständen unmittelbar nach Beendigung des furchtbaren polnischen Krieges von 1409 bis 1411 dem Hochmeister Heinrich von Plauen bewilligt. Um die übergroßen Summen, zu deren Zahlung an Polen ihn der Frieden zu Thorn vom 1. Februar 1411 verpflichtete, auf= zubringen, versammelte er Vollmächtige der Ritterschaft und der großen, aber, was bis dahin noch nie geschehen war, zugleich auch der kleinen Städte zur Tagfahrt in Osterode am 22. Februar, wo ihm zwei, bedingungsweise drei Vierchen von der Mark, d. h. eine Vermögenssteuer von 12/3 Prozent bewilligt wurde. er wenige Wochen darauf einen zweiten Schoß forderte, erklärten die Städte (was die Ritterschaft that, wissen wir nicht), daß sie einen solchen zu gewähren nicht vermöchten, ja Danzig verlangte vielmehr Ersat für frühere außerordentliche Leistungen. Verabredung weiterer gemeinschaftlicher Maßregeln setzten einen Stäbtetag auf den 9. April an. Da ergriff der Komtur von Danzig Gewaltmaßregeln gegen die Stadt, die schon früher den Zorn des Hochmeisters auf sich gezogen hatte. Der Danziger Rath begegnete benselben mit gleicher Gewalt, erließ sogar einen Absagebrief an den Vogt von Dirschau. Es folgte die bekannte Katastrophe, die Ermordung der Bürgermeister Konrad Letzfau und Arnold Hecht und bes Rathmanns Bartholomäus Groß, welche sich durch den Schein der Versöhnung und Freundschaft in das Danziger Orbensschloß hatten locken lassen, endlich strenges Strafgericht des Hochmeisters über die rebellische Stadt und jäher Schrecken im ganzen Lande. Unter solchen Eindrücken unterblieb nicht nur die von den Städten beabsichtigte Tagfahrt zu Marien= werder, sondern es folgte auch die Bewilligung der vorher ver= sagten Steuer, noch vier Vierchen von der Mark, so daß die Städte in dem einen Jahre im ganzen eine Vermögenssteuer von mehr als 32/3 Prozent (die Landschaft wahrscheinlich eine entsprechende Hufensteuer) gezahlt haben. Aber das Verhältnis zu Polen gestaltete sich so ungünstig, daß das alles nicht ausreichte. Schon im Jahre 1412 verlangte der Hochmeister eine neue Steuer und versammelte die Stände zu diesem Zweck am 28. Oktober zu Elbing. Wiewohl hier wiederum entschiedener Widerspruch

ervien genieus a iau dans der ver damilis emgelegien Linesand ieder Manister in der Immunimmer innicht un großen Studie die den Gemene die Auftimendagien der Sieder intieles suiges zi even mei Loui emmi weide wa en Einer eine Seier ihr : Similing i Perier von der Viit i i me kannigensteller von i : Lagent nebt einer Tide wer kunnerinere um = Zir = 1. Züüling . ner ten parrer fante que Juvenieuer vor euer Alaif redit euer Territoiniseen vor ber Kusen venilige Si enieme Ansbetinger we ber Henrich der Panier und dur der materen Sociameirers nein genaate vorden. Inner der indunenden Regierung des Justimerkers Writige Lichmerder nurde in Indice 1419 ene külchie Sever vor 1 Sauling 1 1. 12: Kapan von ter Warf nerft einer Träffener von I Sint, von welcher er grad even Tei roc radiki und eur dindick van einem inlier kertun = - Ant ur de fur denligt: m Jahre 1.21 ene nát nice reprirer Swer der Terischligen nelker der kockmerker auf die Jukoflächger zu kölle gabar: Lrésifium sum hülleichm im des Kont arder die hamiten. Biel urtruckereller und dernscher als Archael Kickmeiner war ier Nachtelan Ban von Kritteri. Sind in Anfange fean Kignung fibre er eine die Heffinnung der Stände nediglichen, wider hier freie Ludes der Pandiol ein. Tue vor eur höcht beichwertiche Remenung. Alleidugs vor der Hierbrill iden früher öffers erhoben norden, aber uriprünglich 1997 und dann noch einige Wale cie 1854 zur für die Beburfaffe ber hamfelitte in beren Bifen nach beren Beideluft, born 1886 und 1895 für die Bedürfinffe der preugikben Haniefeiter in den preufisten Stien zigen den Billen der übrigen honiebten mit Genehmgung bes hochmerkers: im Jahre 1403 haive ich bie preufischen Savieftadte mit dem Jochmeister Rancat von Jungingen dahin geeinigt, daß der Hochmeister 13. sie 'e bes Piuntzolles erhalten iollten: Ulrich von Jungingen verlangte im Jahre 1409 ichon 23, io das die Städte sich mit begnügen mußten: Michael Rüchmeister endlich hatte sich burch bie Bitten der Städte unter Vermittelung einer hanjea= tischen Gesandtschaft 1421 bewegen lassen, den Pfundzoll ganz wieder eingehen zu lassen. Unter Paul von Rusdorf aber begann die Erhebung desselben sofort wieder und zwar auf einseitigen Beschluß des Hochmeisters und in der Weise, daß er den Ertrag ganz für sich behielt, wodurch denn die Umwandlung dieser in= direkten Steuer aus einer Einnahmequelle der Städte in eine solche des Ordens vollzogen war. Tropdem verlangte Paul von Rusdorf von den Städten sehr bald ein neues Geschoß zur Ersetzung der während der Nothjahre sehr verschlechterten Münze durch eine bessere, wozu er einen "Hauptstuhl von Gelde" brauchte. Nach längerem Sträuben bewilligten die Stände am 22. Juli 1425 4 Pfennige von der Mark, d. h. 5/9 Prozent, und 2 Skot (= 5 Schilling) zum Vorschoß vom Tische, die Landbewohner 3 Schillinge von der Hufe. Im Jahre 1427 sollte wieder eine Söldnerschar dem Reiche zu Hülfe gegen die Hussiten ausgeschickt werden, und auch diese auszurüsten erklärten sich die Stände bereit. Als dann aber ber Hochmeister, welcher es durchaus nicht verstand, der Habsucht und Gewaltthätigkeit der Gebietiger und Ordensritter zu steuern, gleich danach auch die Einführung einer Accise anstrebte, widersetzen sich die Stände in den Jahren 1428 und 1429 entschieden, obwohl er den Städten einen Theil des Ertrages zu überlassen sich erbot und sie dadurch zu ködern versuchte. Neue Geldverlegenheit entstand, als er sich im Jahre 1431 durch Abschluß eines Bündnisses mit dem Großfürsten Swidrigal von Litauen leichtfertig in einen neuen Krieg mit Polen stürzte. Dieser Krieg war durchaus gegen den Willen der Stände, und sie widersetzten sich der von dem Hochmeister verlangten Steueranlage hartnäckig, bis endlich nach Erneuerung des Landesraths im Jahre 1432 und mancherlei Zugeständ= nissen des Hochmeisters die Lage der Dinge selbst sie zwang nachzugeben. Die Anlage war nach ganz neuen Grundsätzen bemessen: Ritter und Anechte sollten von ihrem Gute einen Vier= dung (1/4 Mark), Freie und Schulzen 4 Skot (1/6 Mark), andere Landbewohner nach Verhältnis, die Bürger in den Städten je nach Vermögen 1, ½ oder 1/4 Mark, Handwerker, Dienstboten 2c. nach Verhältnis beitragen. Auch der am 31. Dezember 1435

geschlossene Friede zu Brest machte seiner Geldverlegenheit kein Ende; die neue Steuer, welche er damals forderte, wurde wieder= holt abgelehnt, und alles, was er mit vieler Mühe erreichte, war der Beschluß einer allgemeinen Tagfahrt: wolle jemand trotdem dem Hochmeister Hülfe leisten, so solle ihm das nicht benommen sein; während die Niederlande hier und sonst sich am gefügigsten zeigten, war die Opposition namentlich vom Kulmer= lande ausgegangen. Endlich bediente sich der Hochmeister eines der verhaßtesten Mittel, Geld zu schaffen, indem er die Getreide= ausfuhr zeitweise im allgemeinen verbot, im besonderen aber gegen gute Bezahlung durch sog. Lob= (d. h. Erlaubnis=) briefe Auf die Gegenvorstellungen und Bitten der Stände, welchen die Abstellung dieses Mißbrauchs in früheren Zeiten ge= lungen war, antwortete er in rücksichtsloser Verblendung: sollten wir nicht Macht haben, Glauben (Erlaubnis) zu geben, bem wir's gönnten, so wären wir arme Leute. Trop alledem nahm seine Finanzpolitik wie seine ganze Regierung ein trauriges Ende. Der Deutschmeister erkannte den Frieden zu Brest nicht an, nahm von demselben vielmehr Veranlassung, den Hochmeister vor seinen Richterstuhl zu fordern; auch der Meister von Livland, auch ein Theil der Konvente in Preußen lehnte sich gegen ihn auf; die Parteiung im Orden drohte zu offenem Bruderkriege zu führen; nicht einmal in der Marienburg vermochte der unglück= liche Hochmeister seinen Willen durchzuführen, und es blieb ihm keine Stütze als die Hülfe seiner oft schnöde behandelten Unterthanen. In der That leisteten sie diese Hülfe, aber um theuern Preis; denn sie benutten die Zwietracht ihrer Herren zum Abschluß des sog. Preußischen Bundes gegen Gewalt am 13. März 1440 und zwangen ihn, die Beschwerung des Pfundzolles und anderer Zölle abzuthun (5. Mai 1440). Bald danach dankte er ab, wenige Tage vor seinem Tobe. Sein einsichtsvoller Nach= folger Konrad von Erlichshausen, welcher durch Abstellung einiger Beschwerden, durch Mäßigung, Gerechtigkeitssinn und Offenheit ein freundlicheres Verhältnis zu den Ständen herstellte, befand sich freilich in ähnlicher Finanzverlegenheit, aber einestheils ver= folgte er den Polen gegenüber eine verständige Friedenspolitik,

anderntheils half er sich durch bessere Finanzwirthschaft, und endlich, wenn er auch entschlossen war, den Pfundzoll als Einnahme= quelle für den Orden wieder herzustellen (denn die Kammerämter waren verödet, die Schäffereien, welche früher mit einem Betriebs= kapital von 100000 Mark gearbeitet hatten, waren zu nichte geworden), so suchte er sich doch zuvor über den Rechtspunkt zu verständigen. Er hat diese Unterhandlungen mit größter Lang= muth geführt und zuletzt sich auf die Entscheidung des römischen Königs über seine Berechtigung berufen. Es war das erste Mal, daß eine solche Berufung an den Römischen König in Bezug auf eine innere Angelegenheit des Orbensstaates 1) erfolgte, und sie wirkte. Sobald die Ladebriefe des Königs eingingen, gaben die Stände nach, und die Städte mußten es nun noch als ein Glück ansehen, daß ihnen ein Drittel des in Danzig einkommenden Pfundzolles von dem Hochmeister überlassen wurde. Die beson= beren Vorstellungen, welche das Kulmerland mit Bezug auf die Kulmische Handfeste noch machte, hatten keine Wirkung.

Die Landesgeschgebung des Mittelalters war auf einen engen Kreis von Objekten beschränkt, da sowohl die Kirche als die städtischen Kommunen ihre eigene Gesetzgebung hatten, und die Rechtsbücher, nach welchen die Land= und Stadtgerichte entschieden, nicht sowohl durch Landesgesetze als durch Schöffen= sprüche weiter gebildet wurden. Ein Theil der Landesgesetze wieder= holte im Grunde nur firchliche Vorschriften oder städtische Ordonnanzen unter der Autorität des Landesherrn und der Stände. So sind in Preußen die Gesetze über Sonntagsfeier, Zauberei, Rentekauf, Marktverkehr am Sonntag und auf den Kirchhöfen, Beichte Verurtheilter zc. wesentlich firchlicher Natur. meinen (b. h. die sechs größeren) Städte begnügten sich oft, die auf ihren Tagfahrten beschlossenen Ordonnanzen in eigenem Namen zu publizieren, und wußten deren Befolgung in ihren eigenen Kreisen nachdrücklich zu sichern; öfters aber schien es ihnen, z. B. mit Rücksicht auf die kleinen Städte, auch auf das flache Land,

<sup>1)</sup> Paul von Rusdorf hatte einen ähnlichen Gedanken gehabt, als es schon zu spät war; zur Ausführung war er nicht gekommen.

rathsamer, den Hochmeister "zu Hülfe zu nehmen" und ihre Or= donnanzen als Landesgesetze befannt machen zu lassen. Ursprungs sind eine Reihe von Geschen über Gewerbe und Ber= fehr, namentlich auch über Münz, Maß und Gewicht. Als Ergänzung der Rechtsbücher lassen sich nur wenige Landesgesetze betrachten, wie das über die gerichtliche Schabenforberung von 1400, das über die nothwendigen Formen gültiger Verträge von 1408, das über die rechtlichen Folgen der Entführung von Frauen und Jungfrauen von 1394 zc. Die Landesgesetzgebung in das Einzelne zu verfolgen kann hier nicht beabsichtigt werden; es sei nur im allgemeinen bemerkt, daß die Faktoren der Gesetz gebung: Landesregierung, Städte, Ritter und Knechte, sich überall leicht einigten, wo es sich darum handelte, die niederen Schichten der Gesellschaft: Handwerker, Tagelöhner und Gesinde, durch strenge Lohn= und Disciplinarvorschriften in Schranken zu halten; ferner daß die ländliche Bevölkerung mit der städtischen im all= gemeinen in gutem Einvernehmen stand, daß einzelne Klagen ber Landbewohner über die Städte namentlich wegen Übertheuerung, wegen allerlei Beschränfungen im Marktverkehr, wegen Aufnahme ledigen Gesindes und wegen angemaßter Jurisdiktion über Land= bewohner wohl schon früh erschienen, ein drohenderer Konflikt aber erst in den letzten Jahren der Regierung Konrad's von Erlichs= hausen vorkam, als die Landbewohner sich burch Stockungen bes auswärtigen Verkehrs und Ausfuhrverbote schwer beeinträchtigt fühlten; — endlich daß beide Stände vereint oft schwere Klage führten über äußerst drückende Magregeln der Ordensregierung, welche die Ordensbeamten durch Berufung auf die Regalien des Ordens zu beschönigen oder zu rechtfertigen suchten. Einzelne Gebietiger trieben es so arg, daß sie die Produzenten hinderten, ihre Produkte in die Städte oder in andere Gebiete zu bringen, und vielmehr zwangen, sie ihnen zu selbstgesetzten Preisen zu verkaufen; viele trieben mit Vorliebe selbst Kaufgeschäfte; der verderblichen Konkurrenz, welche die beiden Großschäffer dem Handel der Städte auch im überseeischen Verkehr machten, ist schon gedacht; diese Konkurrenz war aber den Städten um so lästiger, als die Faktoren der Ordensgebietiger sich an die be=

stehenden Handelsordnungen nicht banden und überall, z. B. auch beim Konkursverfahren, das Vorrecht vor jedem andern verlangten. War die Ausfuhr des Getreides verboten, so benutten manche Hochmeister ein solches Verbot als ergiebige Finanzquelle, indem sie nicht nur die Vorräthe ihrer Magazine mit desto größerem Vortheil ausführten, sondern auch Privatpersonen aus Gefälligkeit ober für bares Geld ebenfalls Erlaubnisscheine aus= stellten. Andere Beschwerben veranlagten Gewaltthätigkeiten ber Gebietiger gegen Leben, Freiheit und Bermögen der Unterthanen. Oft verweigerten die Komture die Berufung von ihren Aussprüchen an den Hochmeister als unerträgliche Auflehnung. Oft wurden Güter als kaduk eingezogen, welche es nach dem Wortlaut ihrer Handfesten nicht waren. Ob dem Besitzer des Gutes kulmisches, magdeburgisches, polnisches oder preußisches Recht verschrieben war, wurde nach Laune und Vortheil oft unbeachtet gelassen. Oft haben die Stände, namentlich nach ber Wahl eines neuen Hochmeisters, che sie demselben huldigten, einzeln oder gemeinschaftlich die Abstellung solcher Beschwerden verlangt, und die Antworten auf solche Beschwerden sind dann nicht selten als Landesgesetz betrachtet worden. Bisweilen wurden mehrere Landesgesetze zu einem ganzen zusammengestellt, und das nannte man eine Landesordnung. Die erste bekannte Landes= ordnung ist die des Hochmeisters Ulrich von Jungingen von 1408. Besonders umfangreich ist die des Hochmeisters Michael Küch= meister von 1420. Auch Paul von Rusdorf bemühte sich um die Gesetzgebung. In seiner Landesordnung von 1427 werden haupt= jächlich die Verhältnisse des Gesindes und der Bauern geordnet, doch stieß die Anerkennung derselben selbst in den Niederlanden und im Ermelande, für die sie zunächst bestimmt war, auf Schwierigkeiten; ein Theil derselben ist in der Dorf= und Ge= sindeordnung für das Ermeland von 1435 weiter ausgeführt. Viel bedeutender war das in Zeiten höchster Verlegenheit des Ordens im Jahre 1434 von den Ständen entworfene sog. Regiment zur Verbesserung des Kirchenwesens und der Gerechtig= keitspflege, zur Förderung des Handels und Verkehrs, zum Schutz der Privilegien und des Herkommens, endlich zur Be-

seitigung einiger zwischen den Bewohnern bes platten Landes und den Städten strittigen Punkte; schade nur, daß sie trop allgemeiner Zusagen des Hochmeisters nie zur Geltung gekommen ist. Unter der Regierung seines Nachfolgers Konrad von Erlichs= hausen gab eine Partei der kulmischen Ritterschaft, welche die leidigen Verhältnisse zwischen den Städten und der ländlichen Bevölkerung reformirt wissen wollte, die Anregung zum Entwurf eines neuen Regiments, und der wohlwollende Hochmeister ver= sprach ihr, das Mögliche dafür zu thun. Sie war so eifrig, daß sie, da die Sache sich in die Länge zog, klagte, der Hoch= meister halte es mit den Städten und das platte Land musse verderben, weil man kein Regiment habe. Aber die Städte wollten prinzipiell so wenig als möglich mit allgemeinen Landesordnungen zu thun haben, und auch die Mehrheit der Ritterschaft erwartete von dem Antrage nichts Ersprießliches. Dennoch ließ der Hochmeister in allen Gebieten anfragen, was man wünsche und vorschlage, und brachte es dahin, daß die Stände einen Ausschuß zur Redaktion eines Entwurfes auf Grund der ein= gegangenen Propositionen niedersetzten. Aber trot aller Mühe kam man über die Entwürfe von 1444 und 1445 nicht hinaus. Es zeigte sich, wie wenig die Bahn der Gesetzgebung, sofern sie alle Stände und das ganze Land umfassen sollte, noch geebnet war.

Wie gering die Einwirkung der Stände auf die auswärtigen Verhältnisse in den alten besseren Zeiten war, ist schon anges deutet. Aber in der Zeit der polnischen Kriege von 1410, 1414, 1422, der Zeit der Erniedrigung des Ordens, als die Stände erkannten, daß sie stände erkannten, daß sie für aussichtslose Experimente dem Elende preisgegeben wurden, da erhoben sie doch ihre Stimme auch in Angelegenheiten des Krieges und Friedens. Schon im Jahre 1429 wird die Klage laut, daß der Hochmeister bei den Vershandlungen über Krieg und Frieden niemand von dem Lande und den Städten zugezogen habe, und als er dann 1432 zahlsreiche Repräsentanten von Land und Städten aus allen Gebieten zwang, das von ihm ohne Kath und Vollbort des Landes mit dem Großfürsten Swidrigal abgeschlossene Bündnis, dessen uns mittelbare Wirfung Wiederausbruch des Krieges mit Polen war, zu

untersiegeln, da wurde der Unwille jo groß, daß er keinen andern Rath wußte, als durch Wiedererrichtung des Landesraths die Gemüther zu beschwichtigen. Aber die Stände ruhten nicht eher, als bis der Frieden mit Polen wieder hergestellt war. Bei den Unterhandlungen zu Lenciz sagte ein Bürgermeister von Thorn: "wolle der Hochmeister ihnen nicht Frieden und Ruhe schaffen, so müßten sie selber dafür sorgen und sich einen Herrn suchen, der ihnen dazu verhelfe". Der Vertrag des zwölfjährigen Waffenstillstandes, der dann in Lenciz abgeschlossen wurde, ent= hielt die merkwürdige Klausel, daß, wenn der König oder der Orden den Krieg erneuern wollten, die Unterthanen des den Krieg beginnenden Theiles nicht weiter verbunden sein sollten, ihm zu gehorchen. Die Einmüthigkeit und Festigkeit der Stände machte alle Machinationen der Kriegspartei im Orden zu Schanden. Um 31. Dezember 1435 fam der Frieden zu Brest zu Stande, welcher nicht bloß die obige Klausel wieder enthielt, sondern auch die Bestimmung, daß die Friedensartikel jogleich und später alle zehn Jahre von den Ständen beider Theile beschworen werden sollten.

Die Stände Preußens mußten so viel traurige Erfahrungen besonders deshalb machen, weil ihnen ihre eigene Herrschaft so fremd war. Es gab weder ein oberstes Regierungskollegium, noch ein oberstes Gericht, in welchem sie neben den zahlreichen auspruchsvollen "Herren" einen maßgebenden Einfluß gehabt hätten. Der von dem Hochmeister Heinrich von Plauen im Jahre 1412 errichtete Landesrath war eine von der Noth des Augen= blicks eingegebene, wohlgemeinte, aber burchaus ephemere und nicht lebensfähige Institution. Er erwählte sich ähnlich, wie die allgemeinen Tagfahrten zusammengesetzt waren, je einen ober einige Repräsentanten aus den einzelnen Gebieten und aus den Städten — im ganzen 48 —, welche als geschworene Räthe des Ordens Mitwissenschaft von den Sachen des Ordens haben und zum besten des Ordens und des Landes mitrathen sollten; im besonderen wissen wir von diesen Geschworenen, daß sie un= mittelbar nach ihrer Vereidigung beauftragt wurden, jeder in seinem Gebiete die Nothwendigkeit einer neuen Steuerbewilligung

vorzustellen, daß sie die bewilligte Steuer erhoben und in Händen behielten, bis das Geld in ihrer Gegenwart seiner Bestimmung gemäß den Polen abgezahlt wurde. Das ist alles, was wir von diesem Rathe wissen; was sonst noch über seine Berech= tigungen und über seine Thätigkeit in den nächsten Jahren von Neueren erzählt wird, beruht auf undatirten Urkunden, welche fälschlich in diese Zeit gezogen werden, und auf bloßen Annahmen. Er verschwindet nach dem Jahre 1412 spurlos, um etwa 20 Jahre später wieder in's Gedächtnis zurückgerufen zu In anderen Ländern, z. B. in Pommern, kommen landständische Deputirte für einzelne Fälle, z. B. in Vormund= schaftssachen der Regenten ober bei der Errichtung außerordent= licher Gerichte, schon im 14. Jahrhundert, ein Ausschuß der Stände als dauernder Beirath der Regierung seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts vor. In Preußen erhielt sich die Insti= tution nicht, wahrscheinlich weil der Begründer derselben so schnell seines Hochmeisteramtes entsetzt wurde, die übrigen Ordens= ritter aber sie unbequem fanden. Auch den Ständen wurde sie verleidet, da der erste Dienst, den sie leistete, die Auferlegung einer brückenden Steuer war und überdies der Unterhalt berselben bedeutende Kosten an "Zehrung" verursachte.

Erst nachbem die Noth bes Landes durch die folgenden Kriege gegen Polen noch weiter vorgeschritten und in demselben Maße die Zügellosigseit und Gewaltthätigseit der Ordensritter gestiegen war, im Angesichte neuer Kriegsvorbereitungen des Ordens, sam man auf den Gedanken des Landesraths zurück. Auf der Tagsahrt zu Elbing am 19. März 1430 stellten die Bischöse, Prälaten, Ritter, Knechte und Städte des Landes nach vorausgegangenen mündlichen Verhandlungen an den Hochmeister solgende Forderungen: 1. ein großer Rath, bestehend aus 6 Gebictigern, 6 Prälaten, 6 von den Landen und 6 von den Städten, soll von dem Hochmeister und von den Landen eingesetzt und ohne denselben keine den Status des Landes berührende Sache beschlossen, 2. die auf Handselten und Herkommen beruhenden Rechte nicht angetastet, etwa entstehender Zweisel von dem Hochmeister und von dem Hochmeister und von dem Kochmeister und von dem Kochmeister und von dem Hochmeister und von dem Hochmeist

Edelmann oder Bürger ohne Urtheil und Recht betrübt oder ge= richtet, 4. dem Lande ohne Bewilligung des Rathes und des ganzen Landes kein Geschoß und keine Beschwerung auferlegt werden. Der Hochmeister wich begütigend aus, wie denn in der That der Plan des großen Rathes mit der bestehenden Ver= fassung des Ordens nicht wohl vereinbar gewesen wäre. Aber wenige Monate nachdem der Vertrag mit Swidrigal von den Ständen widerwillig besiegelt war, auf der Tagfahrt zu Elbing vom 12. November 1432, kam man auf jene Vorschläge zurück. Nun bestellte der Hochmeister einen geheimen Rath von vier namentlich bezeichneten Landesrittern; er wünschte auch einige Personen aus den Städten in denselben aufzunehmen, was diese jedoch ablehnten. Für diesen Rath verlangte der Hochmeister möglichst hohe Vollmachten der Stände; diese aber hielten daran fest, daß alle wichtigen Landessachen, wie Kriege, Bünd= nisse, Geschosse und was sonst ihre Rechte berührte, nur mit Wissen und Willen des ganzen Landes beschlossen werden sollten. Der Hochmeister ging barauf ein und versprach überdies, daß niemand ohne Urtheil und Recht zum Tode verurtheilt, und daß jährlich eine allgemeine Zusammenkunft gehalten werden sollte, auf welcher jeder, dessen Rechte gefürzt oder dem Gewalt ange= than wäre, seine Sache anbringen und ein neues Regiment (b. h. Landesordnung) berathen werden könnte. Diese Versprechungen bilden in der Geschichte der Stände einen hervorragenden Ruhepunkt.

Zwar, die vier Landräthe, welche den geheimen Rath bilden sollten, blieben, von dem Hochmeister besoldet, in Funktion und begegnen uns in der nächsten Zeit auf den Tagfahrten öfter als Bertrauenspersonen sowohl des Hochmeisters als des Landes; auch hat das Kollegium derselben später, namentlich in der Zeit der Herzoge von Preußen, einen sehr bedeutenden Einfluß auf alle Landesangelegenheiten gewonnen: aber in jener älteren Zeit war ihnen als Räthen des Hochmeisters eine recht unbedeutende Rolle beschieden. Desgleichen ist der versprochene Gerichtstag einige Male, 1433 und 1434, gehalten, doch war es schwer, die Sprüche desselben zur Exekution zu bringen, und die Abneigung der Prälaten und Ordensritter gegen denselben so groß, daß

ber Hochmeister denselben jahrelang aussetze und auch nach lebshafter Remonstration der Stände: "der Arme kann sich seiner Gewalt nicht beflagen; es gehet, daß es Gott erbarmt", nur zum Schein, ohne Theilnahme von Land und Städten (d. h. wohl ohne Zuziehung der Landräthe und ohne gleichzeitige Tagssahrt) abhielt. Daß das Regiment, welches auf einem der ersten Gerichtstage, 1434, von den Ständen entworfen wurde, von dem Hochmeister in den meisten Punkten bestätigt, aber nicht gehalten ist, wurde schon bemerkt.

Nun aber folgte bas innere Zerwürfnis im Orden, die Auflehnung zahlreicher Gebietiger und Konvente gegen den Hoch= meister, die Gefahr eines offenen Kampfes zwischen den erbitterten Faktionen. Diesen Augenblick benutten die Stände, welche in den letzten Decennien vergeblich um Abhülfe ihrer Nothstände gebeten hatten, welchen viel versprochen, aber wenig gehalten war. Sie schlossen eine Vereinigung zu gegenseitigem Beistande gegen jede Gewaltthat, welche einem ihrer Mitglieder von der Landesherrschaft widerführe, 1440: wer über Ungericht ober Gewalt zu klagen hätte, solle zuerst den Hochmeister, dann nöthigenfalls das gemeine Gericht anrufen; und wenn dieses nicht so bestellt würde, daß dem Rechten genug geschehe, wenn die Zusammenberufung desselben nicht abgewartet werden könne, sollte die Sache als gemeinschaftliche Sache der Stände angesehen und mit allem Nachdruck verfolgt werden. Der Hoch= meister in seiner Seelenangst, um nur der Hülfe der Stände gegen seine Feinde im Orden sicher zu sein, legte dem förmlichen Abschluß dieses verhängnisvollen Bundes nicht nur kein Hindernis in den Weg, obwohl er darüber ausdrücklich befragt wurde, Februar 1440, sondern ließ sich bald darauf, im Mai, das Ver= sprechen, den Pfundzoll aufzuheben, im Juni das Versprechen, den Richttag in einer den Ständen gefälligen, näher bezeichneten Form "auf Versuchen" abzuhalten, abpressen. Bald darauf legte der tiefgebeugte Meister — es war wenige Tage vor seinem Tode — sein Amt nieder, Januar 1441.

Sein tüchtigerer Nachfolger suchte durch maßvolles Auf= treten und strenge Aufsicht über die Organe der Regierung den

Grund der Beschwerden des Landes zu beseitigen. Auch er hat noch manches Opfer zur Beruhigung und Versöhnung der Gemüther bringen müssen, doch ist schon erwähnt, daß er den Pfundzoll wiedergewann, und das gemeine Gericht, welches nach Rusdorf's Zusicherung aus je vier Beisitzern vom Orden, den Prälaten, der Landesritterschaft und den Städten zusammen= gesetzt werden sollte und in dieser Form in der That im Juni 1441 abgehalten ist, gaben die Stände selbst preis, als der Hochmeister von demselben auch eine Entscheidung über seine Berechtigung zur Pfundgelderhebung fällen lassen wollte. gestaltete er die inneren Verhältnisse des Landes doch wesentlich besser, und selbst ein mit kirchlichen Vermahnungen von den Bischöfen auf den ungöttlichen Bund ausgeführter Angriff konnte bei der ruhigen Haltung des Hochmeisters mit einem gewissen Gleichmuth verwunden werden. Als aber im Jahre 1450 Ulrich von Jungingen die Regierung übernommen hatte, wich der gute Genius wieder von dem Orden. Der Bischof von Ermeland, welcher den Bund im besonderen haßte, weil sich Braunsberg und andere seiner Unterthanen an denselben mit Hülfegesuchen gewandt hatten, fachte den Streit zwischen dem Orden und dem Bunde zu hellen Flammen an. Auf seinen Betrieb schickte ber Papst einen Legaten in das Land, in welchem der Gottesdienst sichtlich abgenommen habe, zur Untersuchung über den ungött= lichen Bund; auf des Legaten Betrieb verurtheilte der Papst den letzteren und bedrohte ihn mit dem Kirchenbanne; auf ebendesselben Angaben hin liefen Vermahnungen des Römischen Königs und verschiedener Kurfürsten an die Mitglieder des Bundes ein, die den gleichen Zweck der Auflösung des Bundes unterstützen sollten. Der Bund suchte sich vor dem Kaiser und den Kurfürsten zu rechtfertigen; es kam zu einem förmlichen Prozeß zwischen dem Bunde und dem Orden vor dem Hofgericht des Kaisers; das Hofgericht erklärte den Bund für ungesetzlich und nichtig; dem Spruch folgte der Abfall des Bundes von dem Orden, die Kriegserklärung, die Übergabe des Landes an Polen und un= sägliches Unheil.

## Literaturbericht.

Vorträge und Auffätze aus dem Gebiete der Archäologie und Kunstsgeschichte. Von Karl Bernhard Stark. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Gottfried Kinkel. Leipzig, Teubner. 1880.

Die fünfzehn Vorträge und Abhandlungen sind nach dem Inhalt in vier Gruppen zusammengestellt. A. Allgemeines: Über Kunft und Kunstwissenschaft auf beutschen Universitäten. Kunst und Schule. Der Unterricht der Kunftgeschichte in höheren Töchterschulen und Seminarien für Lehrerinnen. An dieser Stelle sind diese Auffätze mehr nur als kulturgeschichtliche Dokumente zu den Bestrebungen der Gegenwart zu erwähnen, aus dem ersten allenfalls, daß er eine ge= schichtliche Übersicht den praktischen Vorschlägen vorausschickt, deren Grundgebanke auf eine Reform des Zeichenunterrichts ausläuft; der= selbe solle statt der Heranziehung von Kunstdilettantismus vielmehr die Unterstützung des kunstgeschichtlichen Unterrichts sich zur Aufgabe stellen. Daß die griechische Kunst nur in der Archäologie als einer philologischen Disciplin, nicht im Zusammenhang der allgemeinen Runftwissenschaft zum geschichtlichen Verständnis gebracht werden kann, daran niuß immer wieder erinnert werden. B. Aus dem Alterthum: Über die Epochen der griechischen Religionsgeschichte 1861 (im An= schluß an Welcker's Götterlehre). Über den Mythus der Niobe ("Niobe und die Niobiden" ist Start's Hauptwerk). Wanderungen und Wandelungen der Antike (erzählt die Schicksale der Kunstwerke vom Alterthum an bis in die Neuzeit). König Mauffolos und das Mausoleum zu Halikarnaß 1864 (auf Grund von Newton's Entbeckung und Publikation der Reste; die Ausgrabung des pergame= nischen Altars hat jett die Aufmerksamkeit von neuem auf dies in vielfacher Beziehung analoge Denkmal hingeleitet). Pompei und Pästum 1850 (schildert Pompei als Gesammtbild einer antiken Stadt; die neueren geschichtlichen Studien über Pompei, von Schoene und Nissen, Fiorelli, Mau, v. Rhoden, sind jüngeren Datums). C. Aus Mittel= alter und Neuzeit: Rom und Köln ober die Entwicklung der christlichsgermanischen Kunst (eine Gegeneinanderstellung der Basilika und des Domes mit einer Hinweisung auf erstere als den geeignetsten Ansknüpfungspunkt für den modernen Kirchenbau). Leonardo da Vinci. Albrecht Dürer und seine Zeit 1851 (also vor Thausing's Buch). Friedrich Schiller. D. Biographisches (über drei Gelehrte, welche Heidelberg länger oder kürzer angehörten): Friedrich Creuzer, sein Bildungsgang und seine wissenschaftliche wie akademische Bedeutung. Über Böch's Bildungsgang. Am Grabe von Prof. Dr. Hermann Köchly.

L. v. S.

Vermischte Schriften von Th. v. Bernhardi. Zwei Bände. Berlin, G. Reimer. 1879.

Die dreizehn Aufsätze, welche diese Sammlung enthält, find vor längerer Zeit geschrieben; die meisten zählen schon zwei Jahrzehnte und darüber; auch sind sie meist — nicht durchweg — zur Zeit ihres Entstehens in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht worden. find alle werthvolle Bereicherungen der Geschichtschreibung und beträftigen in rühmlichster Weise den Ruf, den sich der Bf. als einer der ersten Namen auf diesem Gebiete erworben hat; keines der mannigfaltigen Probleme, welche sie berühren, bleibt ohne wesentliche Rlärung und Vertiefung. In seltenem Maße vereinigt Bernhardi die Fähigkeit, Charatter und Wesen ber im Bölkerleben führenden Persönlichkeiten in ihrem inneren Kerne zu erfassen und plastisch darzustellen, mit der so ganz verschiedenen Gabe, Art und Einfluß der religiösen, politischen und namentlich sozialen Verhältnisse zu schätzen, welche das geschicht= liche Leben der Massen bestimmen. So weit er zeitgenössische Bustände streift, darf er sich wie wenige auf Lessing's geistvoll-kühnes Wort berufen, daß der Namen eines wahren Geschichtschreibers nur dem= jenigen zukomme, der die Geschichte seiner Zeiten schreibe. Die er= gänzenden und erläuternden Unmerkungen, mit denen er diesen Theil der Auffätze begleitet, bestätigen entweder die Auffassung, welche sich ihm im vollen Flusse der Entwicklung bildete, oder aber sie betreffen zufällige Ereignisse, die richtig vorhersehen zu können nur falsche Propheten sich vermessen; den großen Gang der Dinge und ihren inneren Zusammenhang hat er überall richtig und scharf erfaßt. fieben Aufsätze des 1. Bandes handeln über die russische Geschichte bes letten Jahrhunderts aus den verschiedensten Gesichtspunkten; sie überschütten das höfische, diplomatische, militärische, gelehrte und

soziale Leben des ungeheuren Reichs mit einer Fülle neuer und überraschender Lichter. Die "Ariegsscenen aus den Zeiten der Kaiserin Katharina II." sind anziehende Genrebilder wie aus einer ganz fremden Welt, entworfen nach den handschriftlichen Aufzeichnungen, welche sich zwei esthländische Offiziere, die Gebrüder v. Knorring, in den Türken= feldzügen jener Herrscherin gemacht haben. Drei Aufsätze (über bas Ende des Raisers Paul I. Die Feldzüge von 1812 bis 1814) sind den Lesern der H. Z. wohl bekannt. — Der Charakter Alexander's I. wird durch die mit liebevoller Sorgfalt geschriebene Biographie des Weltumseglers v. Krusenstern in eine eigenthümliche und nicht eben schmeichelhafte Beleuchtung gerückt. Die beiden letzten Auffätze dieses Bandes reichen in die Anfänge Alexander's II.; sie handeln von der Freilassung der Bauern und dem inneren Gefüge des russischen Heeres und entfalten den düstern Hintergrund, auf dem sich die äußere und innere Politik Außlands im letten Vierteljahrhundert abspielen mußte. Von den sechs Auffätzen des 2. Bandes befaßt sich die eine Hälfte mit preußischen Verfassungsfragen, namentlich so weit sie sich an die Reform der Heeresverfassung im Anfange der sechziger Jahre knüpfen; "wie ein Traum" erscheinen dem Bf. die damaligen Kämpfe, und in der That kann die arge Verwirrung jener Zeit nicht wohl besser beleuchtet werden als durch die einfache Thatsache, daß diese schlagenden Darstellungen, welche ebenso von einem gründlichsten Renner des europäischen Heerwesens wie von einem aufrichtig liberalen Manne ausgingen, so ganz ungehört verhallen konnten. Die andere Hälfte des 2. Bandes beschäftigt sich mit der französischen Geschichte, mit Erörterung von Streitfragen aus der Revolution von 1789, und mit dem französisch-österreichischen Kriege von 1859. Die Darstellung ist überall anziehend und geistreich im guten Sinn dieses viel miß= brauchten Wortes; man hört immer einen Mann, der, wenn er sich zu sprechen veranlaßt sieht, aus dem Vollen schöpft und etwas Bedeutendes zu fagen hat; nur hier und da stören gewisse Breiten und Wiederholungen. Ganz wird sich dieser Übelstand in einer Samm= lung von selbständigen Aufsätzen niemals vermeiden lassen; sie werfen das geistige Bild des Autors gleichsam in einem vielfach gebrochenen Spiegel zurück, und so mussen sich bekannte Züge wiederholen, aber an manchen Stellen wäre wohl eine etwas stärkere Kürzung möglich und nütlich gewesen. Mg.

Allgemeine Weltgeschichte, mit besonderer Berücksichtigung des Geistes= und Kulturlebens der Bölker und mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen für die gebildeten Stände bearbeitet von Georg Weber. XIV. XV. Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Leipzig, W. Engel= mann. 1879 u. 1880.

Die bekannten Vorzüge der ersten dreizehn Bände des umfassen= den Werks, an welches der Bf. ein volles Vierteljahrhundert an= gestrengter Arbeit gesetzt hat, bleiben auch den beiden letten treu; die Darstellung versinkt selten in dem ungeheuren Stoffe, sondern weiß ihn geschickt zu gliedern. Die zahllosen Streitfragen, welche sich an die Geschichte des 19. Jahrhunderts knüpfen, hat der Bf. natürlich nicht entscheiden können und wollen; genug, daß er erreicht hat, was in den ihm gesteckten Grenzen überhaupt zu erreichen war: ein besonnenes, kundiges und selbständiges Urtheil über die Ereignisse, die er erzählt, und die Gestalten, die er schildert. Vertheilt ist der Stoff in der Weise, daß der erste bieser beiden Bande vom Frieden von Campo-Formio bis zur Julirevolution reicht, der zweite von der Julirevolution bis zum Frankfurter Frieden; in einem Anhange wird dann noch die neueste Zeitgeschichte bis zur Schwelle des Jahres 1880 in ihrem äußeren Verlaufe stizzirt. Theils der ganze Charafter des Werkes, das bei den Lesern nicht die Kenntnis der Thatsachen voraussett, sondern sie erst darüber unterrichten will, theils die Natur des noch so flüssigen Stoffes verbot es von selbst, daß der Bf. das internationale Bölkerleben des 19. Jahrhunderts in einheitlichem, die tausendfachen Wechselbeziehungen sowohl zwischen den einzelnen Nationen wie zwischen ben einzelnen Richtungen menschlichen Lebens und Wirkens aufzeigendem Zusammenhange darstellte. Bielmehr wird jede größere Geschichtsperiode durch einen allgemeinen Überblick mit dankenswerther Angabe des Quellenmaterials eingeleitet; dann folgt die Geschichte der einzelnen Staaten, und ahnlich find die kultur= und literargeschichtlichen Theile des Werkes behandelt; freilich find bei dieser Methode vielfache Wiederholungen schwer zu vermeiden. Die erdrückende Fülle der einzelnen Daten und Namen ist in der Regel mit Sorgfalt durchgearbeitet. In der Liste der französischen Marschälle von 1804 bis 1870 (14, 207 u. f.) werden aus den Tagen des zweiten Kaiserreichs zwar Baillant, Baraguay d'Hilliers, Randon, Forey, aber nicht die ungleich wichtigeren St. Arnaud, Niel, Mac Mahon, Bazaine, Leboeuf aufgeführt; Kinkel entfloh nicht aus Pots= dam (15, 399), sondern aus Spandau; der Schweizer Banquier,

bessen Forderungen an Mexiko die französische Expedition veranlaßten, hieß nicht Jäckel (15, 824), sondern Jecker.

Ein allgemeinerer Einwand läßt sich gegen die ganze Komposition dieser beiden Bande insofern erheben, als die kulturgeschichtliche Ent= wicklung gegen die politische Haupt- und Staatsaktion wohl allzusehr zurücktritt und dadurch die treibenden Kräfte des geschilderten Zeit= raums nicht in richtigem Verhält nis erscheinen. Zwar geht der Bf. von dem richtigen Standpunkte aus, wenn er gerade für diese Epoche neben den großen Weltbegebenheiten auch das Rleinleben der Geschichte beachten, neben den mächtigen Herrschaften und Reichen auch die ge= schichtlichen Erlebnisse der Geringen und Schwachen erzählen will; aber er hat diese Absicht nur unvollkommen erreicht. Drei große Momente kennzeichnen das 19. Jahrhundert vor aller früheren Geschichte: die Unzahl technischer Entdeckungen und Erfindungen, die den menschlichen Verkehr bis in die alltäglichsten Gewohnheiten des häuslichen Lebens hinein umgestaltet haben; das Überwuchern ber geistigen Produktion in Rede und Schrift; und, durch diese beiden Erscheinungen hervorgerufen, das viel entschiedenere und selbstbewußtere Eingreifen der Massen in die geschichtliche Entwicklung. Das erfte Moment wird natürlich häufig gestreift, aber nirgends im Zusammenhange behandelt; sicherlich hätte die technologische Geschichte des Jahr= hunderts besondere Abschnitte verdient, für welche der Bf. sich nöthigen= falls ebenso gut der Beihülfe von Fachmännern hätte bedienen können, wie er schon für den kirchen = und musikgeschichtlichen Theil seines Werkes in Holymann und Crysander treffliche Mitarbeiter gewonnen Das zweite Moment verlangte gebieterisch eine, sei es noch so kurzgefaßte Geschichte der modernen Presse, für welche freilich so gut wie gar keine Vorarbeiten vorliegen; dazu wird in den literargeschicht= lichen Abschnitten die Darftellung der geistigen Wechselwirkungen allzusehr erstickt unter einem unabsehbaren Kleinkram von Namen und Bücher= titeln; namentlich auch in der deutschen Literatur, welche besonders ausführlich behandelt wird. Es ist doch ein ganz unnatürliches Ver= hältnis, wenn Dichter wie Kleist, Grillparzer, Platen mit wenigen Beilen in einer allgemeineren Übersicht erledigt werden, während harm= lose Tagespoeten wie Holtei oder gar längst vergessene Größen des jungen Deutschlands wie Theodor Mundt besondere Lebensläufe erhalten. Überhaupt kommen die vulkanisch zerrissenen, frivol zersetzenden Dichternaturen, welche der schönen Literatur des 19. Jahrhunderts ein so eigenthümliches Gepräge geben, Byron, Shelley, Heine, Musset

und selbst die besseren unter den Dramatikern des zweiten Kaiser= reichs, kaum zu ihrem Rechte. Endlich von den Massenbewegungen dieser Epoche wird nur die deutsche Sozialdemokratie so ausführlich und zutreffend geschildert, wie es der ganzen Anlage des Werkes entspricht, während der englische Chartismus so gut wie gar nicht erwähnt und die Pariser Commune von 1871 vielfach falsch aufgefaßt wird. Die französischen Nationalwerkstätten von 1848 werden (15, 302) wieder einmal auf Louis Blanc zurückgeführt, ein Tendenzmärchen, das nach den Aussagen namentlich Arago's in dem amtlichen Untersuchungsbericht über den Juniaufstand und nach der Geschichte der Nationalwerkstätten, welche ihr Leiter, Emil Thomas, veröffentlicht hat, in wissenschafts lichen Werken keine Stätte mehr finden sollte. Die Werkstätten wurden vielmehr von der antisozialistischen Mehrheit der provisorischen Regierung gegen Louis Blanc geschaffen, theils um ihm die Arbeiter abspenstig zu machen und theils um durch ihre verkehrte Anlage, an welcher sie nothwendig scheitern mußten, seine Vorschläge bloßzustellen.

Mg.

Comment dans deux situations historiques les Sémites entrèrent en compétition avec les Aryens pour l'hégémonie du monde, et comment ils y faillirent. Par É. Littré. (Tiré de la revue de la philosophie positive.) Leipzig, O. Schulze; Paris, É. Leroux.

Eine interessante geschichtsphilosophische Studie, an deren Ausarbeitung dem Bf. selbst so viel gelegen war, daß er es eigens anmerkt, wie er durch eine Krankheit beinahe an ihrer Vollendung gehindert worden wäre, und seine Befümmernis über diese Aussicht in Parallele stellt mit der Verzweiflung, von welcher G. Envier erfaßt wurde, als seine letzte Krankheit ihn zwang, seine großen Arbeiten unvollendet zu lassen.

Die "zwei geschichtlichen Situationen", um die es sich handelt, sind der Kampf Karthagos gegen Rom und der Kampf des muslimischssemitischen Drients gegen den christlichsarischen Occident. Die Absicht des Us. ist eine doppelte; er will zeigen, nicht nur, daß und wie in diesen Kämpsen, die dem Sieger mit der Bezwingung des Gegners zugleich die Weltherrschaft bringen mußten, das semitische Element gegenüber dem arischen unterlag, sondern auch, wiesern dieser Aussgang zum Heil der gesammten Kulturentwicklung gedient hat.

Der Kampf zwischen Rom und Karthago, welches letztere als phönizische Kolonie und größte Handels = und Seemacht seiner Zeit das vordrängende Semitenthum repräsentirte, wird zunächst nach

seinen treibenden Beweggründen und seinem äußeren Berlaufe ge= schildert, wobei hie und da Hinweisungen auf verwandte Situationen des Alterthums und der Neuzeit die Stellung und die Bestrebungen der beiden Mächte illustriren. So sehr Littré mit seinen Neigungen auf Seiten Roms steht, muß er doch anerkennen, daß dieses von Anfang bis zu Ende nur eine Interessenpolitik getrieben und baher durchaus keinen Grund gehabt habe, von "punischer Treulosigkeit" zu Aber obgleich die Mittel und Wege, durch welche Rom die endliche Niederwerfung und Vernichtung seines Rivalen erreichte, zum Theil verwerflicher Natur waren, so kann doch die Thatsache, daß es Sieger blieb, vom Standpunkte des Kulturhistorikers nur als ein Glück betrachtet werden; die geistige und politische Entwicklung der alten Welt wäre gänzlich von ihrer Bahn abgedrängt oder wenigstens um Jahrhunderte aufgehalten worden, wenn das nicht der Fall gewesen. In geschickter Darstellung und unter geistreichen Extursen auf einzelne Gebiete des Kulturlebens begründet L. diese an sich ja aller= dings unbestreitbare und leicht einzusehende Wahrheit. Vor allem war Rom im Stande, in Wechselwirkung mit Griechenland und dem griechischen Geiste zu treten und die Früchte desselben nicht allein selber aufzunehmen, sondern auch zu weiterer Ausreifung zu bringen; Karthago hätte das seiner Natur nach nicht vermocht, vielmehr höchst wahrscheinlich die griechische Kultur nur verderbt und zerstört. trat Rom in dieses Zusammenwirken mit Griechensand seinerseits nicht mit leeren Händen ein, es brachte neue Elemente herzu namentlich auf dem Gebiete des Rechts: und Staatswesens, während Karthago nichts dieser Art beizutragen gehabt hätte. Ganz besonders aber fällt in's Gewicht, daß Rom in unendlich viel höherem Maße als Karthago die Bedingungen in sich vereinigte, den später von ihm unterworfenen Völkern die Civilisation, deren Träger es war, wirklich zu bringen oder, wenn man will, aufzuerlegen. Der Bf. weist dies nach, indem er die civilisatorischen Aufgaben und Leistungen Roms unter drei Hauptgesichtspunkten charakterisirt, wie es nämlich verstand, die natio= nalen Gegensätze innerhalb seines Gebietes zum Schweigen zu bringen (die immensa maiestas pacis Romanae, wie der ältere Plinius sagt), ferner seine Sprache als Verwaltungs, und Amtssprache zu einer in der weitesten Ausdehnung gültigen zu machen und dadurch seine Bildung allen beherrschten Völkern zu vermitteln, endlich einer "voll= kommneren Religion" Bahn zu schaffen, d. h. dem Christenthum für seine universelle Ausbreitung die Wege zu ebnen.

"Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor": anknüpfend an diese Worte der karthagischen Dido bei Virgil gegen Üneas und die Troer, die angeblichen Väter Roms, sieht der Vf. gewissermaßen einen Rächer der Semiten an den Erben der arischen Weltstadt in dem Araber Wohammed erstehen.

In dem Jelam erhebt sich das Semitenthum nochmals zu einer bewunderungswürdigen Söhe in Bezug auf äußere Machtentfaltung, politische Bedeutung und geistiges Vermögen. Mit unwiderstehlichem Anprall dringen seine Scharen, nach Unterwerfung von Asien und Afrika, sogar bis in das Herz von Europa vor. Zwei Jahrhunderte später geht das dristliche Abendland seinerseits angreifend vor, in den Rreuzzügen; doch alle Großthaten, die verrichtet werden, vermögen nicht die gegenseitige Abgrenzung der beiden Religionsgebiete zu ver= ändern. Erneute Kämpfe erheben sich im 15. Jahrhundert, als die Türken unter den muslimischen Bölkern die Führerrolle übernommen hatten und zu immer gewaltigerer Macht herangewachsen waren; der Islam gewinnt Konstantinopel, verliert aber Spanien, und so halten sich beide kämpfenden Religionen und Völkergruppen hinsichtlich der äußeren Machtstellung immer noch so ziemlich die Wage. Wie aber verhalten sie sich ihrer Kulturstellung nach zu einander und zu der Gesammtentwicklung der Menschheit?

Der Bf. schildert mit einer gewissen Vorliebe das ungemein eifrige geistige und wissenschaftliche Vorwärtsstreben des Islam in seinen ersten Jahrhunderten und die hochbedeutenden Erfolge, die er erreichte. Die Grundlagen dafür waren vorhanden in den Geistesschätzen, die das Griechenthum hinterlassen; aber es ist voller Anerkennung werth, daß der Jelam sie sich anzueignen und zu verwerthen suchte; er ist dadurch einer der Lehrer unseres Mittelalters geworden. Auf diesen mächtigen Aufschwung folgte bann Abspannung, Stillstand und schließlich vollkommene Erstarrung, eine Thatsache, die L. allerdings als ausgemacht anerkennt, aber, wie uns scheint, mit keineswegs genügenden Gründen erklärt. Europa dagegen schreitet rüstig voran, befruchtet seinen Geist immer von neuem mit dem Geiste des griechischen und römischen Alter= thums, treibt aber auch selbständig Blüten und Früchte auf den verschiedensten Gebieten des geistigen Lebens. Die Entscheidung und zugleich die Scheidung zwischen beiden wird hauptsächlich durch bas 14. und 15. Jahrhundert herbeigeführt mit ihren wissenschaftlichen Fortschritten, mit der Erfindung der Buchdruckerkunft, der Verbreitung der griechischen Schriftwerke nach der Eroberung Konstantinopels, der

Entbedung Amerikas u. a. Seitdem hat sich die Kluft immer nur erweitert, und der muslimische Drient hat nicht nur seine geistige und wissenschaftliche, sondern auch seine politische, militärische und soziale Inseriorität Europa gegenüber immer deutlicher offenbart; fast ist schon die Gegenwart Zeugin von dem Zusammenbruch dersenigen historischen Gestaltung, in welcher bisher seine Hauptkraft sich konzentrirte und vor den Augen der Welt darstellte, des Ottomanischen Reiches. Gleiche wohl liege, meint der Bf., das Heilmittel nahe bei dem Übel: der muslimische Orient müsse thun, was er einst gethan und wodurch er einst geistig groß geworden, er müsse die abendländische Wissenschaft studiren. Ob dies wirklich das Heilmittel ist?! Selbst wenn es in Anwendung gebracht würde, wozu doch alle Voraussezungen sehlen, müßte es sich als durchaus ungenügend erweisen, denn für die Resgeneration des Orients würden doch wahrlich noch ganz andere Faktoren nothwendig sein!

Zwischen ben beiben hier behandelten Phasen der Geschichte will 2. einen gewissen Zusammenhang konstatiren: das militärische Duell, das durch den Kampf Roms und Karthagos ausgefochten wurde, habe sich in ein geistiges Ringen zwischen Abendland und Morgenland verwandelt; der Sieg, den hier das Abendland davontrug, habe die Entscheidung nur bestätigt, welche das Schickfal schon damals fällte, als es der latinischen Weltstadt das Übergewicht über die tyrische verlieh. Ein Gedanke, der unserer Meinung nach mehr geistreich als richtig ist, denn es dürfte sich hier nicht sowohl um einen inneren Busammenhang als um ein äußerliches Nacheinander handeln. Af. dürfen wir schließlich noch das Lob spenden, daß seine Abhand= lung durch jene elegante, durchsichtige und anmuthende Darstellungs= weise sich auszeichnet, welche die französischen Gelehrten nicht selten von unseren deutschen zu ihrem Vortheil unterscheidet. mussen wir ihm einen Vorwurf daraus machen, daß er selbst in einer rein wissenschaftlichen Arbeit die nationalen Antipathien des Franzosen nicht verleugnen kann: für die Bedeutung, welche das Eintreten der germanischen Bölker in die geschichtliche Entwicklung der Gesammtheit hat, scheint er keinerlei Verständnis zu haben — oder haben zu wollen; wo er ihrer Erwähnung thut, geschieht es stets in dem Sinne, als wäre durch sie lediglich eine tiefgehende Störung und ein schwer überwundener Aufenthalt bewirkt worden.

M. Lüttke.

École Française de Rome. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire. Fascicules I et II. Mars 1881. Paris, L. Thorin.

Die französischen gelehrten Anstalten zu Athen und Rom entfalten neuerdings eine rege und umfassende Thätigkeit. Die ältere École Française d'Athènes hat in den vierzig Jahren, welche sie besteht. manche tüchtige Gelehrte gebildet und zu werthvollen wissenschaftlichen Forschungen angeregt, in vorzüglichem Grade seit Albert Dumont und nach ihm der durch eine Reihe mustergültiger Arbeiten bewährte Paul Foucart ihre Leitung übernommen hat. Die École Française de Rome, gegründet im Jahre 1877, geleitet von Armand Geffroy, bleibt in rüftiger Arbeit hinter ber älteren Schwesteranstalt nicht zurück; beide Anstalten treten in ehrenvollen Wetteifer mit dem Archäologischen Institute des Deutschen Reiches zu Rom und zu Athen. Übrigens während das deutsche Institut sich bisher ausschließlich dem Studium des klassischen Alterthums gewidmet hat, haben die Franzosen sich nicht auf die gricchische und römische Archäologie und Philologie beschränkt, sondern das Mittelalter in den Kreis ihrer Forschungen aufgenommen, namentlich sind von Rom aus schon jest eine Reihe bedeutender Arbeiten an's Licht gefördert. Ihre Publikationen bestehen seit 1877: 1. in einer Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, einer Sammlung größerer Abhandlungen, bis jest 22 Hefte in 8°; 2. einer zweiten Serie dieser Bibliothek, für größere Publikationen bestimmt, eröffnet mit den ersten Heften der "Registres d'Innocent IV", bearbeitet von Elie Berger, auf drei Bände in Quart berechnet, von denen die ersten Hefte vor wenigen Monaten erschienen sind; 3. Bulletin de Correspondance Hellénique, publié par l'École Française d'Athènes, beren 5. Band gegenwärtig erscheint. Hierzu treten nunmehr die Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, von der École de Rome heraus= gegeben, deren erste Hefte oben verzeichnet sind. Sie werden all= jährlich in vier oder fünf Heften einen Band von 20 bis 25 Bogen mit den erforderlichen Tafeln bilden. Sie sollen zu der schnelleren Veröffentlichung von kleineren Abhandlungen und von Inedita dienen.

Das vorliegende Doppelheft ist ganz geeignet, den Umfang und die Solidität der Studien der jungen Französisch=römischen Schule zu bezeugen. Es wird eröffnet mit einer griechischen Inschrift aus dem sicilischen Tauromenion von mehr als 200 Zeilen, Listen von Archonten und Strategen aus der Zeit vor Augustus, welche in den Beamten=namen, die sie beurkundet, stellenweise sich berührt mit kleineren In=

schriften besselben Fundorts, deren Texte in dem Corpus Inscriptionum Graecorum gedruckt sind. Diese Inschrift ist von Geo. Lafaye heraussgegeben und von Alb. Martin mit paläographischen und kritischen Bemerkungen begleitet. Eine zweite Abhandlung bringt zwanzig römische Inschriften aus der Valle di Terracina, meistens Gradsschriften, herausgegeben und erläutert von R. de la Blanchère. G. Lacours Gayet hat die Konsularfasten der zehn ersten Regierungssjahre des Kaisers Antoninus Pius bearbeitet, unter Benusung der Marinischen Sammlung von Ziegelausschriften, welche die Vaticana ausbewahrt: eine Arbeit, welche nach Borghesis Muster und Vorbild ausgeführt ist und von dem größeren Werse, welches der Us. über Antosninus Pius vorbereitet, vorzügliches erwarten läßt.

Von den übrigen Abhandlungen, welche das Heft enthält, erswähnen wir nur noch den Auffat von Eugen Munt, Bonifacius VIII. und Giotto, der eine Reihe von Studien über die Geschichte der Künfte in Rom während des 13. Jahrhunderts eröffnet. Der im Greisensalter noch so gewaltsame und hochstrebende Papst wird uns hier als Freund und Beschützer der Künstler geschildert, welche er nach Kom beruft und hier wie in Anagni und Orvieto zu großen Aufgaben bestimmt. Er ist es auch, der von Giotto im Lateran das Frestobild zum Gedächtnisse des Jubiläums von 1300 ausführen ließ. Von diesem Gemälde ist nur ein Fragment erhalten, welches die Verstündigung des Jubiläums durch Bonisacius VIII. darstellt, der zwischen zwei Herren seines Hoses aufrecht steht. Munt ist es gelungen, von dem vollständigen Bilde auf der Ambrosiana zu Mailand eine Kopie aufzusinden, welche zwar mangelhaft ist, aber doch die Komposition des großen Gemäldes überschauen läßt.

Mit diesem Doppelhefte ist die neue periodische Publikation der Französisch=römischen Schule in gediegenster Weise begonnen. Sie versheißt in ihrer Fortsetzung ein wichtiges Organ der archäologischen und historischen Studien zu werden. Arnold Schaefer.

Geschichte des Alterthums. Von Max Dunder. I—IV. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1878—1880.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, den Werth von Duncker's Geschichte des Alterthums hier weitläufig zu erörtern, nachdem sich das Werk in fünf zum Theil sehr rasch auf einander folgenden Aufslagen hinreichend bewährt hat. Nur so viel mag bemerkt werden, daß es ursprünglich aus dem Bedürfnisse entstand, die Forschungen

ber Linguisten und Drientalisten über die Bölker und Staaten des Morgenlandes auch dem Historiker zugänglich zu machen. erschlossenen Quellen, die sich in einem früher nicht geahnten Maße eröffnet haben, mußten das Werk im Laufe der Zeit so verändern, daß die gegenwärtige Auflage mit der ersten nur wenig Ühnlichkeit Nur über diese Veränderungen, welche diese Auflage von den hat. früheren scheiben, liegt es uns ob, einige Worte zu sagen, und bafür gibt uns der Bf. in der Vorrede selbst die nöthigen Fingerzeige. vornehmste Grund für die zahlreichen Veränderungen, welche auch den größeren Umfang bedingen, den das Werk nach und nach gewonnen hat, liegt in der Nothwendigkeit, die Ergebnisse zu berücksichtigen, welche aus der Entzifferung der assprisch=babylonischen Reilinschriften sur die Geschichte Babylons und Asspriens sich ergaben. Darüber, daß diese Ergebnisse berücksichtigt werden mußten, ist nur eine Stimme; verschieden freilich ist die Werthschätzung dieser Funde in dem jetzigen Stadium der Entzifferung. Indessen, die assprisch-babylonischen Inschriften führen uns in Zeiten, für welche gleichzeitige Quellen absolut nicht zu beschaffen sind; meistens liegt daher die Sache so, daß uns nur die Wahl bleibt, entweder die Entzifferung der Inschriften gänz= lich zu ignoriren, ober aber den Inhalt berselben anzugeben, wie die Entzifferer lesen, und höchstens das vorhandene Material übersichtlich zu gruppiren. Nur an denjenigen Punkten, an welchen sich die assprisch=babylonische Keilschriftforschung mit Nachrichten der Alten berührt, kann die Frage entstehen, welche von beiden Arten von Quellen den Vorzug verdiene; und zwar handelt es sich vorzugsweise um die Beantwortung chronologischer Fragen und Zweifel, welche auftauchen, wie die Gültigkeit der assprischen Regentenkanone und Ver= waltungsliften gegenüber dem Kanon des Ptolemäus und den Ans gaben des A. T., die Glaubwürdigkeit der affprisch = babylonischen Inschriften gegenüber ben Angaben bes Berosus und Rtesias, endlich das Verhältnis der Nachrichten der genannten Inschriften über die assprischen Eroberungen in Medien gegenüber von Herodot's Er= zählungen über die Anfänge des Medischen Reiches. Über diese Fragen ist zwischen A. v. Gutschmid und E. Schrader ein ziemlich lebhafter Streit ausgebrochen (vgl. auch H. 25, 326 ff.), wobei die vierte Auflage unseres Buches in Mitleidenschaft gezogen wurde. Unser Uf. erklärt die Angaben der Alten nicht für werthlos, er nimmt ihnen gegenüber einen vermittelnden Standpunkt ein, doch hat er sich in vielen Punkten die Ansicht der Reilschriftforscher angeeignet und

hält dieselbe auch in der vorliegenden Auflage fest (1, 242 Note; 2, 22. 266. 350. 462; 4, 215). Doch folgt er ihnen nicht knechtisch; so verhält er sich den kosmogonischen Berichten der Babylonier gegen= über sehr zurückaltend, welche so großes Aufsehen gemacht haben (1, 278); das Land Arakuttu in den Inschriften erklärt er bestimmt für Arachosien, Musri setzt er nach Ostéran (2, 250. 261), während Schrader bei dem ersteren zweifelt, für das lettere bestimmt eine andere Gegend annimmt. Die Bedenken, welche D. (2, 460ff.; 4, 210ff.) gegen die Glaubwürdigkeit von Herodot's Bericht über die Anfänge der Meder vorbringt, glauben wir entfräften zu können; wir halten Herodot's Bericht in den Hauptsachen für durchaus historisch und finden Gutschmid's Vergleichung mit den Anfängen der Parther, gegen die sich unser Bf. (4, 219) erklärt, durchaus zutreffend. — Das Werk ist jett so geordnet, daß die beiden ersten Bande die Geschichte der Agypter, Babylonier, Assprer, Hebräer und Phöniker, kurz berjenigen Bölker enthalten, deren Gebiete diesseits des Tigris liegen; die beiden letten enthalten die Geschichte der Arier, zuerst also die der Inder, dann die der Meder und Perser. Daß wir mit dem Bf. hinsichtlich der Annahme eines alten battrischen Reiches nicht übereinstimmen, haben wir früher in dieser Zeitschrift eingehend erörtert (8, 1 ff.); andere Punkte gebenken wir nächstens an einem anderen Orte zu besprechen, so daß es nicht nöthig ist, hier näher darauf einzugehen. F. Spiegel.

Chrus und Herodot nach den neugefundenen Keilinschriften. Von Viktor Floigl. Leipzig, Friederich. 1881.

Dunder berichtet in der neuesten Auflage seiner Geschichte des Alterthums (4, 365 Note): "Henry Rawlinson hat am 17. November 1879 in der Asiatic Society über einen von Rassam zurückgebrachten babylonischen Chlinder gesprochen, der, obwohl zerbrochen, in 37 lessbaren Zeilen von der Einnahme Babylons durch Ayros eingehend berichten und einen Stammbaum des Ayros enthalten soll. Weiteres habe ich dis jett nicht in Ersahrung bringen können." So ist es auch Res. ergangen; ebensowenig konnte noch Büdinger bei seinen Untersuchungen über den Ausgang des Medischen Reiches (Sitzungssberichte der k. k. Akademie zu Wien 1880. 96, 477—504) diese neue Quelle berücksichen. Die vorliegende Schrift hat nun das undezweiselte Verdienst, zuerst diesen wichtigen Fund bekannt gemacht und auf die bedeutsamen Folgerungen hingewiesen zu haben, welche sich

aus demselben ergeben. Es ist nicht bloß eine Inschrift, sondern zwei, welche gefunden wurden; ihr Text gehört nicht nach Persien, sondern nach Babylon. Unser Buch zerfällt in sechs Kapitel, zwischen welche oft umfangreiche Exturse eingeschoben sind. Das 1. Kapitel führt die Überschrift: Persien, Parthien und Zoroaster. Zuerst wird uns die Inschrift selbst mitgetheilt (es ist die, von welcher Duncker spricht); sie ist offenbar im Auftrage des Kyros in Babylon verfaßt und belehrt uns, daß Ryros durch die Gnade des Merodach (nicht des Auramazda) den Nabunita besiegte, der den Göttern nicht auf die rechte Weise diente. Wir möchten nicht mit Rawlinson und dem Bf. aus dieser Außerung schließen, daß Nabunita ein Retzer gewesen sei: der Hauptbeweis dafür, daß er den Göttern nicht auf die rechte Weise diente, dürfte gewesen sein, daß er besiegt wurde. Der wichtigste Theil der Inschrift ist aber der Schluß, wo Kyros uns seinen Stammbaum mittheilt (S. 3): "ich bin Cyrus, der König der Könige, der große König, der mächtige König, König von Babel, König von Sumir und Accad, König der Vier Länder, Sohn des Cambyses, des großen Königs, des Königs von der Stadt Ansan, Enkel des Cyrus, des großen Königs, des Königs von der Stadt Ansan, Urenkel des Sispis (Teispes), des großen Königs, des Königs von Ansan." Während die perfischen Keilinschriften sich mit den Berichten Herodot's auf das schönste vereinigen lassen, scheint es das Schickal ber affprisch= babylonischen Monumente zu sein, allen unsern nachrichten zu widersprechen. So auch im vorliegenden Falle. Während Darius I. in seiner großen Inschrift (1, 9) ausdrücklich sagt, acht seiner Vor= gänger seien Könige gewesen, und auch Herobot (7, 11) damit über= einstimmt, muß nach der vorliegenden Inschrift Kyros im fünften Gliebe von Achämenes abstammen; wir erhalten also neun und nicht acht Borgänger des Darius I: Dieser muß, aus uns unbekannten Gründen, einen übergangen haben; wir stimmen dem Bf. bei, wenn er den Ryros I. als übergangen ansieht, denselben den auch Herodot über= geht, wiewohl er ihn sonst kennt (1, 111). Neu ist ferner in dieser Inschrift, daß Kyros seine Vorfahren zu Königen von Ansan macht, eine Stadt, die nach dem Ausweise anderer Inschriften in Elam liegt. Daraus erklärt sich manches, so z. B. daß Herodot von einer Eroberung von Susiana nichts erwähnt, während doch Susa unter seinen Nachkommen eine große Rolle spielt (Her. 1, 188; 3, 30. 64. 65. 70. 129. 132. 140). An die Angaben dieser Inschrift knüpft nun F. eine Reihe weiterer Vermuthungen: er sieht in den Perfern

Nachkommen der Parsua der assprischen Inschriften, die er mit Schrader nach Atropatene sett, einen Zweig derselben aber nach der Persis und Elam wandern läßt, nachdem das elamitische Reich von den Assprern zerstört worden war (S. 13). Er nimmt ferner an, daß Kyros I. deswegen übergangen werde, weil er starb, ehe er zur Regierung gelangte, und glaubt, daß sich von da an die Achämeniden in zwei Linien schieden, von welchen die eine — die Vorfahren des Kyros II. — in Ansan, die andere — die Vorfahren des Darius I. im östlichen Medien regierte. Wie schon oft, so wird auch hier wieder der Bater des Darius für denjenigen Bistaçpa erklärt, unter dem angeblich Zoroaster auftrat; es würde daraus folgen, daß Kyros II. noch kein Anhänger der Lehre Zoroaster's sein konnte, daß dagegen Hyftaspes dessen Lehre annahm und hauptsächlich sein Sohn Darius I. dieselbe im ganzen Reiche verbreitete. Die Hypothese ist mit Scharf= sinn durchgeführt, doch ist unseres Erachtens der Beweis nicht er= bracht: 1. daß die Parsua wirklich mit den Persern zusammenhängen. 2. daß jemals ein Zweig der Achämeniden im östlichen Medien regierte. Wenn wir während des großen medischen Aufstandes unter Fravartis den Bistägpa als Heerführer der Perser in Parthien finden, liegt es da nicht nahe zu glauben, daß Darius I. in seiner schwierigen Lage seinem Vater diesen wichtigen Posten übergab, weil er diesem unbedingt vertrauen konnte? Und wenn Darius I. sagt "Bistäcpa mein Bater", während er seine anderen Feldherrn seine Diener nennt, so hat er eben bloß eine Pflicht des Anstandes erfüllt. Namen Bistaçpa allein läßt sich nicht viel schließen, derselbe war nachweislich in Eran sehr verbreitet. — Im 2. Kapitel "Assurs Ausgang" bemüht sich der Bf., mehrere Inschriftenfragmente, die ge= wöhnlich an das Ende des Assprerreichs gesetzt werden, auf die Zeit nach Sanherib's Tode zu beziehen, der bereits 682 ermordet worden sei (S. 37); Thronstreitigkeiten hätten aber bewirkt, daß sein Nach= folger Asarhaddon erst 681, vielleicht sogar erst 680 den assprischen Thron bestiegen habe. Hand in Hand mit diesen Streitigkeiten gingen die Einmischungen fremder Bölker in die Geschichte Affpriens; mahr= scheinlich wurden dieselben von den streitenden Prinzen herbeigerufen, und dadurch wurde der Grund für das spätere Übergewicht der Meder Die Belagerung Ninives sett F. in Übereinstimmung mit Lenormant, Justi und dem Ref. in das Jahr 625, das Ende berselben 623, während Duncker und Oppert die Jahreszahl 606 festhalten. — Das 3. Kapitel "Babels Fall. Cyrus und Cambyses" wendet sich

nun zur zweiten und wichtigeren der neugefundenen Inschriften, einem Cylinder, der in vier Kolumnen den Bericht über die 17 Regierungs= jahre des letzten Königs von Babylon, Nabunita, und die erste Zeit der Regierung des Kyros in Babylon enthält. Vorausgesetzt, daß die Übersetzung der Inschrift richtig ift, erhalten wir hier tief ein= greifende Berichtigungen der alten Geschichte. Es zeigt fich, daß weder der Untergang des Medischen noch auch der des Babylonischen Reiches in der Weise stattgefunden hat, wie ihn uns Herodot und Berosus schildern. Kyros war bereits unbestrittener Herr von Ansan, als er den Krieg mit Afthages (hier Is-tu-ve-gu genannt) begann; Asthages wurde von seinem eigenen Heere, das sich gegen ihn empört hatte, gefangen genommen und dem Kyros überliefert. Ühnlich ging es auch bei der Eroberung Babylons, auch dort brach eine Empörung aus, und in Folge berselben zog Gobrhas (Ug-ba-ru in der Inschrift) schon am 16. Tage nach Beginn bes Feldzugs kampflos in Babylon ein; Nabunita, der in Babylon war (nicht in Borsippa), wurde dem Sieger gefesselt übergeben, Nabunita starb in Babylon (nicht in Karamanien). Von einer Ableitung des Euphrat weiß die Inschrift kein Wort, sie scheint der Fabel anzugehören. — Das 4. Kapitel, betitelt "Medien", zieht nun die Folgerungen, welche sich für die medische Geschichte aus der Inschrift ergeben; es kommen die viel umstrittenen Bahlen Herodot's in Frage: sie finden zumeist eine un= geahnte Bestätigung. Die Auslösung des Medischen Reiches wird in das Jahr 550 gesetzt, nicht in das Jahr 558, wie man bisher thun mußte, weil man gezwungen war, die Erhebung des Kyros auf den Thron und den Fall des Asthages als gleichzeitig anzusehen. Diese Anderung ist insofern wichtig, als dann der Abfall der Meder von den Assprern nicht mehr 713, sondern 705 anzusetzen ist, also nach dem gewaltsamen Tode Sargon's (vgl. Dunder 2, 339); Sargon kann demnach den Dejokes noch nicht als König der Meder, sondern nur als Theilfürsten gekannt haben. Nehmen wir für die letten medischen Fürsten mit Herodot für Astages 35, für Kyazares 40 Jahre als Regierungszeit an, so fällt der Tod des Phraortes in das Jahr 625, gerade so wie wir ihn erwarten mussen. Rechnen wir mit Herodot (1, 130) die Herrschaft der Meder auf 128 Jahre, zählen wir dazu 28 Jahre der Skythenherrschaft, im ganzen also 156 Jahre, so erhalten wir 705 als das erste Jahr der Mederherrschaft. denken wir ferner, daß die Herrschaft der Assprer bis zum Abfall der Meder 520 Jahre gedauert haben soll, so waren bis zur Thron= Siftorische Zeitschrift N. F. Bb. X. 30

besteigung des Nabopalassar (625) und dem wirklichen Ende des Assprischen Reiches gerade 600 Jahre verflossen; diese Zahl dürfte also dem Herodot in Babylon mitgetheilt worden sein: sie ist natürlich keine genaue, sondern eine runde. Weniger einleuchtend ist uns, was der Bf. über die Regierung der beiden ersten Mederfürsten und über die Einschaltung des Khshatarita (über ihn vgl. man die Angaben S. 32) und eines Afthages I. vermuthet; doch können wir hier darauf nicht eingehen. — Das 5. Kapitel zieht die historischen Folgerungen aus der Inschrift für Lydien: die Besiegung des Krösus wird (S. 126) auf den April 547 festgesetzt und von diesem Datum aus der Kanon der lydischen Könige aufgebaut. — Das 6. Kapitel bespricht die Kimmerier und Skythen: nach der Ansicht des Bf. wird natürlich der Einfall der Stythen in Medien gewöhnlich zu spät angesetzt; da er annimmt, die Zerstörung Ninives sei um 623 erfolgt, so mussen um diese Zeit die Stythen bereits beseitigt sein; darum sollen ihre Anfänge schon in's Jahr 650 fallen, sie sollen von Asurpanibal gerufen worden sein und das Assyrische Reich vertheidigt haben. — Ein Anhang bespricht noch die Daten der Inschrift von Behistan: die Bestimmungen des 2f. weichen sehr von denjenigen ab, welche Oppert le peuple et la langue des Mèdes p. 187 gibt; die Ansichten des Bf. über den persischen Ralender findet man S. 78 ff. Über die einzelnen Exturse mussen wir ablehnen, ein Urtheil abzugeben, da uns vielfach die Denkmale nicht zugänglich sind und aus der Darstellung des Bf. sich dieser Mangel nicht ergänzen läßt. Beiläufig mag noch bemerkt werden, weil es nicht unwichtig ift (vgl. die vorliegende Schrift S. 96. 161 und Büdinger a. a. D. S. 485), daß in der Inschrift von Behistan (2, 18) die Übersetzung "das persische und medische Heer, das bei mir war, blieb mir treu" längst als unrichtig nachgewiesen ist. muß heißen: "das persische und medische Heer, das bei mir war, war nicht zahlreich". F. Spiegel.

Flios, Stadt und Land der Trojaner. Bon Heinrich Schliemann. Wit einer Selbstbiographie des Berfassers und Beiträgen von P. Ascherson, H. Brugsch=Bey, E. Burnouf, Frank Calvert, A. J. Duffield, J. P. Mahassy, Wat Müller, A. Postolaccas, H. A. Sayce und R. Birchow. Wit ca. 1800 Abbildungen, Karten und Plänen in Holzschnitt und Lithographie. Leipzig, F. A. Brochaus. 1881.

In dieser Zeitschrift Bd. 36, 479 und Bd. 43, 291 wurde die früheren Publikationen des Bf. berichtet: Ithaque, le Pélo-

ponnèse et Troie 1869, Trojanische Alterthümer 1874, Mykenä Das neue Werk faßt die Resultate sowohl der früheren als der jüngsten 1878/79 gemachten Ausgrabungen auf Hissarlik in einem stattlichen Lexikonoktavband zusammen, der einen noch erheblicheren Fortschritt gegen die "trojanischen Alterthümer" in literarischer Technik bekundet als "Mykenä". Wer sich seinerzeit der Mühe unterzogen hat, den caotisch ausgeschütteten Stoff der früheren Publikation unter Gesichtspunkte zu ordnen, wird in der neuen die gesonderte Darstellung der Straten und innerhalb der einzelnen Schichten die Gruppirung nach Materialien aufathmend begrüßen. Ein an die Spite des Buches gestelltes Diagramm zeigt über dem 52 Fuß unter der Oberfläche liegenden Urboben (statt ber früheren vier bis fünf) sieben Strata, sieben Städte; denn, Sance folgend, zerlegt Schl. die unterste Schicht nun in zwei, so daß die folgende, früher zweite, "verbrannte Stadt" (sein "homerisches Troja") jest erst als dritte gezählt wird; ebenso ist die sechste ("lydische") Stadt, 61/2 Fuß unter der Oberfläche, eine neue Bereicherung. Die oberfte, siebente Stadt, das äolische Ilion, (mit Einschluß der hellenistisch-römischen Stadt) lieferte außer einiger primitiver Waare Scherben bemalter archaisch-griechischer Thongefäße und Monumente ber Großstadt. Die früheren sechs Städte, deren Geschirr durchaus keine Bemalung, nur eingeritte Ornamente, in allem primitiven Charatters, zeigen, fallen insgesammt unter den Begriff "prähistorisch". Mit dieser Bezeichnung treten die Funde aus dem engeren Gebiet der klassischen Archäologie an deren Schwelle zurück, in die obere Peripherie des historischen Alterthums, an hervorragende Stelle neben, wenn nicht jenseits ihrer Ortsverwandten aus Argolis, Attika, Rypros, im weiteren Kreis des Oftens, Westens und Nordens, wo immer die Analoga sich finden, in dem Grenzgebiet zwischen Archäologie und Anthropologie, welches diese beiden in Angriff zu nehmen suchen, jene mit historischer, diese mit naturwissenschaftlicher Methode. Prähistorischen Monumenten gegenüber, welche der Schrift und der Chronologie entbehren, gilt nur die relative Zeitschätzung, welche einerseits die der Geologie eigene Unterscheidung der Schichtenbildungen, andrerseits die historische Stilkritik an die Hand gibt. So unterscheiden wir auf Hissarlik die sechs prähistorischen Städte sowohl von den Denkmalen der historischen Stadt als auch unter einander. Im Kern des Buches, im 5. bis 11. Kapitel, welche nach einander die einzelnen Straten, mit Ansichten und Profilen zur deutlicheren Anschauung, darlegen, entrollt sich ein interessantes Bild

bes Burghügels und seiner successiven Bebauungen, ansangend mit einer im Rahmen der primitiven Kultur relativ vorgeschrittenen Civilisation, nicht mehr "Steinzeit", aber doch der Steinwertzeuge neben dem Wetall sich noch bedienend, mit primitiver, aber doch von den folsgenden Ansiedlungen nicht erreichter Thonwaare. Burgs und Haussgrundmauern aus losen Steinen mit Lehmbindung, der Hochdau aus Luftziegeln, die Wände mit Lehm gestrichen, auch viel Holzbau; der Parterreraum als Keller mit mannshohen Umphoren für Frucht und Trank, durch eine Leiter aus der Wohnung im Oberstock zusgänglich; die Bevölkerung kriegerisch, doch ohne Schwerter, auch ohne Fibulä; mehr Muscheln als Fleisch essend, mehr Kleinvich als Kinder ziehend; die ganze Existenz in Bauweise und Nahrung, Virchow's Beobachtung zusolge, den dürftigen heutigen Bewohnern der Troas ähnlich genug; doch waren jene alten reicher an Gold in Schmuck und Gefäßen.

Bu den bekannten weiblichen Idolen ist ein neues aus Blei gestommen, ein Meisterwerk prähistorischer Kunst und dies kein "Eulensgesicht". Schliemann nämlich hält trop Virchow's naturkundigen Bedenken an seinen "Eulengesichtern" sest und sucht dem aus den vorkommenden Gesichtsurnen (bzw. Krugdeckeln) mit deutlichen Mensschnlippen ) genommenen Sinwurf mit der Wendung zu begegnen, angesichts dieses Könnens dürften jene anderen Gesichter eben nicht als verunglückte Menschengesichter erklärt werden.

Eine eigene Art Gelehrsamkeit vermehrt Umfang und Interesse bes Buches; reiche literarische und monumentale Nachweise, lettere überwiegend aus Autopsie, vorzüglich im Gebiet der prähistorischen Denkmälerkunde, füllen Text und Noten; mündliche und schriftliche Mittheilungen von Reisenden, Gelehrten und Dilettanten, Natursforschern, Anthropologen, Archäologen, Philologen aller Sprachgebiete weiß der Entdecker zur Beleuchtung seiner Funde zu extrahiren und ihres Orts anzubringen. Der technischen Seite der Funde ist des sondere Ausmertsamkeit gewidmet; von dem Londoner Antikengoldschmied läßt er sich die Herstellung der Schmucksachen erklären, und aus einem Gespräch mit Bismarck trägt er eine Theorie über die Brennmethode der erwähnten übermannshohen Thongefäße davon. Ganze literarische Diskussionen sinden sich abgedruckt, wie die über die "Nephritfrage", zu welcher seine Ausgrabungen ein großes Material geliesert haben,

<sup>1)</sup> deren Abbildung übrigens im neuen Werk vermißt wird.

nicht zu reden von den dem Buche einverleibten Abhandlungen, Virchow's zur Landeskunde, Postolaccas' zur Münzkunde, den Beisträgen v. Heldreich's zur Botanik, J. Schmidt's zur Klimatologie u. s. w.

An der Spipe des Werks steht wieder, wie an der seines ersten Buchs (für dies und eine altgriechisch geschriebene Dissertation verlieh ihm die Heimatsuniversität den Doktortitel), jest viel detaillirter des Verfassers Autobiographie, welche den Gedanken, Troja auszugraben, noch präciser als einen Traum seiner Kindheit darstellt, zu dessen endlicher Ausführung ein mühevolles, aber vom Glück begleitetes Leben die Mittel schaffte. Die ersten Funde wurden im South= Rensington=Museum ausgestellt, die von Mykenä gehören Hellas und haben in Athen unter Verwaltung der archäologischen Hetärie im Polytechnikon angemessene Aufstellung gefunden; die Ergebnisse der neuen Ausgrabungen auf Hissarlik mußten mit Konstantinopel getheilt werden; seinen Antheil beherbergt ein eigenes Museum in seinem neuen stattlichen Haus in Athen. Die im South-Renfington-Museum ausgestellten Objekte verspricht sein Buch berjenigen Nation, welche er am meisten schätze und liebe; seitdem hat Schliemann sie seinem deutschen Vaterland zugewandt, und sie werden eine Zierde der Reichs= hauptstadt werben. Ein poetisch abgerundetes Lebensbild.

Schliemann suchte das homerische Troja und fand das prä= historische Ilion. Er hat selbst sogleich erkannt, daß diese kleine Lehmburg nicht ber weitstraßigen Stadt mit Akropole und Quader= palästen bei Homer entspricht; die epischen Sänger haben Jahrhunderte nach der Zerstörung Troja's gelebt; die Ruinen lagen bereits unter hohem Schutt begraben; so malte der Dichter das Stadt= bild nach den Anschauungen seiner Zeit aus, nur die allgemeine Situation und das Landschaftsbild aus Autopsie und im wesentlichen Daß Schliemann solche Wahrnehmungen und Gedanken nicht zu einem resoluten und generellen Urtheil erhob, hat ihm seinerzeit die kühle und ironische Aufnahme eingetragen. "Eingeschüchtert", wie Virchow sagt, durch seine gelehrten Gegner (daß er den Sinn des Widerspruchs allerdings nicht begriffen hat, geht mir u. a. aus seinem irrigen Referat über meinen Vortrag hervor, s. Ilios S. 215), läßt er im neuen Werk nun auch "Priamos" und andere homerische Namen fallen, das κράδεμνον tritt nur noch zaghaft auf; die γλαυκώπις Αθήνη, das δέπας αμφικύπελλον wird mit der Beit auch noch ver= schwinden. In Wahrheit, wer seines Homer so voll ist, wie es Schliemann ist, muß von diesem "wirklichen Troja" sich verletzt und

erfältet zurückziehen; hinwiederum, wer das Glück und das Berdienst hat, das prähistorische Ilion entdeckt zu haben, der wird sich besser hüten, seinen Fund und Schat in so nachtheiliges Licht zu setzen, wie die Bergleichung mit der homerischen Ilios es darauf werfen muß, eine Bergleichung, die für beibe Theile beschämend ist; an seiner Stelle entwickelt jedes einen unendlichen selbständigen Werth. Die homerische Ibealstadt besaßen wir; Schliemann hat uns eine wirkliche Stadt, obendrein sechsfältig, dazu geschenkt, als das reichste Denkmal der Prähiftorie. Den Jund verdanken wir seiner Schwärmerei, die darum nicht gescholten werden soll; obzwar wir meinen, die auch begeifterte, obwohl nüchterne Wissenschaft, die doch wahrlich den Spaten auch gerührt hat, sobald sie die längst ersehnten und erstrebten Mittel flüssig machen konnte, würde von Olympia und Pergamos, von Athen und Eleusis zu seiner Zeit auch nach Hissarlik fortgeschritten sein, versteht sich, um das hellenistische Rion zu erforschen; das prahistorische fiel ihr dann dazu in den Schoß. Aber dem wirklichen Finder L. v. S. bleibt seine Finderehre.

Die Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon. Borläufiger Bericht von A. Conze, C. Humann, R. Bohn, H. Stiller, G. Lolling und A. Raschdorff. Mit sieben Tafeln. Berlin, Weidmann. 1880.
(Sonderabdruck aus dem Jahrbuch der kgl. preußischen Kunstsammlungen
Bb. 1.)

Ein eigenes Interesse haftet an Pergamon und seiner Dynastie, die mit griechischer Klugheit und rechtzeitiger Energie von einem günstigen Punkte aus das ansehnlich in die politische Wagschale sals lende kleinasiatische Reich aufbaute; doch die Zeiten ließen es nicht als Krystallisationscentrum zu nationaler Reubildung, sondern zu einer Hauptstütze sür das sich entwickelnde letzte und bedeutendste der antiken Weltreiche werden; in diesem aber behauptete die bereits von ihren Gründern mit allem Glanz hellenischer Kultur ausgestattete Hauptstadt eine hervorragende Stelle bis in späte Zeit, nicht am wenigsten als eine Hauptstätte des Üscnlapkultes.

Den literarischen Rachrichten über Pergamon waren zunächst einige schätzbare topographische, epigraphische und archäologische Rachrichten zu Hülfe gekommen. Jetzt nun ist mit einem Zauberschlage eine Fülle der Monumente vor Augen gestellt, redende Zeugen von der geschichtlichen Bedeutung des alten Pergamon wie in politischer, so besonders in künstlerischer Beziehung.

Die Betrachtung des aus dem Hauptgebirg gegen das Flußthal des Karkos hin scharf markirt vortretenden, tausend Fuß hohen Burg= bergs macht seine Wahl zum Gazophylakion ebenso verständlich wie seine Verwerthung als Keim= und Stütpunkt einer aufstrebenden Dynastie. Die natürliche Festigkeit der meist steilwandigen Höhe wird gleichsam in Formel gebracht in diesen wohldisponirten Mauerzügen, begründet von den Attaliden, aber stets erneuert und ergänzt durch alle die vielen Jahrhunderte. Im zweiten Burgring der große Altar, in der unteren Stadt die grandiose Überwölbung des Flusses zur Schaffung des geräumigen Plates, auf welchem die sogenannte Basilika steht, und außer ber Stadt bas Theater, sind die Hauptbenk= mäler der Attaliden, nicht zu vergessen die Tumuli draußen im breis teren Karkosthal, darin die hellenistischen Könige romantisch genug sich in alter Heroenweise bestatten ließen. Römischer Zeit gehört der Tempel bes Augustus auf höchster Burghöhe, wegen Mangels an ebenem Terrain auf große Gewölbe gestellt, und auf der nördlichen Terrasse, über dem pittoresken steilsten Felshang, der Tempel der Julia, im Material sehr vollständig erhalten, aber abgetragen und Stück vor Stück in die Stützmauer versett; am tieferen Berghang das Gymnasion, in der Stadt die "Basilika" (?) und unweit des in der Raiserzeit auch umgebauten Theaters das echt römische Amphitheater, und in anderer Richtung entfernter von der Stadt die Gebäude an der Heilquelle, durch einen Arkadenweg, der das Theater streifte, mit der Stadt ver= bunden, als Verbindungs- und Wandelbahn für die Badegäfte.

Karl Humann, welchem die geistige Baterschaft der Ausgrabung, und auch die technische Aussührung im wesentlichen, gehört, hat zu dem "Borläusigen Bericht" die "Geschichte der Unternehmung" geschrieben. Ihr anderer Bater, der den Gedanken aufgenommen und seine Durchssührung geleitet, der diesen Schat dem Berliner Museum gewonnen und schon jest der studirenden und genießenden Betrachtung sehr zugänglich gemacht hat, Alexander Conze, bespricht "die Stulpturen des Altarbaues" und die "Inschriften beim Altarbau" (darunter die nun zu einem großen Theil herstellbare des dei Plinius erwähnten Denkmals für Attalos I.), und hat auch "Einseitung" und "Schluß" der Publikation versaßt. Die dis auf wenige Bedenken gesicherte Rekonstruktion des Altarbaues und seine "architektonische Erläuterung" wird Richard Bohn verdankt; derselbe hat auch das "Gymnassum" behandelt, Lolling die "Inschriften vom Gymnassum", den "Augustustenpel" Hermann Stiller und Otto Raschdorff.

Der Schwerpunkt bes Gewinnes fällt in die Runstgeschichte. Kannten wir die hellenistische Kunft bis dahin nur in einer Mehrheit vereinzelter Erscheinungen, so haben wir nun einen großen Mittel= punkt für diese wichtige Periode, die lette schöpferische Periode der griechischen Kunft, den Übergang aus der griechischen in die römische Beit; so etwa, wie die Parthenonskulpturen die Werke der ersten attischen Blüte um sich gruppiren, oder wie die Niobiden, wenn uns das Driginal erhalten wäre, für das 4. Jahrhundert ein Centrum abgäben. Es handelt sich hier vorzüglich um das Monument, welches von Anfang an den eigentlichen Gegenstand der Ausgrabung bildete, den vierhundert Fuß langen, gewaltigen Fries um den großen Altar Eumenes' II., das Denkmal des Kampfes und Sieges über die Galater, der dem Attalos die Königskrone legitimirte, grandioseste und ergreifendste Darstellung der Gigantomachie, diese glänzende, phantasiekräftige und virtuose Symphonie, welche eine Ibealwelt in naturwahren Formen ausprägend sie als lebendige Realität zu Aug' und Gemüth führt, und in welcher die einzelnen, längst ober neuerlich bekannten Werke pergamenischer und überhaupt hellenistischer Kunft mit ihren Ausläufern bis in die Raiserzeit, dar= unter Meisterwerke ersten Ranges, vernehmlich wiederklingen, nicht zu reden von den direkten Kopien und mehr oder minder abhängigen Umbildungen dort geschaffener Motive, deren Reihe durch glückliche Entdeckungen in den älteren Beständen der Museen von Tag zu Tag gemehrt wird. Ein vatikanisches Relief der Gigantomachie erweist sich als ein Excerpt aus dem pergamenischen, eine Figur ist Ropie eines gegen Zeus ankämpfenden Schlangenfüßlers. Einer statuarischen Gruppe in England ist jett eben ihr Vorbild in einer pergamenischen Reliefgruppe nachgewiesen worden. Der Gigant, welcher unter Athena's Griff zusammenbricht und unter Umschlingung und Biß der Erichthoniosschlange sich windet, scheint das Urbild des Laokeon, bessen Schema auch wieder Conze in dem sich seinem König aufopfernden Helden des pompejanischen Mosaik der Alexanderschlacht erkannt hat, deren Driginal vielleicht das größte historische Gemälde pathetischen Stils gewesen und nicht unwahrscheinlich früher als der pergamenische Fries entstanden ist. Die alte Frage nach der Ent= stehungszeit des Laokoon tritt in neue Beleuchtung; in der Rotunde des Berliner Museums ist der Abguß des Laokoon (desgleichen der des vatikanischen Relief) zur Vergleichung neben die entsprechenden Originalplatten aus Pergamon aufgestellt worden. Verwandte im

pergamenischen Relief haben sonst noch ber "sterbende Alexander" der Ufsizien, der Apollon des Belvedere, die Diana von Versailles, die Rossebändiger vom Monte Cavallo, die Medusa Ludovisi. Die bekannten Kepräsentanten der pergamenischen Kunst, der sterbende Gallier (sog. Fechter) des Kapitol, die Galliergruppe in Villa Ludovisi (sog. Arria und Pätus), die von Brunn zusammengestellten Glieder des attalischen Weihgeschenkes, zeigen mehr oder minder denselben Kunstcharatter, so ein äußerstes im Pathetischen und eine weit getriebene Technik. Aber zur künstlerischen Schätzung müßten wir die originale Niobe haben.

Werke vorattalischer Zeit dürfen wir in Pergamon nicht suchen, wenn ihr Vorkommen ja auch nicht ausgeschlossen ist. Ein feiner weiblicher, sagen wir einstweilen Musenkopf (publizirt in Lützow's Zeitschrift für bildende Kunst 1880), welcher einige Betrachter an die Benus von Milo erinnert hat, repräsentirt den Stil des prazitelischen Jahrhunderts, doch wurde er nach Conze's Ansicht erst in attalischer Zeit gefertigt; dem widerspräche nicht die vielleicht auf Effekt besrechnete verschleierte Bildung der Augen.

Bur Geschichte der Architektur, insbesondere des Gewölbebaues und seiner Ausbildung in vorrömischer Zeit, ist sehrreich ein am Theater die oben erwähnte Arkadenstraße schief und zugleich ansteigend überspannendes Thor mit einem zwiefach künstlichen Steinschnitt aus der Königszeit.

Die Geschichte der antiken Dekoration erhält Licht von einigen noch aus dem 3. Jahrhundert stammenden Hausruinen, deren farbige Stuckdekoration mit derjenigen pompejanischen übereinstimmt, welche von Mau unter der Bezeichnung des "ersten Stils" eben dem 3. und 2. Jahrhundert zugewiesen worden ist.

Den historisch gesinnten Leser des "Vorläusigen Berichts" wird eine gelegentliche Notiz Humann's interessiren. Die Bewölkerung des heutigen Bergama zählt an Türken und Griechen seit längerer Zeit konstant 16000. Aber das Verhältnis zwischen beiden Nationalitäten hat sich stetig verschoben. 1844 15000 : 1000, 1864 12000 : 4000, 1879 8000 : 8000. Der Hafenort Dikeli hatte 1864 nur 20 Hütten, 1879 400 Häuser mit 2000 griechischen Einwohnern. Die friedliche Revindikation der hellenischen Länder unter türksischer Herrschaft geht ihren Gang. Einstweilen aber und dis diese Bewegung ihren polistischen Abschluß gefunden hat, muß in der Hauptsache Europa sich als Verwalter des dort vergrabenen Kulturnachlasses des Alterthums

betrachten. Humann und Conze haben in Pergamon einen Hauptsgriff gethan, durch welchen das Berliner Museum mit einem Schritt in die Reihe der ersten Europas getreten ist. Ohne Kaiser und Reich hätte die Unternehmung nicht so durchgeführt werden können; möge der Staat nicht zurückleiben und bald eine zweckmäßige Aufstellung ermöglichen.

L. v. S.

Photion und seine neueren Beurtheiler Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Philosophie und Politik von Jakob Bernays. Berlin, W. Herp. 1881.

Die letzte Gabe eines wie wenige belesenen, scharssinnigen und geistreichen Gelehrten, wie alle seine Schriften wohl durchdacht und in sauberster Gestalt der Öffentlichkeit übergeben.

Wenige Wochen nach Beendigung des Druckes brach Jakob Bernaps im 57. Lebensjahre unter einer Gehirnkrankheit zusammen, welche in kürzester Frist am 28. Mai d. J. seinem Leben ein Ende machte.

In der Schrift über Photion beschäftigt sich B. wenig mit den äußeren Lebensumständen des attischen Strategen. Seine Feldzüge werden nicht erzählt, die meisten, z. B. auf Eudöa, nicht einmal erwähnt; von seiner "eingreifendsten Leistung", dem Entsaze des von Philipp belagerten Byzanz, wird nur gesagt: "sie war nicht sowohl eine militärische als eine diplomatische That, die ihm dadurch erzmöglicht wurde, daß seine Beplomatische That, die ihm dadurch erzmöglicht wurde, daß seine Bepantiner stand, ihm den Einlaß in die Stadt gewährte, welcher einem andern athenischen Heersührer verzweigert worden war" (S. 51). Photion's politisches Verhalten und seine Beziehung zur Philosophie bildet, wie schon der Titel ausspricht, den eigentlichen Gegenstand der Darstellung.

Damit bewegt sich B. in seiner Lieblingsbetrachtung, welcher er auch in anderen Schriften Ausdruck gegeben hat, dem Gegensaße der griechischen Philosophie zu dem griechischen Leben, dem Kosmopolitiszmus, in welchem er das Wesen der Philosophie erkennt. Diesen schreibt er bereits Sokrates zu und sindet in seiner Fassung des Tugendbegriffes den Grund, weshalb dieser "gemeinsame Ahnherr der athenischen philosophischen Vereine" sich von der praktischen Politikseiner Vaterstadt sern gehalten habe (S. 30 s.). Über die Richtigkeit dieser Ansicht läßt sich streiten, denn Sokrates hat sich thatsächlich dem politischen Leben Athens nicht entzogen. Aber überhaupt war B. von der Vorstellung durchdrungen, daß der Philosoph nur als Weltbürger, nicht als thätiger Bürger eines bestimmten Staates ge=

dacht werden könne. Für geborene Philosophen galten ihm die von der Zugehörigkeit zu einem Sonderstaatswesen ausgeschlossenen oder sich ausschließenden Israeliten, wie er selbst auch nicht als Deutscher empfand, sondern bei ausgesprochener Vorliebe für die Franzosen über die nationalen Anterschiede sich erhaben deuchte.

Es leuchtet ein, daß Phokion "der Biedermann (& xonorós)", der als ein Verfechter des von Platon aufgestellten Moralprinzipes, lieber Unrecht zu leiden als Unrecht zu thun, eingeführt wird, der dem "übermäßigen athenischen Rassenstolze" des Demosthenes (S. 66) in nüchterner Würdigung des militärischen Übergewichts der makedonischen Könige beharrlich entgegentrat, einer solchen Grundanschauung sym= pathisch sein mußte. Nicht daß B. seine persönliche Bebeutung über= schätt: er verkennt nicht, daß Phokion ein mittelmäßiger Militär, ohne alle schöpferische Ideen gewesen sei; aber er sieht in ihm, seit der Bekanntschaft mit Antipater, der zuerst im Jahre 346 als Philipp's Gesandter nach Athen kam, ein Parteihaupt und den eigentlichen Vertreter der Makedonischen Allianz. Die Sendung Antipater's gibt Veranlassung zu einer anziehenden Charakteristik des makedonischen Feldhauptmanns, der mit Photion manche Charatterzüge gemein hatte-(S. 60 ff.); an einer anderen Stelle wird Antipater's Sohn Rassander in lebendiger Schilderung eingeführt (S. 85 ff.). Was Phokion betrifft, so mag daran erinnert werben, daß er vor der Schlacht bei Chäronea doch nicht bloß den Byzantinern die von Demosthenes beantragte Hülfe brachte, sondern unmittelbar vorher (ebenfalls im Jahre 340) bereits den von Philipp eingesetzten und wiederholt mit den Waffen unterstützten Tyrannen Kleitarchos von Eretria um Herrschaft und Leben brachte; soviel bezeugt ist, drang Phokion erst 338, während Philipp in Hellas stand und den Athenern Friedens= anerbietungen machte, auf den Friedensschluß und hat seitdem die Überzeugung, daß die Athener sich den Makedoniern fügen müßten, unwandelbar verfochten. Daß Phokion im Lamischen Kriege 322 als Strateg ein plünderndes makedonisches Streifcorps von der attischen Küste verjagte, hat mit seiner ausgesprochenen politischen Haltung nichts zu thun.

Ich unterlasse es, an dieser Stelle auf manche Einzelheiten einzusgehen, gegen welche ich Widerspruch erheben möchte. Indessen bemerke ich, daß es mir nicht begründet zu sein scheint, nach einigen Worten Plutarch's (Phok. 16 kneisau knirolipai ris Owelwi rèu nódiu) von einer Phokion nach der Schlacht bei Chäronea übertragenen "fast

unumschränkten Leitung der Geschäfte" zu reden (S. 77); auch wird es nicht gerechtsertigt werden können, wenn Demades, "der geistreiche Galgenvogel", nur als Handlanger der Phokionischen Partei bezeichnet wird, deren Kern die philosophischen Vereine der Akademie und des Peripatos, unter der Führung des Xenokrates, des Aristoteles, des Theophrastos und des Phalereers Demetrios gebildet hätten (S. 76 ff.). Waren doch jene Philosophen sämmtlich Fremdlinge in Athen, und Demetrios, der Schüler von Theophrast, hatte im Beginn von Alexander's Regierung das zwanzigste Lebensjahr schwerlich überschritten.

Die Erläuterung der nach dem Lamischen Ariege den Athenern von Antipater auferlegten Verfassung, unter Maßregeln, welche als "entsetzlich harte" anerkannt werden, gehört zu den bedeutendsten Partien der Schrift, ebenso wie der Schluß, Phokion's Ende nach Antipater's Tode in Folge von Polysperchon's Zwiespalt mit Kassander, und demnächst nach dem siegreichen Vordringen der letzteren die "Stadtsverwaltung" des mit Phokion zusammen verurtheilten Phalereer's Demetrios.

Über die neueren Beurtheiler Phokion's handelt B. theils in der Einleitung, und zwar hier über Gelehrte des 18. Jahrhunderts, namentlich die Göttinger Schlözer und Hehne (S. 1—20), theils an späterer Stelle über Geschichtschreiber des 19. Jahrhunderts, namentlich die Engländer Grote und Thirlwall (S. 70—77). Wie die ganze Schrift, so enthalten insbesondere auch die Anmerkungen eine Reihe von feinen Beobachtungen. Ich hebe hervor den S. 102 f. gegebenen Nachweis, daß B. G. Nieduhr in der Kömischen Geschichte die Charakterschilderung des M. Manlius Capitolinus mit Zügen ausgestattet hat, welche er dem Bilde entlehnte, das er sich von Mirabeau gemacht hatte (S. 102—104).

Es unterliegt keinem Zweifel, daß auch die letzte Schrift von Jakob Bernays theilnehmende Leser anziehen und anregen wird.

Arnold Schaefer.

Geschichte des Römischen Kaiserreiches. Bon G. F. Herthberg. (Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen, herausgegeben von W. Onden. Abth. 22. 26. 32.) Berlin, G. Grote. 1880.

Das Buch von Hertzberg steht den analogen Leistungen aus= ländischer Autoren, wie Merivale und Duruy, in keiner Weise nach. Der deutsche Leserkreis, der bisher mit jenen sich begnügte, wird mit gutem Gewissen sernerhin der Leitung von H. sich anvertrauen dürsen. Der neuere Stand der Forschung ist registrirt, die verfassungsgeschicht= lichen Rapitel geben die Resultate von Mommsen's Staatsrecht über= sichtlich wieder, die provinziellen Verhältnisse sind berücksichtigt, so= weit für deren Schilderung verläßliche Monographien schon vorliegen; die Mustrationen veranschaulichen die wichtigsten Monumente der Epoche, das Amphitheater zu Verona, die Thermen des Caracalla, den "Jgel= stein" bei Trier, die Büsten der hervorragenden Persönlichkeiten u. s. w. Die Einzelheiten des Textes erweisen die Sorgfältigkeit seiner Redaktion. So ift z. B. des Kaisers Antoninus Pius Großvater, T. Aurelius Fulvus, bereits in seiner Eigenschaft als Legionskommandeur unter Corbulo in Armenien verzeichnet. Auch von den Maßnahmen des Kaisers Habrian zur Regelung der agrarischen Verhältnisse in Afrika und von den "Coloni" jener früheren Zeit ist die Rede. Von der einen wie von der andern Thatsache wissen wir erst seit vorigem Jahr, wo diesbezügliche Inschriften im "Hermes" publizirt und von Mommsen eingehend besprochen sind. Mitunter mißfällt ein nicht ganz passender Vergleich; so der Ausdruck "Reichsrath" für Senat, dem der Imperialismus der "Hofburg" gegenüber gestellt wird. Ebenso nennt der Bf. die Römer schon des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. sowohl in den Provinzen als in Italien "Romanen", spricht von dem "romanischen Material" der Legionen und von der "romanischen Welt", als ob dies identisch wäre mit "römischer" Welt. Dies ist nun nach meinem Dafürhalten keineswegs richtig. Von "Romanen" in des Wortes ethnographischer Bedeutung kann erst die Rede sein, seitdem durch Caracalla das Bürgerrecht über das ganze Reich erstreckt war, sämmt= liche Einwohner staatsrechtlich "Römer" waren. Diese zerfielen aber wieder nach der natürlichen Lage der Dinge in "Romanen" und in "Romäer". Wie es scheint, hat man im Orient zuerst diesen Unterschied gefühlt und benselben literarisch zu fixiren gesucht; erst später traten die "Romanen" in Gegensatz zu ben "Barbaren", die im Reiche sich nieder= ließen. — Die Darstellung von H. liest sich gut; in drei Lieferungen ist sie herabgeführt bis zum Ausgang des Kaisers Marcus. J. Jung.

Die Reisen des Kaisers Hadrian. Bon Jul. Dürr. (Abhandlungen des Archäologisch=epigraphischen Seminars der Universität Wien. Herausgegeben von D. Benndorf und D. Hirschseld.) II. 1) Wien, Gerold's Sohn. 1881.

In der vorliegenden Arbeit sind mit großem Fleiß die urkunds lichen Zeugnisse über Hadrian's Anwesenheit in den Provinzen zus

<sup>1)</sup> Heft I dieser "Abhandlungen", deren Sammlung fortgesetzt wird, enthält eine archäologische Arbeit von R. Schneider: Die Geburt der Athena.

sammengestellt, zugleich diejenigen herangezogen, welche den Raiser und seine Regierungsthätigkeit überhaupt betreffen, um durch Romsbinirung der Daten und der Umstände zu einem Schluß zu kommen. Das von Tillemont begründete chronologische System, das in Gregosrovius' Geschichte Hadrian's und noch in der Darstellung von Hertsberg zu Grunde liegt, wird einer gründlichen Umgestaltung unterzogen und hierbei eine ganze Reihe staatsrechtlicher und chronologischer Fragen angeregt und durchgesprochen. S. 19 wird Corp. I. L. III, 1445 gegen Mommsen Staatsrecht 2, 277 Anm. 2 als ausdrückliches Zeugnis für die Differenz des tribunicischen und des konsularischen Kaiserjahres Hadrian's acceptirt.

Ein eigener Exturs handelt "über den in der Kaiserzeit zu Athen gebräuchlichen Schaltcyklus", Kap. 5 über die beiden Besuche Hadrian's in Athen und die daran sich knüpsende Üra. Hadrian's Ankunst in Rom nach seiner Thronbesteigung wird gemäß den Arvalakten auf den 7. oder 8. August 118 bestimmt, die Dauer des jeweiligen Aufenthaltes in Rom, die der Reisezeit korrelat ist, umgrenzt; die einzelnen Routen sind sixirt und beschrieben.

In der Einleitung und zwei Extursen werden zugleich die Nachrichten der Autoren über Hadrian einer Kritif unterzogen, und enthält namentlich Exturs I eine umfänglichere Quellenanalyse von Spartian's vita Hadriani c. 5 — 14. Wesentlich abweichend von Vorgängern wie J. J. Müller in Büdinger's Sammelwerk und Plew') kommt der Bf. zu folgenden Resultaten. "Die Grundlage von Spartian's Erzählung der Regierungsgeschichte Hadrian's von der Thronbesteigung bis zum Ende der Reisen bildet ein Auszug aus einer, ihrerseits ausschließlich aus Hadrian's eigener Lebensbeschreibung schöpfenden Biographie desselben von einem unbekannten Verfasser. Wie jene von ihr, ist fie von Spartian, von vereinzelten willfürlichen Umstellungen abgesehen, im wesentlichen fortlaufend excerpirt. Bon tendenziöser Darstellung der primären Quelle liegen vereinzelte Spuren noch bei Spartian vor; der eigentliche Reisebericht ist davon frei. Zur Vervollständigung zieht Spartian als subsidiäre Vorlage die Biographie Hadrian's von Marius Mazimus heran" u. s. w. Wir wünschen, daß die nächste Differtation, die über den Gegenstand erscheinen wird, mit diesem Rai= sonnement gnädig verfahren möge. — Exturs II handelt über den Brief

<sup>1)</sup> Plew, Marius Maximus als direkte und indirekte Quelle der scriptores historiae Augustae. Straßburg 1878. (Programm des kaisers. Lyceums.)

Habrian's in des Vopiscus vita Saturnini c. 8, worin den Ägyptern so übel mitgespielt ist. Der Bf. gelangt zu einer zwischen früheren Aufstellungen vermittelnden Annahme: "daß der Brief weder ganz echt, noch ganz gefälscht ist, daß vielmehr den Grundstock ein authenstisches Schriftstück bildet, welches jedoch einerseits verkürzt, andrerseits durch Interpolationen — wie es scheint aus verschiedenen Beiten — entstellt ist"; mit welcher Annahme man sich immerhin wird befreunden Fönnen.

Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts von Emil Friedsberg. Leipzig, Bernh. Tauchnip. 1879.

Dem ausdrücklichen Wunsche der Redaktion entsprechend zeige ich dies Buch kurz an. Die Darstellung des Rechts, der eigentliche Text des Buches, füllt dessen Raum etwa zu einem Drittel aus; er liefert wesentlich nach dem dem Richterischen Lehrbuche zu Grunde liegenden Systeme ein auf den kurzesten Ausbruck gebrachtes Kompendium, wie es etwa in der Vorlesung diktirt oder zur Haltung einer solchen zu Grunde gelegt werden kann. Es versteht sich daher von selbst, daß für historische Ausführungen gleich wenig Raum ist wie für eingehendere dogmatische Darstellung. Der Schwerpunkt des Buches liegt in den Anmerkungen und im Anhange. In jenen werden zahlreiche Belege aus tirchlichen und andern Quellen: Corpus iuris can., Konzilien, Historikern, ältern und neuern Staatsgesetzen, Formularen, deutschen Rechtsquellen u. s. w. abgedruckt; der letztere gibt solche, deren Abdruck wegen ihrer Größe unter dem Texte unthunlich erschien, z. B. preußisches Publi= kandum vom 15. Nov. 1837, Auszüge aus dem Augsburger Religions= frieden, Westfälischen Frieden, italienischen Gesetz vom 10. Mai 1871, Bestimmungen und Formulare der Papstwahl, neuere Staatsgesetze, Fakultäten, papstliche Erlasse. Ein sehr genaues Quellenregister (15 Seiten) weist alle mitgetheilten Belege in guter Ordnung nach. Es ist unzweifelhaft sehr zu wünschen, daß namentlich der Studirende auf die Quellen zurückgehe. Wir wollen nun barüber nicht streiten, ob es zweckmäßiger sei, ihm das Nothwendigste in der hier gebotenen Form, oder in einer besondern Sammlung zu geben; bequem und übersichtlich sind Belege und Unmerkungen nicht, welche auf halb= gespaltenen Zeilen mit kleiner Schrift gebruckt find. Auch barauf soll kein Gewicht gelegt werden, daß eine solche Quellenlese auch nicht entfernt für ein wirklich quellenmäßiges Studium genügend sein kann. Nehmen wir das Gebotene, wie es ift, so darf man sagen: es ift mit

Geschick und Fleiß eine Auswahl gegeben, deren Benutzung nur höchst erwünscht sein kann. Das Buch ist darum nicht allein für den Studirenden geeignet, sondern auch für den Nichtsachmann, welcher zumal für die heutigen deutschen kirchlichen Zustände ein Hülfsmittel wünscht, das ihm die wichtigsten Staatsgesetze, päpstlichen Erlasse u. s. w. bequem darbietet; ja für diesen Zweck ist es ganz besonders zu empfehlen. v. Schulte.

System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutsch= land. Bon Paul Hinschius. III. Erste Hälfte. Berlin, J. Guttentag (D. Collin). 1879.

Während ich auf den Wunsch der Redaktion diese Lieferung kurz anzeige, behalte ich mir eine eingehende Besprechung insbesondere für die historische Seite vor bis zur Vollendung des Werkes. Diese Lieferung umfaßt die Besetzung der niedern Benefizien im Wege der ordentlichen Verleihung, das Patronatsrecht, dann die Geschichte und das heutige Recht der päpstlichen Verleihung, die außerordentliche Besetzung, die staatlichen Vorschriften; die Rechte und Pflichten der Amtsträger; die Erledigung der Kirchenämter; in einem Anhange "die Stellungen der weltlichen Kirchenbediensteten". Auch dieser Theil behandelt den Stoff in derselben Ausführlichkeit (unter Eingehen auf praktische Fälle, Kontroversen u. dgl. namentlich in den Anmerkungen) und Gründlichkeit mit Rücksicht auf ältere und neuere Literatur, wie das in den zwei ersten Bänden der Fall ist. Die geschichtlichen Ausführungen, namentlich über bie papstlichen Reservationen, zeigen eine vortreffliche Verwerthung der früheren Forschungen und Zusammen= stellungen bis auf die neueste Zeit in dem Werke von Phillips und anderen; wie in den voraufgehenden Bänden ist fleißig herangezogen, was neuere historische Forschungen bieten, besonders sind Potthaft's Regesta Pontificum zum Belege ber Ausführung ausgiebig benutt. Bei der Darstellung des geltenden Rechts ist auf die Gesetzgebung bzw. bas Sonderrecht der verschiedenen deutschen Staaten, auch Öfter= reichs und Frankreichs, meistens in vollständig genügender Weise eingegangen. v. Schulte.

Justin der Märtyrer und sein neuester Beurtheiler. Von Ab. Stälin. Leipzig, Dörffling u. Francke. 1880.

Was in dem Engelhardt'schen Werke über Justin dem Märtyrer der traditionellen Auffassung dieser Gestalt der alten Kirche unbequem

sein mag, werden die Leser dieser Beitschrift ungefähr aus der ihnen neulich (44, 494 ff.) von diesem Werke gegebenen Anzeige entnehmen Ein Versuch, die Orthodoxie Justin's im hergebrachten Sinne zu retten, war nun im allgemeinen unfehlbar zu erwarten, und er liegt in der vorgenannten kleinen Streitschrift von Stälin, leider auch im besonderen so wenig überraschend wie nur möglich, Im ganzen ist diese Bestreitung nur geeignet, die hohen Vor= züge der Engelhardt'ichen Darftellung auf das hellste leuchten zu lassen. Diese hat sich doch wenigstens entschlossen, sich ernstlich in den eigenen Zusammenhang der Gedanken Justin's und in die eigene Atmosphäre der alten Kirche zu versetzen. In der abschreckendsten Weise äußerlich und von fremden Allgemeinheiten aus faßt dagegen St. die Sache wieder an. Bei diesem Urtheil braucht sich Ref. nicht mehr gegen den Verdacht irgend welcher Sympathie mit der theologischen Hinrichtung zu verwahren, welche Justin im Engelhardt'schen Werke erlitten hat, und ohne Schuld an den wahrhaft hoffnungslosen Formen, welche mit gegenwärtiger Schrift St.'s der Streit, ob Justin ein guter oder ein schlechter Christ gewesen ist, annehmen zu wollen scheint, ist ja Engel= hardt nicht. Hoffnungslos aber sind diese Formen jedenfalls, nur daß dies vollständig in dieser Zeitschrift anschaulich zu machen durch die Methoden der St.'schen Schrift, welche die der historischen Wissen= schaft gerade entgegengesetzten sind, verwehrt wird. Unter diesen Methoden steht voran die des theologischen Probabilismus oder des Autoritätsbeweises, bei welchem in unserem Falle, also für Justin, z. B. Neander, Kahnis, Semisch, Duncker u. a., vollends aber Otto mindestens ebenso viel beweisen wie Justin selbst (vgl. nur beispielsweise S. 10 f. 33. 35. 55. 62 u. ö.). Was diese gegebenen Autoritäten für den Beweis zu wünschen übrig lassen, ergänzen sodann die krudesten Ussertionen über den eigenen "Eindruck", den man vom Gegenstande habe, von welchen in dieser Streitschrift ein wirklich erstaunlich häufiger Gebrauch gemacht wird (man vergleiche nur die ganz tumultuarische Behandlung der wichtigen Stelle Dial. c. 45 S. 28 f., oder S. 36 u. a.). Endlich kommt die Bestreitung des Gegners mit den Konsequenzen seiner Ansichten für das eigene System, nämlich das des Verfassers der Streitschrift, wobei freilich gelegentlich die Besorgnis nicht unterdrückt wird, die Sache möchte für den Gegner nicht dieselbe Bedeutung haben wie für einen selbst (s. S. 65). Auch darf es einer Unter= suchung nicht allzusehr verübelt werden, den Schatten solcher Auskunfte aufzusuchen, welche sich gelegentlich in die schwülen Regionen der Frage verliert, ob Justin etwas "zu glauben nur geneigt ist ober wirklich glaubt" (S. 17). Wie dem auch sei, nur selten kann unter allen diesen Dünsten ein freier Blick auf Juftin selbst geworfen werden. wüßte Ref. den Punkt nicht zu bezeichnen, an welchem der Bf. in sachlicher, eingreifender und wirklich belehrender Beise die von ihm bestrittene Darstellung berichtigt hätte. Es ist in der That ein recht verbrießlicher Umweg, auf welchem uns der Bf. zum Sat führt, mit welchem er schließt: "Hermas vergleicht die Kirche mit einem Thurme, der aus den lebendigen Gliedern der Gemeinde fich auferbaut; Juftin gehört in der That zu den weißen Quadersteinen, mit welchen der geiftliche Bau anhebt." Das sagt ja vollkommen deutlich, was vom Bf. über Justin zu erfahren ist, und das Vorhergehende verstärkt es durch Gründe nicht. Taucht ja einmal eine Stelle auf, welche Engels hardt "übersehen" haben soll, so ist kaum zu verstehen, mas sich davon in seine Darstellung nicht fügen soll (f. S. 19 f. Dial. 7). Ist St. je einmal in der Lage, einen Ausdruck Engelhardt's einer gewissen Übertreibung zu überweisen, so wird mit keiner geringeren der bestrittene Satz nun als "völlig unbegründet" beseitigt (s. z. B. S. 42 f.). Auch bei den Korrekturen, die der Bf. S. 36 f. anbringen zu können meint, ist seine übertreibende Auffassung ber Meinung seines Gegners und die Ignorirung des Zusammenhangs seiner Sätze leicht erweislich. Es kommt auch der Fall vor, daß der Bf. Engelhardt's Auslegung einer Stelle ganz verkehrt gegen ihre Vorgänger isolirt (f. z. B. S. 17 f. bei Dial. 88, wobei sich übrigens auch die Vergleichung der neuen Otto'schen Ausgabe des Juftin empfiehlt). Ganz übel aber ift die St.'sche Streitschrift daran durch die äußerst weitgehenden Kon= zessionen, zu welchen sie sich im Grunde durchgängig gegen ihren Gegner genöthigt sieht (s. S. 22. 26. 30. 34. 40. 64 u. ö.), und man hört auch hier so viel von "naiven", "unbeholfenen", "verfchlten", "über= eilten", ja "rohen" Ausdrücken des Justin (s. S. 9. 16. 40. 60), von "Fehlgriffen des ersten Theologen" (S. 61), daß schon darum die rechte Zuversicht zu dieser Rettung sich nicht einstellen will. Und liest man vollende, daß "der alten Kirche die Tiefe persönlichen Christenthums fehlte, welche erst auf germanischem Grund und Boden gedeihen sollte" (S. 38 f.), so überzeugt man sich davon, daß es jedenfalls nicht Mangel an Einbildung ist, was den Bf. gegen Justin milder gestimmt hat, dem vorliegenden Streit über Justin's Christenthum aber wohl nur ein sehr enges theologisches Schulinteresse zu Grunde liegt. Rurz: der Ref. ist weit davon entfernt, dem Vorwurf eines "durchaus ein=

altdeutschen Fürsten so verschieden wie möglich war: das alles wurde im Eifer nicht beachtet ober doch für gering angesehen. Als dann Spätere die römischen Quellen genauer studirten, konnte es nicht aus= bleiben, daß sich ihnen die Mißstände in den Ergebnissen der früheren Forscher aufdrängten. Alles, was uns über den Gau berichtet wird, gab ein so durchaus anderes Bild als die supponirte Hundertschaft, daß man die Identität beider nicht länger festhalten konnte. die Hundertschaft des altgermanischen Staates war nun einmal da, und so blieb sie, und statt der früheren zwei hatten wir nun drei staatliche Bezirke: Civitas, Gau und Centene. Hier sett S. konsequent ein und thut einen Schritt über seine Vorgänger hinaus. Bei seiner selbständigen und genauen Behandlung der Quellen erkannte er die gänzliche Unhaltbarkeit der Hundertschaft für den germanischen Staat, geht darum auf den Gau zurück, führt aber diesen, noch beeinflußt von der alten Zahleintheilung, auf ursprüngliche Tausendschaften zurück. Er gibt dabei eine Erklärung der für die Hundertschaft ver= wertheten Stellen der Germania und des Bell. Gall., deren reifliche Erwägung allen Lehrern der Hundertschaft wohl zu empfehlen ist, und die mit der von mir fast zu gleicher Zeit gegebenen eine so auf= fallende Übereinstimmung zeigt, wie sie sich nur aus den innern Konsequenzen der Sache selbst erklärt. Ich glaube bemnach, nicht zu vorschnell zu sein, wenn ich es unumwunden ausspreche: so lange nicht neues Material beigebracht wird, ist die germanische Hundertschaft nichts als eine auf Rückschlüsse begründete, sehr kühne Hypothesc, die in den Formen, wie sie jetzt meistens vertreten wird, nur dazu dient, das Bild des altgermanischen Staates zu trüben und zu verdunkeln. — So sehr ich nun aber mit diesem ersten Ergebnis der S.'schen Forschung übereinstimme, so wenig scheint mir das zweite, die Zurückführung des Gaues auf die Tausendschaft, begründet. Als Hauptbeweisstelle nimmt S. die 2000 des suevischen Gaues (B. G. IV, 1), und er schließt daraus: "Damals hatte also der suevische Gau zwei Tausendschaften"; damit aber durchbricht er schon seine eigene Hypothese; denn kann sich ein Gau aus mehreren Tausenbschaften zusammensetzen, so hört die Tausendschaft auf, das Bildungsprinzip desselben zu sein. Im übrigen aber liegen in unsern Quellen keinerlei Anhalte vor, den Tausenbschaften auf die staatlichen Pistungen bei den Germanen einen konstitutiven Einfluß zuzuschreiben. .ir fle immer finden, sind sie nichts als Heeresabtheilungen, m Heereskörper hat sich von jeher und bei allen Völkern die

wichtigsten Auseinandersetzungen über den germanischen Staat gibt S. in dem höchst anerkennenswerthen Abschnitt über die "Eintheilung der Bürgerschaft". Nach seiner Ansicht war der ursprüngliche staatliche Bezirk der Germanen die civitas; diese soll sich dann später in Tausendschaften gegliedert haben und diese wiederum die Grundlage des Gaues geworden sein; die Hundertschaft weist S. für den germanischen Staat, wenigstens in dem hier zu besprechenden Buche, ganz zurud. — Wenden wir unsern Blick von bieser Auf= fassung S.'s auf die Resultate der früheren Forschungen zurück, so drängt sich uns eine merkwürdige Beobachtung auf. Wie es natürlich war, gingen die meisten Historiker, die das germanische Alterthum behandelten, ursprünglich vom Mittelalter aus. Die Spuren von dem, was sie für die späteren Jahrhunderte reichlich bezeugt fanden, suchten sie bis in die älteste Beit zurück zu verfolgen, und da war jedes Beugnis, durch das sich auf diese oder jene Beise eine Berbindung herstellen ließ, willkommen. So erging es mit der Hundertschaft. Vom Mittelalter ausgehend, wo man diese Institution bei einzelnen Stämmen reichlich bezeugt fand, und in dem Bestreben, den Ursprung derselben zu erklären, suchte man nach etwas Analogem im alt= germanischen Staat. Freilich, direkte Zeugnisse fand man in den ältesten Quellen nicht; dagegen entdecte man an einigen Stellen eine Erwähnung von centeni im germanischen Gau, und sogleich brachte man diese mit den späteren Hundertschaften in Verbindung: der alte Gau selbst war identisch mit den späteren Hundertschaften, diese viel= mehr die Überreste jenes, und der Hunno des Mittelalters war nichts als der alte Gauprinceps. Zwar, die Stellen der alten Schrift= steller selbst, die man in diesem Sinne verwerthen wollte, ließen eine solche Interpretation in keiner Weise zu, das erkannte man selbst von vorn herein an; sie sprachen klar und deutlich von ganz andern Dingen, die an sich in keiner Weise unglaublich, vielmehr auch von andern Seiten ausreichend bezeugt waren, und der Schriftsteller, in dem man diese Stellen fand, war kein beschränkter, unklarer Ropf: es war einer ber ersten Historiker aller Zeiten. Dennoch zieh man ihn des Frrthums und erklärte nunmehr die altgermanische Hunderts schaft auch für indirekt von römischen Quellen bezeugt. spätere Hundertschaft bei keineswegs allen deutschen Stämmen sich zeigte, daß sie dagegen auch auf rein gallischem Gebiet sich fand; baß da, wo sie sich zeigte, sie durchaus nicht überall benselben Charatter trug; daß endlich der spätere Hunno in seinem ganzen Gepräge vom

altdeutschen Fürsten so verschieden wie möglich war: das alles wurde im Eifer nicht beachtet oder doch für gering angesehen. Als dann Spätere die römischen Quellen genauer studirten, konnte es nicht ausbleiben, daß sich ihnen die Mißstände in den Ergebnissen der früheren Forscher aufdrängten. Alles, was uns über den Gau berichtet wird, gab ein so durchaus anderes Bild als die supponirte Hundertschaft, daß man die Identität beider nicht länger festhalten konnte. die Hundertschaft des altgermanischen Staates war nun einmal da, und so blieb sie, und statt der früheren zwei hatten wir nun drei staatliche Bezirke: Civitas, Gau und Centene. Hier setzt S. konsequent ein und thut einen Schritt über seine Vorgänger hinaus. Bei seiner selbständigen und genauen Behandlung der Quellen erkannte er die gänzliche Unhaltbarkeit der Hundertschaft für den germanischen Staat, geht darum auf den Gau zurück, führt aber diesen, noch beeinflußt von der alten Zahleintheilung, auf ursprüngliche Tausendschaften zurück. Er gibt dabei eine Erklärung der für die Hundertschaft ver= wertheten Stellen der Germania und des Bell. Gall., deren reifliche Erwägung allen Lehrern der Hundertschaft wohl zu empfehlen ist, und die mit der von mir fast zu gleicher Zeit gegebenen eine so auf= fallende Übereinstimmung zeigt, wie sie sich nur aus den innern Konsequenzen der Sache selbst erklärt. Ich glaube demnach, nicht zu vorschnell zu sein, wenn ich es unumwunden ausspreche: so lange nicht neues Material beigebracht wird, ist die germanische Hundert= schaft nichts als eine auf Rückschlüsse begründete, sehr kühne Hypothesc, die in den Formen, wie sie jetzt meistens vertreten wird, nur dazu dient, das Bild des altgermanischen Staates zu trüben und zu ver= dunkeln. — So sehr ich nun aber mit diesem ersten Ergebnis der S.'schen Forschung übereinstimme, so wenig scheint mir das zweite, die Zurückführung des Gaues auf die Tausendschaft, begründet. Als Hauptbeweisstelle nimmt S. die 2000 des suevischen Gaues (B. G. IV, 1), und er schließt daraus: "Damals hatte also ber suevische Gau zwei Tausendschaften"; damit aber durchbricht er schon seine eigene Hypothese; benn kann sich ein Gau aus mehreren Tausendschaften zusammensetzen, so hört die Tausendschaft auf, das Bildungsprinzip besselben zu sein. Im übrigen aber liegen in unsern Duellen keinerlei Anhalte vor, den Tausendschaften auf die staatlichen Bildungen bei den Germanen einen konstitutiven Einfluß zuzuschreiben. Wo wir sie immer finden, sind sie nichts als Heeresabtheilungen, und beim Heereskörper hat sich von jeher und bei allen Bölkern die

Gliederung nach Zahlen, namentlich nach 100 und 1000, als nothswendig und natürlich geltend gemacht. Wenn dann später, lange nach der Bölkerwanderung, den Anführern solcher Heeresabtheilungen bei einzelnen Stämmen auch gewisse Befugnisse im Frieden übertragen wurden, so haben wir es eben mit ganz neuen Organisationen zu thun, die mit der Staatenbildung in keinerlei Zusammenhang mehr stehen.

Die Ansicht S.'s, daß der Gau erft später innerhalb der civitas sich entwickelt habe, hängt eng mit seiner Auffassung der Prinzipats= gewalt zusammen. Und hier ist das Wesentliche, daß er den Prinzipat nicht für an den Gau gebunden hält, sondern nach seiner Meinung erstreckte sich die Macht des princeps "begrifflich über das Ganze innerhalb des Staates und ist nur dadurch beschränkt, daß andere gleiche Beamte neben ihm stehen" (Mittheilungen des Instituts f. öfterr. Geschichtsforschung 2, 1: Rezension von Dahn's "Urgeschichte"). Aus ihrer Bahl werden dann zu besonderen Befugnissen Spezialprincipes besignirt: so kennt S. einen "Präsidenten" der ganzen civitas eine Ansicht, die er später bei Besprechung meiner Schrift (Gött. Gel. Anzeigen 1880 Stück 6) aufgegeben hat —, sodann besondere Feldherrnprincipes und besondere Richterprincipes. Fragen wir, worauf sich diese Ansicht stütt, so finde ich nur eine Stelle in der Germania, die aber meiner Meinung nach S. zum Theil falsch interpretirt, zum Theil für zu bedeutungsvoll erachtet. Germ. c. 12 heißt es: eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui iura per pagos Hier glaubt S. zunächst, daß es sich um Aus= vicosque reddant. wahl der speziellen Richterprincipes aus den schon vorhandenen Brin= cipes handelt, und er hält diese Interpretation für nothwendig, ein= mal weil eligere "auswählen", nicht "wählen" bedeute — boch behält diese Bedeutung ja auch ihr Recht bei unserer Erklärung —, sodann weil durch et principes eine neue besondere Art von Principes ein= geführt werden musse. Diesen letzten Grund verstehe ich nicht recht; vielmehr scheint es mir evident, daß Tacitus, falls er S.'s Gedanken hätte ausdrücken wollen, geschrieben hätte ex ober de principibus. Wie die Worte stehen, können sie meiner Meinung nach nichts heißen als: es werden in demselben Consilium auch die Fürsten ausgewählt (nämlich aus der Reihe der überhaupt in Betracht Kommenden), die 2c. Daß bei Tacitus gerade das Rechtsprechen als Befugnis der principes hervorgehoben wird, kann nicht wundern; denn ebenso heißt es bei Cäsar principes regionum atque pagorum inter suos ius dicunt controversiasque minuunt, und diese Stelle mag dem Tacitus sogar sehr wohl im Sinne gewesen sein. Übrigens waren ja auch die Führung im Kriege und das Rechtsprechen im Frieden die einzigen obrigkeitlichen Funktionen von Bedeutung im altgermanischen Staat, und um so natürlicher ist es, daß Tacitus hier, wo von friedlichen Verhältnissen die Rede ist, nur die Besugnis der principes als Richter hervorhebt.

Wichtiger ist S.'s zweites Argument, daß nämlich die principes im consilium, der Versammlung der civitas, gewählt wurden, also auch, wie S. meint, vom ganzen Volke für's ganze Volk. Mir scheinen die Worte des Tacitus von so prinzipieller Bedeutung nicht zu sein. Die Consilia waren eben die einzigen allgemeinen Versammlungen, die es nach Zusammenschluß der civitas überhaupt gab, und so wurden hier auch Dinge vorgenommen, die eigentlich nur den Gau angingen, so namentlich die Wahl der principes und die öffentliche Wehrhaftmachung.

Können wir somit die Gründe S.'s für seine Hypothese nicht anserkennen, so sprechen andere direkt dagegen. Cäsar's Worte VI, 23: in pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque pagorum etc. schließen doch jede Art von Gesammtprinzipat für die civitas, auch im S.'schen Sinne, aus und statuiren, eben im Gegensat dazu, Theilmagistrate. Damit stimmt die Angabe der Germ. c. 12: centeni singulis adsunt, die gleichfalls auf Gausprincipes hinweist. Bon späteren Quellen bezeugt Gregor II, 9: iuxta pagos vel civitates reges crinitos super se creavisse, die Theilherrschaft direkt für die Franken, und ebenso für die Sachsen Hucbald, vita Led. SS. II, 361: singulis pagis principes praeerant singuli. Ganz dasselbe können wir endlich für den deutschen Stamm der Eduronen schon aus Caes. B. G. VI, 31 erschließen: "Catuvolcus rex dimidiae partis Eduronum (vgl. meine Ausssührungen: "Staatensbildung" S. 52. 53).

Später hat S. in den beiden angeführten Rezensionen seine Anssichten in mancher Beziehung modisizirt; so glaubt er namentlich in Germ. c. 12 die Hundertschaft wieder erkennen zu sollen. Darauf und ebenso auf einige kleinere Abweichungen (z. B. betreffs der Ersklärung von Germ. c. 7 über die priesterliche Strafgewalt, wo ich im allgemeinen Peucker beistimme, und betreffs Germ. c. 13, wo mir die Änderung der Lekart in casteri nothwendig erscheint) kann ich hier nicht des weiteren eingehen. Doch will ich nicht unterlassen,

noch einmal hervorzuheben, daß, mag man auch in der Auffassung mannigfach von S. abweichen, doch die Methode sowie der ganze Geist, in dem derselbe seine Untersuchungen führt, durchaus anzuerkennen sind.

Die Bölter an der Donau nach Attila's Tod. Ein Beitrag zur Gesichichte der Bölterwanderung von Adolf Bachmann. (Aus "Archiv für österreichische Geschichte" Bd. 61. Erste Hälfte.) Wien, in Kommission bei C. Gerold's Sohn. 1880.

In dieser Abhandlung macht der Bf. den Bersuch, auf einem schwies rigen und vielumstrittenen Punkte der germanischen Völkergeschichte die von ihm gewonnenen Anschauungen zur Geltung zu bringen. Es handelt sich um die erbitterten und zerstörenden Kriege, welche die deutschen Donaustämme wider einander geführt haben, als fie durch die Schlacht am Netad das hunnische Joch abgeschüttelt hatten und das in rasche Auflösung verfallende Erbe Attila's ihrer Freiheit nicht mehr gefährlich war. In die Diskussion der Forscher über die doppelte Frage, welche Bölker hauptsächlich bei diesen Rämpfen betheiligt waren und wo der Schauplatz der für diese Episode deutscher Geschichte wichtigsten kriegerischen Vorgänge eigentlich gesucht werden müsse, tritt diese Abhandlung ein mit der Annahme: daß um das Jahr 460 in Pannonien von Germanen nur Oftgothen wohnten, die Heruler dagegen auf dem rechten Ufer der Donau nicht zu suchen seien. Die Gepiden halten Dacien; die Landschaft Rugiland, gegenüber dem römischen "Ufernoricum", reicht oftwärts nicht über die Höhe des Manhartsberges hinaus und stößt östlich an das Gebiet der hauptsächlich an der unteren Bag und Neutra siedelnden Heruler, die nachmals im Marchselde von den Langobarden schwer geschlagen werden. Die sarmatischen Jazygen hausen nach wie vor, jest wiederholt mit den Gothen in Fehde, zwischen Donau und Theiß. Dieses Stammes westliche Nachbarn sind nach B.'s Darstellung die Schren, diese in den südöstlichen Theilen bes nordungarischen Berglandes, an Gran und Eipel, bis zur Donau, wo sie mit den Herulern grenzen. Die einst mächtigen suevischen Quaden sind schon stark reduzirt und nur noch (nach Verlust von Mähren und Niederösterreich) in den Thälern der oberen Gran und Neutra in größerer

zu suchen. In dem Lande zwischen dem Böhmerwald bis zur bis gegen Passau hin, hausen Thüringer, in "Rätia secunda" bis schen Westgrenze hin Alamannen, die zur Zeit ihre Size in ang auf den Inn vorzuschieben bemüht sind. Was nun endlich

den großen Krieg zwischen Theodemir's und seiner Brüder Ostgothen und den Sueven, zwischen 467 und 472, den Jordanes beschreibt, angeht, so läuft B.'s Annahme darauf hinaus, daß die Gothen zuerst auf ihrer Nordseite die Schren und deren Verbündete an der mittleren Donau schwer geschlagen, nachher aber im Winter von Usernoricum aus auch einen siegreichen Einbruch in das Land der Alamannens Sueven gemacht haben.

Namentlich der letztere Theil, welcher die Kämpfe zwischen Gothen und "Alamannen-Sueven" behandelt, ist sehr scharf ausgeführt, unter fortlaufender, zum Theil sehr lebhaster Polemik gegen die Mitsorscher auf diesem Gebiete. Es ist dem Bf. ersichtlich darum zu thun, Duitzmann und namentlich Riezler gegenüber, von dieser Seite her in einigen wesentlichen Punkten die Stellung zu behaupten, die er in der seit mehreren Jahren schwebenden literarischen Diskussion über die Anfänge der Baiern eingenommen hat, ohne jedoch mit seiner Auffassung in weiteren Kreisen durchzudringen.

G. H.

J. J. Böhmer, Regesta imperii. V. Die regesten des kaiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich II., Heinrich (VII.), Conrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard 1198—1272. Nach der neubearbeitung und dem nachlasse Johann Friedrich Böhmer's neu herausgegeben und ergänzt von Julius Ficker. Erste abtheilung. Innsbruck, Wagner. 1881.

Was ich über die neue Ausgabe der Böhmer'schen regesta imperii 1198—1272 zu sagen haben werde, beschränkt sich entsprechend der Natur dieses Werkes, dessen Werth sich nur durch täglichen Ge= brauch so recht fühlbar machen kann, auf eine einfache Anzeige, daß cs da ist und zwar so, wie berjenige, der sich mit dem betreffenden Beitraume eingehend beschäftigt, es sich nur irgend hätte wünschen können. Daß eine neue Bearbeitung jenes Theils der Regesten noth= wendig gewesen sei, könnte zwar an sich auffallend erscheinen, da gerade dieser von Böhmer selbst mit besonderer Vorliebe und wieder= holt bearbeitet worden war. Aber abgesehen davon, daß B. z. B. das registrum Friderici II in Neapel, das freilich fast ausschließlich sich auf das Königreich Sicilien bezieht, eine große Anzahl undatirter Stude, die meisten Briefe aus bem fog. Petrus de Vinea und anderes der Art absichtlich nicht eingereiht hatte, war doch auch seit 1849 neues Material in fast unglaublicher Fülle hinzugekommen. erinnere nur an die umfänglichsten Publikationen auf diesem Gebiete: Huillard-Bréholles, Hist. dipl. Frid. II; Capasso, Hist. dipl. Sic.

1250—1266; Böhmer's eigene von Ficker vermehrte Acta imp. selecta; Ficker's Urkunden zur Reichs = und Rechtsgeschichte Italiens und bes Unterzeichneten Acta imp. inedita, die glücklicherweise theils während ihrer Sammlung selbst, theils während ihres Druckes noch von Ffür die neue Bearbeitung benutt werden konnten. So ist es denn gekommen, daß, während B. von Philipp 120, von Otto IV. 194, von Friedrich II. 1173 Urfunden und Briefe zu verzeichnen hatte, F. deren: jest bzw. 185, 326 und 3324 zählt, zusammen also von den drei Herrschern 3835 gegen 1487 bei B. Manches von dem Plus hatte B. selbst in seinem Handeremplar nachgetragen, das meiste davon ist aber dem Fleiße und der Spürkraft F.'s zu danken, und die unbedingte Anerkennung, welche die Forschung ihm für diese Vermehrung und Zurechtlegung des historischen Stoffes schuldet, wird dadurch nicht beeinträchtigt, daß ihm natürlich von mancher Seite Mittheilungen gemacht worden find. Gebenkt er in der Vorrede gerade meiner Mitwirkung in herzlichen Worten, so kann ich nur sagen, daß es mir eine wahrhafte Freude gewesen ist, in dieser Weise ihm für die vielseitige Unterstützung bei meinen Arbeiten zu banken und zugleich in bescheidenem Maße zur Vervollständigung eines allgemein nütlichen Werkes beizutragen, mit welchem der Herausgeber nicht minder sich selbst als seinem heim= gegangenen Freunde ein monumentum aere perennius gesetzt hat.

Aber die neue Bearbeitung unterscheidet sich von der letzten nicht bloß durch die Vermehrung, sondern auch durch die Behandlung des Stoffes, die deshalb eigenthümliche Schwierigkeiten bot, weil einmal die B. schuldige Pietät, dann aber auch vielfach die schon über B. hinausgewachsenen Anforderungen der neueren Zeit zu berücksichtigen Daß der Herausgeber die erstere nicht außer Acht lassen durfte, war bei ihm von vorn herein ebenso selbstverständlich, als daß es ihm nicht erspart bleiben konnte, Mangelhaftes zu ergänzen, offen= bare Irrthümer zu beseitigen, überhaupt mancherlei zu berichtigen. Mit wie schonender Hand F. an die Lieblingsarbeit B.'s herangetreten, mag man in ber von wohlthuender Pietät erfüllten Vorrede nachlesen, in welcher er über sein Verfahren Rechenschaft gibt, und dieses kann nicht besser als durch seine eigenen Worte gekennzeichnet werden: "War ich einerseits bemüht, den Charakter der eigenen Arbeit B.'s möglichst wenig zu verwischen, seine Annahmen überall, wo darauf irgend Gewicht zu legen schien, selbst bann nicht einfach zu beseitigen, wenn ich dieselben nicht theilen konnte, so schien es mir udrerseits doch nicht bloß Recht, sondern Pflicht des neuen Bearbeiters

zu sein, auch die eigene, ihm richtiger scheinende Ansicht genügend zur Geltung kommen zu lassen." Freilich, bei ber Auffassung der Dinge im großen, wie sie B. in seiner zwar einseitigen, aber von kräftiger Überzeugung durchdrungenen Einleitung niedergelegt hatte, ließ sich jenes Verfahren der Besserung und Ergänzung im einzelnen nicht in Anwendung bringen. F. hat daher vorgezogen, in seiner Vorrede S. XI—XXXIII eine Reihe höchst beachtenswerther Gesichtspunkte hervorzuheben und zu erläutern, welche ihm für eine von der B.'s abweichende Auffassung namentlich Friedrich's II. und seiner Gegner maßgebend zu sein scheinen; er beabsichtigt aber tropbem bem Werke bei seiner Vollendung auch jene frühere Einleitung B.'s, bloß mit berichtigten Citaten u. s. w., beizugeben, da sie in ihrer Art selbst wieder ein Geschichtsbenkmal und zwar sowohl B.'s selbst als auch seiner Zeit und bestimmter Richtungen in der Geschichtschreibung geworden ist. Ich meine, damit wird dann allen billigen Ansprüchen genügt und auch derjenige nicht unzufrieden sein, der sich bei solcher Divergenz der Auffassung auf F.'s Seite schlägt, und das werden wohl die meisten thun.

Rücksichtlich der Behandlung der eigentlichen Regesten sind im allgemeinen diejenigen Grundsätze beobachtet worden, welche schon Huber nach Verftändigung mit F. für die Regesten Karl's IV. an= gewendet hat und auf die ich deshalb nicht weiter eingehe. wesentliche Vorzüge der Neubearbeitung vor der letzten B.ichen Redaktion sind zu bezeichnen die Einreihung auch der undatirten Stücke, die allerdings wohl erwogen sein wollte (vgl. darüber S. XLIV ff.); die zahlreichen Verweisungen zur Auffindung derjenigen Stude, beren Datirung die Einreihung zweifelhaft macht; die vielfach erweiterte, oft schärfere Fassung der Urkundenauszüge und die Hervorhebung der Empfänger oder ber Schlagwörter durch anderen Druck; die Vervoll= ständigung der Zeugenreihen, welche B. manchmal etwas willfürlich abbrach; die Angabe ber ursprünglichen Datirung, der ausfertigenden Notare und überhaupt der wesentlichsten Bestandtheile des Protokous; endlich auch die weitere Heranziehung von Nachrichten der Geschicht= schreiber. Mancher würde vielleicht noch häufiger, als es geschehen ist, die Angabe wünschen, ob noch das Original erhalten ist, welche Vorurkunde gebraucht worden, in welchem Verhältnisse die Drucke zum Originale und unter sich stehen und anderes der Art, was zwar sehr willkommen ist, wenn es geboten wird, aber, wie F. mit vollem Rechte bemerkt, sich burchgehends nur mit einer ganz unverhältnis=

mäßigen Mühe hätte beschaffen lassen. Alle von B. angeführten Drucke hätten z. B. nochmals nachgeschlagen werden mussen. Dagegen ist es mir wirklich zweifelhaft, ob es richtig war, Urkunden, die am Hoflager des Regenten ausgestellt, hofgerichtliche Urtheile, die dort gefällt sind, einfach den Kaiserregesten einzureihen, weil durch sie allerdings oft das Itinerar vervollständigt oder die Anwesenheit bestimmter Personen am Hofe bezeugt wird; denn man wird alle Ur= kunden, die nicht in der Kanzlei des Kaisers ausgestellt sind ober sonst seine unmittelbare Willensäußerung enthalten, doch zunächst immer unter den Reichssachen suchen, bei welchen freilich noch durch Verweisungen geholfen werden kann. Nicht einverstanden aber bin ich mit F.'s Entschluß, alle Urkunden dieses Regestentheils, gleichviel ob sie von Königen, Papsten, Reichsbeamten u. s. w. herrühren, von Anfang bis zu Ende durchzuzählen. Es ist das eine Abweichung von dem noch bei den Regesten Karl's IV. beobachteten Gebrauche, deren Bedenken auch F. nicht entgangen sind, obwohl sie ihm nicht durch= schlagende zu sein schienen. Man kommt aber dadurch zu sehr hohen Bahlen, die sowohl praktisch recht unbequem sind, als auch das Verständnis eines Citats herzlich erschweren. Denn wenn ich Reg. V, 2632 citirt finde, weiß ich zunächst noch gar nicht, ob das eine kaiser-. liche, papstliche, fürstliche oder andere Urkunde des Zeitraums 1198 bis 1272 ift, die als Beleg dienen soll; wird aber etwa Reg. V. (Frid.) 2632 geschrieben, so ist das umständlich und wohl kaum der bisher üblichen Art des Citirens vorzuziehen, bei welcher man schlechtweg Reg. Frid. ober allein Frid. mit ber betr. Zahl aus den Regesten dieses Kaisers sette.

Noch ein anderer Punkt erregt mir Bedenken, nämlich daß die den Urkundenauszügen beigegebenen Bemerkungen des Herausgebers manchmal zu förmlichen Exkursen anschwellen, in welchen er sich mit Meinungen anderer auseinandersett. Ich brauche wohl nicht hinzususügen, daß diese Bemerkungen stets lehrreich sind und eine Fülle der seinsten Beobachtungen enthalten, so daß ich nicht leicht in den Berdacht gerathen werde, etwa deshalb mich gegen ihre Aufnahme zu erklären, weil sie sich ost gegen meine Aussührungen richten, welche als die zuletzt erschienenen meist zunächst zu berücksichtigen waren. Im Gegentheil, in sehr vielen Fällen hat F. auch mir gegenüber unsweiselhaft die Richtigkeit auf seiner Seite; aber ich fürchte nun einsmal bei einem Regestenwerke die allzugroße Ausdehnung, und in diesem Falle um so mehr, als der von F. angenommene Plan diesem

Abschnitte der Regesten überhaupt schon einen weit größeren Umfang zuweist, als es von B. geschehen ist. Denn während B. diesen Ab= schnitt mit 1254 begrenzte und nur mit Manfred und Konradin darüber hinausging, will F. ihn erst mit 1272 endigen, so daß also auch die Gegenkönige und die Könige bes Interregnums hineingezogen werden sollen, welche B. früher in der Abtheilung 1246—1313 untergebracht hatte, und ebenso natürlich auch die Papsturkunden und Reichssachen bis 1272, lettere auch sachlich wieder erweitert, da für die päpstlichen Legaten in Deutschland und für die Reichsbeamten in Italien neue Reihen eröffnet werden sollen. Jene Abgrenzung mit 1272 ist nun die einzig logische und die ganze geplante Einrichtung der noch aus= stehenden zweiten Abtheilung unzweifelhaft überaus sachgemäß, aber freilich wird dadurch der Umfang des ganzen Werkes ein sehr be= trächtlicher, und um so mehr möchte meines Erachtens etwas mehr Beschränkung im einzelnen hier und da geboten gewesen sein, so werth= voll dieses an sich gewiß ist.

So wenig ich mit diesen Bemerkungen von der rückhaltlosen Anerkennung des Gebotenen etwas zurücknehmen möchte, so wenig könnte es mir einfallen, hier nun noch etwaige kleine Berichtigungen oder Ergänzungen aufzählen zu wollen, zu welchen ein derartiges Werk immer Gelegenheit bieten wird. So weit sie überhaupt Beachtung verdienen — und die Zahl solcher ist sehr klein —, sinden sie wohl eine bessere Stelle in den Nachträgen, welche F. vielleicht der zweiten Abtheilung mitgeben wird. Diese wird dann auch umfängliche Register bringen, wie sie der letzten Bearbeitung B.'s leider fehlten, und man weiß, was Register bedeuten, die von F.'s sorgsamer Hand gearbeitet sind.

Monumenta Germaniae historica. Scriptorum Tomus XXV. Hannoverae, impensis bibliopolii Hahniani. 1880. (Bgl. S. 3. 43, 309.)

Nur etwas über ein Jahr brauchte der vorliegende starke Band, um seinem Vorgänger nachzusolgen. Als er vollendet war, hatten sich schon zwei Augen geschlossen, welche allzeit mit wissenschaftlichem Ernste und treuer Sorgsalt das große Werk zu fördern bestrebt geswesen sind. Am 28. November 1880 starb Johannes Heller, dem dieser Band einen großen Theil seines Inhaltes verdankt. Wie zehn Jahre früher mit Hermann Pabst, sank mit Heller einer der begabtesten Jünger der früheren Göttinger Schule in's Grab, eine

reiche Hoffnung, deren Erfüllung der Meister nicht schauen sollte. Shre seinem Angedenken! —

Der 25. Band enthält Chroniken aus ber zweiten Hälfte bes 13. Jahrhunderts, zumeist solche, deren Inhalt rein der Provinzial= und Lokalgeschichte gewidmet ist, ober bei denen doch das Spezial= historische überwiegt. Von eigentlichen Weltchroniken findet sich hier nur das Werk des Sifrid von Balnhusen, das, wie ich schon früher bemerkte, vielleicht besser mit den Werken ähnlichen Schlages im 24. Bande zu vereinigen gewesen ware. Alle deutschen Stämme haben zu dem Bande beigesteuert, außer Schwaben: den größten und auch inhaltlich wichtigsten Theil Lothringen und Flandern. Auch ein fran= zösisch geschriebenes Stud, die Chronik des sog. Balduin von Avesnes, hat, wie billig, hier seine Stelle gefunden; ebenso das erst am Ende des 14. Jahrhunderts entstandene Werk des Johannes von St. Bertin, da es schon mit dem Jahre 1294 endet. Außer zwei Beiträgen ge= ringeren Umfanges von Wattenbach und H. Reimer ist der ganze Band von Waitz und den beiden ständigen Mitarbeitern Heller und Holder-Egger bearbeitet. Von den 31 Nummern des Bandes rühren allein 14 von dem Herausgeber selbst her; das gibt allein schon Gewähr für die Trefflichkeit des Bandes. Aber auch die zum Theil sehr schwierigen Editionen Heller's und Holder=Egger's zeigen einen hohen Grad von Bollenbung, stellen sich würdig neben das Beste, was frühere Mitarbeiter geleistet. Eigentlich Neues, Ungedrucktes bietet der Band, außer unbedeutenderen Stücken, nichts; aber manches, was seither nur in schwer zugänglichen Werken vorlag, wie die Chronik des Ügidius, die Eichstädter Bisthumsgeschichte; anderes wird erst hier wieder der Vergessenheit entrissen. Fast alle Stücke haben durch die Heranziehung des umfassendsten handschriftlichen Materials gegen= über den älteren Ausgaben unendlich gewonnen; ein seltener Glücks= fall ermöglichte eine Anzahl von Stücken aus den Autographen zu geben, wie die Chroniken des Agidius, Richer von Senones, Balduin von Ninove, Johann von Thilrode, Sifrid von Balnhusen, des Bisthums Eichstädt, der Klöster Hastede, Stederburg, Kremsmünster.

Eröffnet wird der Band durch die langersehnte ausgezeichnete Ausgabe der Gesta episcoporum Leodiensium des Ügist dius von Orval von Heller, nach dem Autograph, welches schon der erste Herausgeber Chapeaville benutzte, und das, lange verschollen, erst vor wenigen Jahren in der Bibliothek des Seminars in Luxems burg wieder aufgetaucht ist. Seine Anlage ist der des Prager

Autographs des Martin von Troppau ähnlich; beide zusammen gestatten einen interessanten Einblick in die Arbeitsweise solcher Rom= Ganz so wie Martin gab Agibius verschiedenen Schreibern die einzelnen Quellen zum Abschreiben ber Stude, die er vorher angemerkt; wo eine neue Quelle anfängt, beginnt auch eine andere Hand. Zahlreiche Zusätze und Korrekturen, Rasuren bekunden dann die Thätigkeit des Autors. Die trefflichen Facsimiles der Luxemburger .Handschrift auf Tafel I geben ein anschauliches Bild dieser Thätig= Leit. Zum ersten Male nun kommt diese interessante Handschrift voll= ständig zum Abdruck; der erste Herausgeber Chapeaville hatte nicht nur den Text durchgehends, um das Latein eleganter zu machen, ver= ballhornt, sondern auch ganze Stellen, deren Inhalt der Geistlichkeit nicht zur Ehre zu gereichen schien, mit bem Censurstift gestrichen. Einen gewissen Werth hat aber diese Ausgabe immer noch; aus ihr konnten einzelne Stellen, welche inzwischen durch bas Beschneiben der Handschrift verletzt waren, ergänzt werden; anderes freilich mußte Heller mittels Konjektur herstellen. Die Chronik des Agidius faßt die so ausgezeichnete Historiographie Lüttichs im früheren Mittelalter zusammen, sie hat daher manches erhalten an älteren Quellen, manches aber wohl auch dem Untergange geweiht, was uns ohne ihr Erscheinen wohl bewahrt geblieben wäre. Heller hat mit großer Umsicht die Ableitungen aus den zahlreichen noch erhaltenen Quellen dargelegt, mit großem Scharffinn die Verhältnisse der verlorenen, von Agidius benutten Quellen entwickelt. Daß das ganze Werk eine kritiklose Kompilation, wird S. 5 ausgeführt; nicht einmal das Verdienst bleibt dem Autor, daß er, aus Liebe zu den Bischöfen, diesen ungünstige Urtheile seiner Quellen unterdrückt ober verändert habe. verlorenen Duellen ist am meisten zu beklagen der Verlust einer Lütticher Welt = und Bischofschronik, die auf der Chronica regia Coloniensis beruhte und bis zu Friedrich II. reichte. Im 14. Jahrhundert benutte sie ber Priester Johannes von Warnans, der die Chronik des Agidius überarbeitete und fortsetzte. Aus seinem leider auch verlorenen Werke sind ihre Angaben übergegangen in das Magnum chronicon Belgicum und eine unedirte Chronik von Gembloug. Die Stelle in ersterem über den Erbfolgeplan Heinrich's VI. geht in letter Linie auf diese Lütticher Chronik zurück. Diese wurde aber auch schon im 13. Jahrhundert bei der Abfassung der sog. Gesta abbreviata pontif. Leod. verwendet, welche hier zum erften Male von Heller ebirt sind. Sie sind im wesentlichen ein

Excerpt aus dem Werke des Agidius, an einigen Stellen mit Zu= fätzen aus der verlorenen Lütticher Chronik. Hier findet sich S. 132 auch die Stelle über das Vorhaben Heinrich's VI. Als Duelle der Chronik vermuthet Heller noch alte Annalen; sie enthielt aber außer= dem auch schon viel Fabelhaftes. Als Verfasser möchte man natür= lich den Bischof Hugo II. von Pierrepont (1200-29) vermuthen; doch Heller konnte sich davon nicht überzeugen. Er versprach S. 9 Unm. 10 eine eigene Untersuchung darüber, weist furz barauf hin, daß die Chronik die Lebenszeit des Bischofs zu überschreiten scheine. Doch konnte, wenn dem so ist, des Bischofs Werk nicht mit einer Fortschung versehen gewesen sein? Was die Gesta abbrev. 3, 91 über das Auftreten des Bischofs Hugo auf dem Laterankonzil er= zählen, möchte ich nicht ohne weiteres für fabulös halten, wie das Heller S. 10 Anm. 3 gethan. Jedenfalls aber wäre es sehr erwünscht, wenn etwas Ausführlicheres zur Begründung der Ansicht Heller's, des gründlichsten Kenners der Lütticher Geschichtsquellen, zu Tage tame. — Außer dieser Bischofschronik benutte Agidius noch eine verlorene Vita des Bischofs Notger, jenes hervorragenden Bischofs der Ottonenzeit, der die St. Galler Gelehrsamkeit nach Lüttich ver= Große Stücke baraus sind 2, 50—58 erhalten. Da hier mehrfach Hegameter erscheinen, so niochte man annehmen, daß diese Vita in Versen abgefaßt gewesen sei; doch ist es auch möglich, daß neben einer prosaischen Vita eine poetische existirte. Sie scheint auch manches aus der Reichsgeschichte enthalten zu haben, von dem Heller S. 60 Anm. 2 allerdings einen Theil in den Bereich der Fabel ver= weisen will. (Hier ist B. 10 statt dilectionis wohl sicher deiectionis zu lesen.) Eine britte zum Theil verlorene Quelle ist die Vita Odiliae, welcher Ägidius große Stücke, besonders auch über die Geschichte des 13. Jahrhunderts entnahm. Eine vierte seither verloren geglaubte Duelle, das Leben des Bischofs Albert von Brabant, ist kürzlich wieder entdeckt worden.

Der Charafter der Gesta abbreviata ist oben schon berührt. Heller gibt von Pipin an nur die originalen, auf die Lütticher Chronik zurückgehenden Stellen und solche, welche sachlich von Ügidius differiren. Unter ersteren ist, außer der über den Erbsolgeplan Heinrich's VI., besonders bemerkenswerth S. 130 über die sieben Kurfürsten, S. 131 über die Bestätigung des Landsriedens des Bischoss Heinrich durch König Heinrich IV. Die Gesta abbrev. sind nur in einer Handschrift des 16. Jahrhunderts vollständig erhalten; Fragmente einer anderen

datiren aber schon aus dem 13. Jahrhundert. Die Beschaffenheit dieser Fragmente macht es wahrscheinlich, daß die Gesta noch vor Vollendung des Autographs des Ägidius, wie es jetzt vorliegt, also unter den Augen dieses, vielleicht von ihm selbst verfaßt sind.

Wie die Gesta abbrev. erscheint zum ersten Male von Heller herausgegeben die Vita Alberti ep. Leod. (1191-92), welche Agidius ganz in sein Werk aufgenommen hat, in der Gestalt, wie sie eine Brüsseler Handschrift aus dem 13. Jahrhundert selbständig er= halten hat. Als Verfasser hat Heller den Abt Werrich von Lobbes, Albert's Genossen im Exile zu Reims, mit guten Gründen vermuthet. In originaler Gestalt ist das Werk aber nicht erhalten; wie es vor= liegt, erscheint es als Theil eines größeren Ganzen; ber Eingang deutet darauf hin, daß der Verfasser auch die Geschichte des Vor= gängers Albert's erzählt hatte, er selbst verweist c. 2 auf ein von ihm superius berührtes Ereignis des Jahres 1173. Heller macht dann weiter aus dem Stile sehr wahrscheinlich, daß das, was Ügidius 3, 70 über die Ereignisse nach dem Tode Albert's erzählt, derselben Quelle angehört habe. Vielleicht gehören auch hierher die Stellen, welche 3, 71 — 74 bas aus den Annalen Reiner's Entnommene in so eigen= thümlicher Weise durchsetzen. Das Werk würde also, wie Heller mit Recht vermuthet, eine Lütticher Bischofsgeschichte aus dem Ende bes 12. und Anfange des 13. Jahrhunderts, von einem Zeitgenossen ver= faßt, gewesen sein, deren Verluft nicht genug zu beklagen ist. Denn schon die Vita Alberti ist, wenn auch durchaus panegyrisch gehalten, eine sehr wichtige Bereicherung unserer Quellenliteratur. Zur Textes= konstituirung hat Heller auch die Handschrift des Agidius herangezogen, da diese manchmal wenigstens die ursprünglichere Lesart erhalten hat.

Eine Hauptquelle des Ügidius war, wie vorerwähnt, die Vita Odiliae, von welcher der Liber III de triumpho S. Lamberti in Steppes von Heller herausgegeben ist. Von den beiden ersten Büchern, welche noch Chapeaville kannte und bei seiner Aussgabe des Ügidius vielsach citirte, ist leider keine Handschrift zum Vorschein gekommen. Für das 3. Buch mußte sich Heller auch mit dem Abdrucke bei Chapeaville begnügen; Ügidius und eine römische Handschrift des 17. Jahrhunderts, welche eine Überarbeitung enthält, wurden zur Kontrolle herangezogen. Wie absonderliche Blüten die mittelalterliche Literatur getrieben hat, dieses Werk ist eine der absonderlichsten. Der Verfasser erzählt meist sehr genau und aussührslich einen guten Theil dessen, was sich in Lüttich und Umgegend vom

Ende des 12. Jahrhunderts bis ca. 1246 zugetragen, schreibt mahr= haftige Zeitgeschichte, und nicht schlecht, aber nicht um der Nachwelt die Kunde von diesen Dingen zu vermitteln, sondern alles zur Er= höhung des Ruhmes einer alten visionären Frau und ihres gleichartigen Sohnes. Diese haben alles, was der Verfasser erzählt, vorher schon in ihren Visionen geschaut und prophezeit. Da diese glücklicherweise weder die Geschichte der Zeit noch die Darstellung derselben beeinflußt haben, so konnen wir dem Verfasser seine Grille schon zu gute halten, ohne welche wir im letten Grunde diese wichtigen Aufzeichnungen doch nicht hätten. Der Verfasser war Canonicus von St. Lambert; auf Grund einer Stelle des Albrich nahm man seither an, es sei der Archidiakon Magister Hirnard gewesen, der danach gleichfalls über den Triumph von Steppes schrieb. Heller weist aber mit überzeugenden Gründen die Unhaltbarkeit dieser Ansicht nach. Das 3. Buch handelt allein über die Konflitte der Lütticher Kirche mit dem Herzog von Brabant in den Jahren 1204—1214. Auf S. 185, 25 notire ich einen kleinen Beitrag zur Thierfabel: Eya, sagen die Flandrer, Rainardus factus est monachus, als der Herzog von Brabant heuch= lerisch um Frieden bittet.

In die Lütticher Diöcese gehören auch die folgenden Monumenta historiae Villariensis, aus dem Ciftercienserklofter Villers in Brabant, herausgegeben von Waitz. Das meiste davon hatte schon Martene im 3. Bande des Thesaurus herausgegeben, aber nachlässig und mit Beimengung von Theilen späterer Überarbeitungen. Wait hat jett alles auf Grund der Handschriften gesondert. Die Arch. 11, 707 notirte Breslauer ist nicht beachtet. Wir erhalten zuerst eine Klosterchronik, Cronica monasterii Villariensis, deren Grundlage ca. 1250 gelegt und die von verschiedenen Verfassern bis 1485 fortgeführt ist. Der erste Verfasser schöpfte schon aus einem älteren Werke, den Gesta sanctorum Villariensium, welches in der ersten Hälfte bes 13. Jahrhunderts aus verschiedenen Biographien zusammengeschweißt wurde. Von diesem gibt Bait nur das Wichtigste im Auszuge. Auch in der Chronik ist alles Unhistorische in kleinerer Schrift gegeben. Dessen ist nicht wenig; der Verfasser benutt schon Thomas von Chantimpré. Einzelne Notizen zur Reichsgeschichte von Friedrich I. an sind immerhin aus diesen Werken zu gewinnen; bas meiste betrifft die ganze sprzielle Klostergeschichte.

Christiani archiepiscopi liber de calamitate ecclesiae Moguntinae lautet ber etwas unbequeme neue Titel, den Heimer dem Chron. Maguntinum Christiani gegeben. Das "archiepiscopi" hätte füglich wegbleiben können, denn der Mann war, als er das Buch schrieb, nicht mehr Erzbischof. Sonst entspricht der Titel in der That so sehr dem Inhalte und dem vom Verfasser selbst dargelegten Vorhaben, daß man ihn wohl für original halten kann, wenn er sich auch nur auf die Autorität der schlechtesten Handschrift, die den Text sehr willkürlich behandelt, gründet. Der Text hat durch die Heranziehung neuer Handschriften ungemein gewonnen, wie ein Blick auf die lette Ausgabe von Jaffé zeigt. Besonders vortheilhaft war die Wiederauffindung des codex Trefflerianus zu Cheltenham. F. Liebermann hat ihn dort auf Anregung von D. König wieder entdeckt (vgl. Forschungen 20, 66). Das hätte wohl in der Vorrede bemerkt werden können. Dahl's Abhandlung über diese Handschrift steht übrigens im 2. Bande des Alten Archivs, nicht im ersten. vermisse in der Vorrede die Aufzählung der anderen Handschriften der überarbeiteten Klasse, welche der Herausgeber zu kennen scheint. Auch der Verweis auf Potthast bezüglich der älteren Ausgaben will mir nicht behagen, wenn sie auch alle nur die editio princeps wieder= Man kann an die Monumenta wohl den Anspruch erheben, daß man in ihnen alles beisammen findet, was zur Kenntnis der Schicksale eines Werkes nothig ist. Auch die sachlichen Anmerkungen Jaffe's hätte sich der Herausgeber besser zu Nute machen können; besonders mehrere Bibelstellen, die jener schon nachgewiesen, läßt die neue Ausgabe vermissen.

Nach Oberlothringen führen Richeri Gesta Senoniensis ecclesiae, herausgegeben von Wait. Dieses interessante Werkgelangt hier zum ersten Male vollskändig zum Abdruck nach einer Pariser Handschrift, welche als Original im weiteren Sinne zu bestrachten ist. Der Versasser hat es mehrsach umgearbeitet; ursprüngslich reichte es nur bis 4, 32. Ueber den Versasser und seine Duellen handelt erschöpfend die Vorrede. Unter diesen sind außer Heiligensleben dürstige Annalen aus dem 12. Jahrhundert. Die Geschichte des ersten Kreuzzuges (2, 21) ist frei nach Robert von Reims, vielsleicht auch mit Zuhülsenahme der Gesta Francorum und Valdrich's von Dol bearbeitet. Robert ahmt der Versasser auch wohl nach, wenn er im Prolog Moses und Jesus Nave als die ersten Geschichtschreiber nennt. Hauptquelle besonders auch für seine eigene Zeit war dem Versasser siehen eigenartigen Reiz verseiht. Zur Erläuterung citirt der

Herausgeber mehrfach (S. 288. 299. 300. 308) Aufzeichnungen Erard's, eines Kämmerers des Herzogs Theobald von Lothringen, "quarum vetus versio Gallica exstare dicitur", bemerkt aber S. 308 Anm. 1 selbst schon vorsichtig, ob diese Stelle nicht vielleicht aus ber Erzählung Richer's entstanden sei. Mir scheint das auch im Hinblick auf die früheren Citate kaum zweifelhaft; überall erscheinen diese Aufzeichnungen nur als eine Amplifikation der Worte Richer's, und der Verdacht, daß man es hier mit einer Fiktion zu thun habe, wird sich nicht ab= weisen lassen. Im einzelnen vermißt man wohl öfter (so S. 273. 274) die sonst üblichen Daten am Rande, vor allem aber das Citat der Buchzahl in dem Kolumnentitel, was das Auffinden einer Stelle un-S. 265, 23 läge die Konjektur sudibus für geniein erschwert. fudibus nicht sehr fern; S. 262, 25 ist Berthodo wohl Drucksehler für Bertholdo; S. 264, 43 hätte reda principis wohl einer Er= läuterung bedurft; mir ist das Wort für expeditio seither noch nicht aufgestoßen; das Glossar hat es gar nicht aufgenommen; ist vielleicht reisa zu lesen? S. 288 Anm. 4 ist durch S. 302 Anm. 7 zu rekti= fiziren; S. 313 Anm. 1 ist Regisvilla doch jedenfalls Königshofen. Im Prologe beruft sich Richer auf Verse über die Gründung des Klosters, die Gründer und die folgenden Abte. Nur ein solches Stück hat sich in derselben Handschrift erhalten, die Vita Antonii abbatis († 1137) in leoninischen Hegametern, die schon früher von Hugo schlecht edirt, als Appendix S. 345 neu herausgegeben ist.

Gleichfalls ein poetischer Erguß, aber eigener Art, ist das folgende Stück, das Chronicon rhythmicum Austriacum aus der Zeit der Regierung Otakar's, nach 1268. Früher bei Rauch miserabel abgedruckt, hat es Wattenbach nach zwei Wiener Handschriften unter= nommen, einen lesbaren Text herzustellen. In den Addendis S. 873 wird dann nachgetragen, daß ein kleiner Theil auch schon bei Pez nach einer Klosterneuburger Handschrift gedruckt war, die Pert früher verglichen und aus welcher theilweise nicht unerhebliche Verbesserungen angegeben werden. Der Text ist nicht nur verderbt, sondern die Ausdrucksweise bes "Dichters" auch oft so dunkel, daß man gern in den Stoßseufzer des Herausgebers einstimmt: Haec Oedipum poscunt. Wattenbach hat sehr viel zur Herstellung des Textes und zur Er= läuterung gethan, seine Konjefturen sind vielfach brillant. Daß nicht alles gleich gelingen konnte, ist bei einem solchen Machwerke kein Vor= wurf. Hier einige kleine Beiträge. Bers 181 gibt Sinn, wenn man interpungirt: exitum; quiescere u. s. w. exitum ist bann Objekt zu comparavit und signavit; Subjett von quiescere corde destinavit ist Friedrich I. B. 198. 199 ist kein Grund zu ändern, wenn man interpungirt: humiliatur, pede tangens humeros cesaris: "Ambulabis — calcabis", zumal die Bibelworte so lauten. V. 226 et probrosis ficubus probra cumulavit (vgl. V. 331) hätte einer Erläuterung bedurft. Es ist eine Anspielung auf das schmutzige Geschichtchen, welches sich im sog. Hermanus Gigas und bei Korner (Eccard 2, 728. 729) findet: wie die Mailander zur Strafe dafür, daß sie die Kaiserin beschimpft, vom Kaiser gezwungen werben, Feigen zu essen — unter welchen Modalitäten, möge man selbst nachlesen. Jedenfalls ist es beachtenswerth, daß die Sage schon so hohes Alter hat. V. 242 ist ein Komma am Ende zu setzen. B. 286 ist quidem zu belassen, ber Vers mit dem vorhergehenden zu verbinden; ista ift truffa. V. 301 ist rubrum mare videant für rumare viderant zwar eine sehr scharf= sinnige Konjektur von Wait, doch bezweifle ich ihre Richtigkeit; das Rothe Meer ist doch nicht das Ziel der Sehnsucht der Kinder, welche 1212 den Kreuzzug unternahmen; auch die folgenden Worte casso consolantur stehen so ganz in der Luft. Ohne zu einer sicheren Emendation gekommen zu sein, möchte ich doch vermuthen, daß der Vers etwa besagte: die Kinder liefen von der Mutterbrust, die Mütter waren nicht zu trösten; also etwa: rumas matrum viduant. V. 347. 348 ist doch ganz verständlich, nur muß das Komma hinter consignatur gestrichen werden: Otto, der auf seine Kraft vertrauende Löwe, wird des Kaiserthums würdig befunden und gekrönt, nämlich von Innocenz III. B. 351 ist doch die Legart von cod. 1 derivatur vor= zuziehen. B. 551 ist rampnus wohl so viel als ramus; das Glossar gibt darüber keine Auskunft. B. 646 möchte ich statt des korrupten pacatum vocetur vorschlagen prevaricetur. Von dem Inhalte sei nur hervorgehoben, daß B. 484 die Absicht Friedrich's II. berührt, den Herzog von Österreich zum König zu erheben. Warum der Kolumnentitel von S. 353 an auf einmal sich verändert, habe ich nicht ergründen können. Zum Schluß noch eine Frage: cod. Vindob. 12785 foll ein Gedicht über die Schlacht auf dem Marchfeld enthalten in demselben Rhythmus wie das vorliegende (Ense belli dimicat — regi Romanorum); hängt es mit biesem zusammen?

Geringere Schwierigkeiten machte die Neuausgabe der Chronici rhythmici Coloniensis fragmenta durch Waiß, zumal die vorhandenen Blätter, wie vermuthet wird, aus dem Autograph des bald nach 1260 schreibenden Verfassers stammen. Daß Waiß bei der Ergänzung der Lücken mehrfach von den früheren Herausgebern, Perts und Denck, abweicht, gereicht, so weit ich sehe, dem Texte nur zum Vortheil. In den Addendis S. 873 sind dann schon einige die Interpunktion betreffende Verbesserungen gegeben. Gleichzeitig hat Wait die Fragmente auch in der so sehr dankenswerthen Oktav= Ausgabe der Chronica regia abdrucken lassen.

Es folgt die Ausgabe der Genealogia ex stirpe S. Arnulfi descendentium Mettensis und von vier Genealogiae ducum Brabantiae, besorgt von Heller. Hier muß, was bei solchen Denkmälern nicht genug zu schätzen ist, besonders auf die ganz vortrefflichen sachlichen Erläuterungen des Herausgebers hingewiesen werden. Die Brabantischen Genealogien sind alle erst nach 1268 entstanden; nur die erste war seither vollständig gedruckt, die zweite nur mangelhaft. Beide stammen nach Heller aus Afflighem und sind vielleicht von demselben Versassen. 3 und 4 waren seither ungedruckt; 3 ist wohl eine Sammlung von Versen zu Bildern brabantischer Fürsten; 4 ist erst nach 1298 entstanden und endigt in einer außsführlichen Geschichtserzählung, die allerdings schon das Reimwerk Jans van Heelu benutzt hat.

Eine der schwierigsten und gelungensten Ausgaben dieses Bandes ift die bes Chronicon Hanoniense quod dicitur Balduini Avennensis von Heller, schwierig schon durch den Umstand, daß das Werk in französischer Sprache abgefaßt ist. Zu vergleichen ift jett besonders auch der Aufsatz des sel. Heller im Neuen Archiv 6, wo S. 134 Anm. 2 auch schon eine Berichtigung einer Behauptung der Vorrede gegeben ist. Die Chronik liegt in zwei Recensionen vor; die lateinische Übersetzung der Genealogien der Chronik ist als Recen= sion nicht zu rechnen. Die erste ist ca. 1278—81, die zweite vor 1284 abgefaßt. Der Verfasser ist nicht, wie man seither wohl annahm, der Graf Balduin von Avesnes, der Sohn der Gräfin Margareta von Flandern. Wohl aber hat dieser das Werk veranlaßt und die Genealogien lothringischer und französischer Häuser, worin ein Haupt= theil seines Werthes beruht, beigesteuert. Das Werk ist von erstaun= lichem Umfang, der ganze Gislebert, der ganze Villehardouin ist darin aufgenommen, eine Masse anderer Quellen benutt, welche Heller in der Vorrede aufzählt. Natürlich gibt die Ausgabe nur das, was selbständig ist ober auf verlorene Quellen zurückgeht. Zu ersterem zählt außer den Genealogien besonders der Bericht über die Fehde des Königs Wilhelm von Holland mit der Margareta von Flandern

(S. 460 ff.), welcher, wie Heller (N. A. 6, 144) bemerkt, das Beste ist, was über diese Ereignisse überhaupt geschrieben ist. Hier ist der Einfluß des Grafen Balduin nicht zu verkennen. Von verlorenen Quellen stand dem Autor ein sehr genauer Bericht über die Bestrafung der Mörder des Grafen Karl von Flandern († 1127) zu Gebote; Heller vermuthet wohl mit Recht, es sei das der sonst nicht erhaltene Schluß der von Walther verfaßten Vita des Grafen. S. 455 Anm. 1 wird aus der Verwandtschaft zweier Kapitel mit Albrich auf Hennegauer ober Champagner Annalen geschlossen; die Stellen betreffen die Jahre 1236 — 38. Weiter benutzte und excerpirte der Verfasser die Chronik des Primat im lateinischen Originaltext; die allein erhaltene französische Übersetzung dieses wichtigen Autors von Jean de Vignah kann vielfach aus dem Chron. Hanon. korrigirt werden. Zuerst hatte Brosien in N. A. 4 dies nachgewiesen, und es ist erfreulich, daß dessen scharssinnige Erörterungen durch die Zustimmung Heller's noch ge= sicherter erscheinen. Natürlich ist alles, was auf Primat zurückgeht, in der Ausgabe groß gedruckt.

Holder=Egger erscheint hierauf zum ersten Male in diesem Bande mit der Ausgabe der Chronica principum Saxoniae et Monumenta Brandenburgensia. Die erstere ist nach der einzigen Goslarer Handschrift gegeben, die Barianten eines Frag= mentes bei Mader notirt. Es gereicht mir zu großer Genugthuung, meine Aufstellungen über den ersten Theil der Chronik und die verwandten Quellen von Holder-Egger bestätigt zu sehen. Nur meiner Annahme von der Benutzung Adam's von Bremen in der Chronik tritt der Herausgeber entgegen; doch glaube ich an derfelben festhalten zu sollen. Die Stelle, auf die es ankommt (S. 473 Anm. 5), handelt von dem wunderbaren Traum Herzog Bernhard's II. von Sachsen. Weicht auch die Auslegung desselben von der bei Adam ab, indem die Chronik sie nur auf die Nachkommen Bernhard's bezieht, so konnte ja der Verfasser aus dem Gedächtnisse schreiben. Ich wüßte wirklich nicht, woher die Geschichte sonst genommen sein sollte, wenn nicht direkt oder indirekt aus Adam. Der wichtigere Theil der Chronik ist der zweite, der die Genealogie und Geschichte der Markgrafen von Brandenburg behandelt. Dieser Theil geht, wie allgemein angenommen wird, auf die alte verlorene Brandenburger Chronik zurück, welche im 14. Jahrhundert Pulkawa etwas verändert und fortgesetzt vor sich Über deren Charakter handelt der Herausgeber scharffinnig hatte. mit Berücksichtigung aller seitherigen Untersuchungen. Man kann ihm

nur zustimmen, wenn er zu dem Schlusse kommt, daß die Märkische Chronik kurz nach 1278 abgefaßt sei (Quellen: Helmold, die Magde= burger Annalen, der Traktat Heinrich's von Antwerpen), daß sie dann bald darauf, mit Ausnahme einiger weniger Stellen, ganz von dem Verfasser der Chron. principum abgeschrieben wurde. Diese Un= nahme wird, wie ich glaube, allen einschlagenden Momenten am besten gerecht. Das an zweiter Stelle stehende Excerptum Chronicae principum Saxoniae ist das von Riedel sog. "Fragment einer Brandenburg= Brietenschen Chronik". Seinen Charakter erweist Holber-Egger aber schlagend, und es ist nur von einiger Bedeutung dadurch, daß der Verfasser, ein märkischer Pfarrer im Anfange bes 17. Jahrhunderts, auch Notizen aus der Brandenburger Bischofschronik eingestreut hat. — Es foigt als 3. Stück Henrici de Antwerpia tractatus de captione urbis Brandenburg, das älteste Denkmal brandenburgischer Historio= graphie, benutt in der Märkischen und in der Bischofschronik, auf das zuerst 1869 Heinrich Hahn (Jahresbericht der Louisenstädt. Real= schule S. 5) wieder mit Nachdruck aufmerksam gemacht, das bann Giesebrecht (Gesch. der deutschen Kaiserzeit 4. Aust. 4, 506) nach Wiedereinsicht der Handschrift zum Abdruck brachte. Die Ausgabe legt diesen zu Grunde und bestrebt sich redlich, unter Benutzung der Emendationen Riedel's und Giesebrecht's, dem sehr verderbten Texte aufzuhelfen. Manches bleibt noch zweifelhaft, im ganzen aber ist eine sichere Grundlage gewonnen. — 4. Chronicae episcopatus Brandenburgensis fragmenta (1139—1241) nach ber Ausgabe Mader's; einen kleinen etwas abweichenden Theil gibt auch die Goslarer Handschrift. — 5. Catalogi archiepiscoporum Magdeburg. fragmentum aus der Gos= larer Handschrift (über Wilbrand, Wichmann, Norbert) geht auf einen im Brandenburger Sprengel geschriebenen Katalog zurück, den auch bas Chron. Magdeburg. benutte.

Die Acta quorundam episcoporum Lubicensium aus der zweiten Hälfte des 13. und dem 14. Jahrhundert gibt Wait aus dem bischöslichen Registrum im Archive zu Oldenburg; früher waren sie durch Lappenberg und Leverkus veröffentlicht. Sie sind wichtig für die innere Verwaltung des Bisthums. S. 487, 28 bilden die Worte Acta — annis zwei seoninische Hexameter.

Im Oldenburger Archiv sindet sich auch die Handschrift der Historia monasterii Rastedensis, welche Waitz gewisser= maßen der Vergessenheit entreißt, der ihre erste Ausgabe von Lapven= berg im Friesischen Archiv von Ehrentraut sast anheimzefallen war.

Potthast hat sie erst im Nachtrag zum Supplement S. 454 auf meine Anregung hin notirt. Das Werk ist zu Ende des 13. Jahrhunderts wahrscheinlich von niehreren Mönchen verfaßt. Wait tritt mit Recht ber Annahme Lappenberg's entgegen, daß die Gründungsgeschichte auf ein älteres Buch zurückgehe. Das Werk enthält anfangs manches Fabelhafte, die cronologische Anordnung ist auch im 13. Jahrhundert sehr mangelhaft; tropdem ist es von hohem Werthe für die Geschichte des Hauses Olbenburg, der Stedinger, da wir ja aus diesen friesischen Landen sonst so gut wie nichts besitzen. Interessant ist auch das Verzeichnis der Bücher, welche der Abt Siward, ein durch die Heiden vertriebener Bischof von Upsala, im 12. Jahrhundert dem Kloster verehrte. Wait weist Benutzung Abam's von Bremen im Kap. 12 nach; aber auch im Kap. 2 ist schon diese Borlage im Titel des Erz= bischofs Abalbert zu erkennen; auch dürfte im Kap. 12 der Tod und das Begräbnis Adalbert's dieser Quelle (3, 67) entstammen. Text hat der Herausgeber aus den in der Handschrift enthaltenen Urkunden mit großer Sorfalt erläutert. S. 507, 51 ist nach dem Facsimile Mynrycus zu lesen. Als Appendix schließen sich an Notae de fundatoribus aus derselben Handschrift, wichtig für die Genealogie der Oldenburger, deren Stammbaum nach der Aufstellung v. Bippen's eine Anmerkung gibt. Hier ist Ezika aber nicht identisch mit der Gräfin Eilica des Kap. 10; Ezika ist Manusname in der alten niederdeutschen Form der schwachen Masculina für Eziko. Dann noch Miracula aus derselben Handschrift, welche besonders über die Bebrückungen der Bögte handeln.

Der Friesischen Klosterchronik folgt eine Flandrische Weltchronik aus dem Prämonstratenserkloster Ninove: Balduini Ninovensis Chronicon, in trefslicher Weise herausgegeben von Holder-Egger, nach der Reinschrift des Originals im Privatbesitze in Gent. Der Herausgeber bestimmt zuerst die Lebenszeit des Versasser; aus geswissen Gigenthümlichkeiten der Handschrift könnte man schließen, daß das ursprüngliche Werk schon 1254 geendet habe; doch ist das wohl nicht der Fall, das Ganze rührt wohl von einem Versasser her, der also nach 1294 sein Werk beendete. In dem ganzen Werke zeigt sich Verwandtschaft mit den Ann. Blandinienses, der letzte Theil von 1273 ist sast nichts als eine reichere Recension dieser Annalen. Eine solche hat auch Heller in der Ausgabe der Chronik des Johannes von Thilrobe (S. 558) erkannt. Die Chronik, als Weltchronik angelegt und mit Christi Geburt beginnend, zieht sich allmählich mehr und mehr

auf die Heimatlande des Berfassers zurück. Niederländische Quellen find vorzüglich benutt. Von dem erften Theile gibt die Ausgabe nur eine Auswahl, von etwa 1130 an aber alles. Für die niederländische Geschichte ift die Chronik schon im 12. Jahrhundert von Wichtigkeit; aus der Reichsgeschichte begegnet hier (S. 533) eine sagenhafte Anekdote über die Wahl Friedrich's I. In der Handschrift und der Ausgabe folgen auf die Chronik zwei gleichzeitige nicht unwichtige Gedichte über den flandrischen Krieg Philipp's des Schönen, das erste von einem Magister Gillebert von Outre; weiter einige Notae Ninovenses. Dann der von Balduin verfaßte Katalog der Abte des Klosters mit Fortsetzung bis 1358. Der Herausgeber hat dann noch zwei Gründungs= geschichten zugefügt; die erste kurze in einer Handschrift des Britischen Museums erhaltene ift wohl in Parc, dem Mutterkloster von Ninove. verfaßt. Die zweite mußte nach der Ausgabe des Miraus gegeben werden. Sie ist ca. 1195—99 geschrieben, ihr Verfasser hat schon die erste benutt. Beide kannte dann Balduin. Gine dritte Erzählung, die gleichfalls mit der Gründung anhebt, die Narratio persecutionis eccl. Ninivensis, geschrieben ca. 1185—1200, die Balduin nicht kannte, hat auch nur Miraus erhalten.

Gleichzeitig mit Balduin wurde auch im Kloster St. Bavo in Gent eine Weltchronik verfaßt: Johannis de Thilrode Chronicon. Auch von dieser hat sich die Reinschrift des Originals auf der Universitätsbibliothek in Gent erhalten, nach welcher Heller die neue Ausgabe besorgt hat. Der Verfasser machte zuerst Schluß mit dem Jahre 1292, fügte dann aber noch einige Kapitel bis 1298 bei. Das Ganze ist, wie Heller richtig bemerkt, eine wüste und ungeordnete Kompilation. Die Chronik Martin's von Troppau hat sich der Ver= fasser zum Leidfaden genommen; ihr sind die Eingänge der Rapitel 1 und 5 nachgebisdet (Primo dicendum est und Quoniam scire tempora). Werth hat das Werk nur in seinen letzten Theilen, wo die reichere Fassung der Ann. Blandinienses benutt ist und der Versasser aus eigener Erlebnis schreibt. Hier finden sich genaue Nachrichten über die flandrischen und niederländischen Dinge. Er berichtet auch S. 562 über die Krönung der Gemahlin König Albrecht's zu Nürnberg 1298 nach den Mittheilungen der flandrischen Gesandten; er nimmt die Aften des 1292 zu Compiegne in Sachen des hl. Landes gehaltenen Konzils, dem er selbst beiwohnte, und andere dahin gehörige Stücke Der Chronik hat Heller noch Notae Gandavenses aus einer Handschrift des Klosters St. Peter zugefügt.

Thüringen ist dann vertreten durch Johannis Capitis Historia monasterii Ilfeldensis, geschrieben 1296. Diese kleine Klostergeschichte, der ein Kapitel über die Gründer, die Grasen von Honstein, vorangeht, war seither nur aus dem nach einer schlechten Abschrift gemachten Abdrucke bei Förstemann (Mon. Ilseld.) bekannt. Das Ende ist leider verloren. S. 589 Anm. c ist zu lesen: hic desinit 1ª, nicht 2.

Die Aufnahme des folgenden Stückes, der Gesta episcoporum Eichstetensium continuata, in diesen Band gründet sich formell boch wohl nur darauf, daß die einzelnen darin enthaltenen Bischofs= leben von verschiedenen Berfassern herrühren und das erste zufällig noch kurz vor 1300 geschrieben ist. Sachlich war es durchaus ge= rechtfertigt, dieses Werk, das schon vor langen Jahren Bethmann aus dem Originale, dem Liber pontificalis Eichstetensis, abgeschrieben, endlich der Vergessenheit zu entreißen, was durch die 1867 erschienene Ausgabe in einer Eichstädter Lokalpublikation doch nicht vollskändig geschehen war. In der Handschrift reichen diese Gesta bis Ende des 17. Jahrhunderts; die neue Ausgabe gibt sie nur bis 1445. enthalten recht wenig aus der politischen Geschichte, Erwerbung und Verwaltung ber Güter bilbet ben Hauptinhalt; nur einiges zur Geschichte Ludwig's des Baiern und des päpstlichen Provisionenunwesens ist von weiterem Interesse. Bethmann hatte auch schon die kurze Vorrede, welche die einzelnen Bestandtheile des Werkes klarlegt, ge= schrieben; Wait hat bann sachliche Erläuterungen hinzugefügt.

Ein Meisterstüd der Editionstunst ist die Ausgabe der Historiae Patavienses et Cremisanenses von Bait. Die verswicklen Verhältnisse dieser Duellengruppe, über welche in letzter Zeit manche unhaltbare Hypothesen auftauchten, werden hier endgültig klarsgelegt auf Grund des umfassendsten handschriftlichen Materials (vgl. auch den gleichzeitig erschienenen Aussatz von Baitz in den Forschungen zur d. Gesch. Bd. 20). Das erste Stück Historia episcoporum Pataviensium et ducum Bavariae ist nicht in Kremsmünster, wie neuersbings noch Loserth annahm, sondern in Passau in den fünfziger Jahren des 13. Jahrhunderts entstanden, der einzige Überrest historiosgraphischer Thätigkeit aus diesem Hochstiste. Es ist ein ziemlich dürftiger Katalog der Lorcher und Passauer Bischöse, der auf einem der älteren sust, deren Band 13 einige bringen soll. Borausgeschickt ist eine sabelhaste Gründungsgeschichte des Bisthums Lorch; ein Katalog der baierischen Herzoge solgt, der wesentlich aus Salzburger Annalen sust,

welche gleichfalls der 13. Band zuerst veröffentlichen soll. Sowohl der Katalog der Bischöfe wie der ber Herzoge erhielt in verschiedenen Handschriften verschiedene Fortsetzungen (S. 622. 623 u. 627. 628). Beide erhielten aber in den Handschriften auch Zusäte; die aus= giebigsten Amplifikationen, Erläuterungen und Glossen hat eine Wiener, früher Kremsmünsterer Handschrift (C), theils im Texte, theils am Der Herausgeber hat mit großer Afribie alle biese Zusätze in kleinerer Schrift unter dem Texte gegeben; nur ein größeres, auch sachlich wichtigeres Einschiebsel der Handschrift C, welches besonders über die Erwerbung des Palliums von Seiten der Passauer Bischöfe handelt und doch wohl aus Passau stammt, ist als Notae de episcopis Pataviensibus ausgeschieden und S. 623 apart abgedruckt. folgt die Historia Cremifanensis aus der Handschrift C, wesentlich eine Abtschronik bis zum Abte Friedrich (1270 — 1325), deren Grund= lage zu Ende des 13. Jahrhunderts der Kellermeister Sigmar gelegt Dessen Werk ist aber in seiner ursprünglichen Fassung nicht mehr erhalten; was die Handschrift C gibt, ist eine Überarbeitung, welche bald danach, vor dem Jahre 1304 gemacht wurde und welche dann in dieser Haudschrift zahlreiche Zusätze erhalten hat, so daß diese als eine wüste Materialiensammlung zu betrachten ist. Gestützt auf biese, die Hist. Patav. und andere Quellen, hat dann zu Anfang bes 14. Jahrhunderts (1321 — 25) ein Mönch zu Krenismünster mehrere darstellende Werkchen verfaßt, welche noch im Autograph in einer noch im Kloster befindlichen Handschrift vorliegen. Aventin nennt den Verfasser Bernardus Noricus, eine Münchener Handschrift saec. 16 Bernardus monachus. Wait hat mit Recht diesen Namen adoptirt und wieder zu Ehren gebracht. Der Kellermeister Sigmar hat jeden= falls mit diesen Werken nichts zu thun. Es sind der Liber de origine et ruina monasterii Cremifanensis, eine sehr gute und lesbare Er= zählung auf Grund tüchtiger historischer Forschung und Aneignung der Quellen; ferner Bernardi Cremifanensis Historiae, welche, alles zu= sammenfassend, Kataloge der Bischöfe, der Herzoge von Baiern und Österreich und der Abte geben. Der Abtskatalog wurde dann von verschiedenen Händen bis 1448 fortgesetzt (S. 676 — 78). Die Quellen der Historiae Bernhard's sind sehr zahlreich, darunter auch die Deutsche Kaiserchronik. In derselben Handschrift findet sich auch ein Leben des hl. Agapitus, welches wohl sicher auch von Bernhard geschrieben ist; den Prolog, der einige Lebensnachrichten über den Ber= fasser enthält, theilt Wait S. 613 mit. Zur Ehrenrettung Bernhard's macht derselbe mit Nachdruck geltend, daß jener nicht der Erfinder, sondern nur der Verbreiter der Fabeln über das Erzbisthum Lorch= Passau gewesen sei. — S. 616, 32 lautet der richtige Name "Finauer", nicht "Firnauer"; S. 618 Anm. f dürste wohl serocissime die ursprüngliche Lesart gewesen sein.

Den Charakter der Weltchroniken, wo das Lokale hinter dem AUgemeinen fast ganz zurücktritt, tragen zwei Werke aus Thuringen, deren wenig verlockender Herausgabe sich Holder=Egger unter= zogen hat: Sifridi presbyteri de Balnhusin Historia universalis et Compendium Historiarum. Beide sind im Originale erhalten. Es ist der alte presbyter Misnensis, dessen wahre Heimat, Groß=Ballhausen bei Ersurt, zuerst vor kurzem R. Wenck (Die Entstehung der Reinhardsbrunner Geschichtsbücher) aus der Hand= schrift festgestellt hat. Er war aber nicht, wie Wenck vermuthete, aus dem Geschlechte derer von Ballhausen, sondern nur Priester in diesem Orte. Mit der Mark Meißen hat er nichts zu thun; die Hist. univ. ist nicht, wie Wenck annahm, bort vermehrt und fortgesetzt worden. Sifrid unternahm es, wie so manche seiner Zeitgenossen, einem längst gefühlten Bedürfnis abzuhelfen, er machte eine Weltgeschichte aus wenigen gebräuchlichen Schriften für die, welche aus Mangel an Mitteln nicht mehrere Bücher anschaffen können ober aus Trägheit nicht viele lesen mögen. Die Chronica Minor, Gotfrid's Pantheon, die Chronik der Legenda aurea nahm er zur Grundlage für die historischen Theile, dann einige Heiligenleben, vor allem auch ein Leben der hl. Elisabeth, welches in Lektionen zum kirchlichen Gebrauch ein= getheilt, den Dictis quatuor ancillarum am nächsten verwandt ist. Einiges zeigt auch Verwandtschaft mit den Erfurter Duellen, dem Sanpetrinum und den Ann. Erfordienses, ist also wohl Ableitung des verlorenen älteren Sanpetrinum. Auch eine Geschichte über den Ursprung der Landgrasen, aber nicht die Erzählung de ortu principum (S. 697 Anm. 5) kannte er, vielleicht auch kleine Annalen aus dem 13. Jahrhundert. Auch das Carmen satiricum des sog. Nikolaus von Bibra hat er nach S. 708 Anm. 2 vielleicht gelesen. Die Hist. universalis bis 1304 ist recht dürftig; sie genügte dem Autor selbst nicht, und so vermehrte er sie aus den früheren Quellen und noch mancherlei Legenden; diese zweite Recension ist das Compendium historiarum bis 1306. Der Herausgeber, der die Quellenuntersuchung vernünftigerweise nur von ca. 700 an angestellt hat, gibt den vollständigen Text erst von ca. 1140 an; die Zusätze des Compendium

sind in Klammern, bedeutendere Abweichungen der zwei Recensionen in zwei Kolumnen geseth; Grundlage des Textes bildet das Compendium. Die Druckeinrichtung ist sehr verständig und als Muster zu empsehlen. Der Versasser, dessen Werk als Quelle wenig Werth hat, zeigt gibellinische Gesinnung, die seindseligen Urtheile seiner Quellen über Friedrich II. läßt er weg, den Papst Bonisacius VIII. tadelt er scharf. Daß er 1300 zum Judiläum in Rom gewesen, wie der Heraussgeber vermuthet, beweist die Stelle über dieses (S. 715) in keiner Weise. Dagegen hätte die Vorrede bemerken können, daß Sifrid nach S. 694, 47 einmal in Augsburg war. Zur Zeit der Absassung der beiden Werte möchte ich noch bemerken, ob nicht die Stelle S. 715, 38: "Ipse (Gerhard von Mainz) namque longe ante regem Adelbertum mortuus est" so erst nach dem Tode des Königs geschrieben sein konnte.

Aus dem braunschweigischen Territorium sind die Gesta praepositorum Stederburgensium continuata, welche Baiz aus der Handschrift zu Wolfenbüttel, der schon im 16. Bande die Annalen und die Aufzeichnungen des Propstes Gerhard entnommen sind, zum ersten Male vollständig herausgegeben hat. Nur ein kleiner Theil fand sich seither im 1. Bande von Leibniz' Scriptores, und auch dieser war kaum mehr beachtet worden. Diese chronikalischen Rach= richten, die sich über die Jahre 1211 — 1311 erstrecken, sind wie die Urkunden der Handschrift erst bald nach 1316 eingetragen; wichtigster Theil beruht auf den Aufzeichnungen des Propstes Johann (1269 — 90) über seine eigene Verwaltung. Wie der gleichzeitige Hermann von Altaich erzählt er von seinen Bauten, von der Errettung von Gütern, der Erwerbung neuer, den Bedrängnissen des Rlosters durch die Laien; der Vexationen selbst der Liten und Brandstifter sucht man sich durch Geldzahlungen zu erwehren. Ich wüßte kein anderes historisches Denkmal aus dieser Zeit, welches gleich wichtige und interessante Beiträge lieferte zur Kenntnis der ständischen, grundherrlichen, territorialen Verhältnisse. Wir erfahren, wie und was das Kloster bei den Kriegen des Landesherrn beisteuern muß, wie es nicht nur von diesem, sondern auch von dem Sprengelbischof und ber Kurie besteuert wird. Weiter finden sich die Preise von Acerland und Lebensmitteln; zehn Tonnen Heringe kosten sechs Mark ohne die Fracht (S. 731, 36). S. 720 Anm. 2 sind die Zahlen 1120. 1122 Drudfehler für 1220. 1222.

Den Schluß des Bandes macht wieder eine flandrische Quelle, die Chronica monasterii Sancti Bertini auctore Johanne

Longo de Ipra, herausgegeben von Holder-Egger. So weit ich erkennen kann, ist es die schwierigste Ausgabe des ganzen Bandes, jedenfalls was die Quellenderivation anlangt. Nicht nur eine große Masse lateinischer Quellen kamen in Betracht, sondern auch französische und eine niederdeutsche, die Flandrische Reimchronik. Diese Berhältnisse boten eine Menge verwickelter kritischer Fragen, gaben Anlaß zu einer Anzahl kritischer Diversionen. Holder-Egger ist keiner dieser Fragen aus dem Wege gegangen, hat sie vielmehr tief eindringend er= forscht, und damit ein glänzendes Zeugnis seines kritischen Scharffinnes abgelegt. Eine reife Frucht dieser Untersuchungen, deren reine Resultate die Vorrede darlegt, ist Holder-Egger's Aufsat im N. Archiv 6, 415 über Folcwin von St. Bertin, in welchem endgültig der trefflich ge= lungene Beweis erbracht ist von der Jdentität Folcwin's von St. Bertin und Folcwin's von Lobbes. Die große Chronik von St. Bertin, welche im Rahmen der Klostergeschichte die Weltbegebenheiten seit der Gründung des Klosters zu erzählen unternimmt und, wie der Herausgeber bemerkt, das vollendetste Beispiel dieser Gattung der Historiographie ist, wurde erst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts versaßt von dem Abte Johannes (1365-83) aus Ppern gebürtig, mit dem Bei= namen Longus, den der Herausgeber jedenfalls richtig als Familien= name "Lang" erklärt, vielleicht besser niederländisch "de Langhe". Die Chronik gehört hierher, weil der Verfasser sein Vorhaben, sie bis zu seiner Beit zu führen, nicht zur Ausführung brachte, das Werk, vom Tode ereilt, nur bis 1294 führen konnte. Material für die späteren Theile hatte er schon gesammelt. Zahlreiche Handschriften und zwei Recensionen haben sich erhalten, von denen die eine das von Johannes unvollendet hinterlassene Werk darstellt; die andere wurde wohl bald nach seinem Tode durch Ergänzung der Lücken und einige Überarbeitungen hergestellt. Von den kritischen Resultaten, welche Holder = Egger in der Vorrede bringt, hebe ich besonders das über die Flandrische Reimchronik hervor: nicht die Reimchronik hat das Werk des Johannes benutt, wie der Herausgeber Kausler an= nahm, sondern dieser jene und zwar nur bis zu dem Punkte, wo in der Handschrift der Reinichronik eine andere Hand beginnt und nach der Vermuthung Kausler's ein anderer Dichter eintrat. Der Inhalt einer großen Lücke in der Handschrift der Reimchronik kann dann nach S. 794 Unm. 2 aus Johannes ergänzt werden. flandrischen Geschichte, für welche die Chronik vor allem von Werth ist, bringt Johannes von Anfang an auch Eigenes bei; es ist zum

Theil fabelhaft, zum Theil aber auch für das 13. Jahrhundert von Werth. Hier vermuthet der Herausgeber unbekannte Gesta comitum Flandriae als Quelle. Auch zur Geschichte der Nachbarklöfter von St. Bertin ist manches nicht Unwichtige in der Chronik enthalten. Holder-Egger hebt dann mit Recht hervor, daß der Verfasser vielfach zum Fabuliren, zum Pragmatisiren neige, daß daher alles, was sich nicht auf bekannte Quellen zurückführen lasse, einer besonderen Kon= trolle bedürfe. Diese ist in den sachlichen Anmerkungen in gewissen= haftester und umsichtigster Weise durchgeführt. Im einzelnen sei hier nur hingewiesen auf die Stelle über die Kurfürsten S. 779, die merkwürdige Erklärung von dalfinus als rex depositus S. 780, 35, auf den selbständigen Bericht über die Vernichtung der Stedinger S. 763 ist die Anm. 3 dahin zu berichtigen, daß Gerard von Rousillon schon bei Albrich (SS. 23, 723, 30) vorkommt. S. 820 Anm. 5 hätte nicht Gaufridus de Vinosalvo ed. Gale, sondern Itinerarium Ricardi ed. Stubbs citirt werden sollen, ebenso S. 821 Anm. 5 nicht Bernard. Thesaur. ed. Muratori, sondern eine der neuen französischen Ausgaben des Bernard le trésorier. S. 822, 23 hätte wohl eine Anmerkung berichtigen können, daß nicht der Kardinal Octavian, sondern Heinrich de Segusio der Verfasser der Summa Ostiensis sei. S. 830 Anm. 9 ist der bekannte Bernhard von Horstmar. Die ausgezeichnete Ausgabe der Chronik des Abtes Johannes macht dann auch das Verlangen rege, den Werken seiner Vorgänger Folcwin und Simon recht bald in den Monumenten zu begegnen.

Als Supplement zum 20. Bande gibt schließlich Wait noch Excerpte Ex Chronico Ebersbergensi posteriore, nach einer Handschrift des 15. Jahrhunderts, von welcher Öfele nur eine Kopie für seinen Druck benutzen konnte. Die Chronik, nach 1246 geschrieben, vermehrt die ältere durch allerlei Zufätze theils sagenhafter Art, theils aus dem Nekrolog und dem Codex traditionum. Die Gedenkverse auf die Schlacht an der Leitha (S. 869) sinden sich auch bei Pez, Thes. 6, 2, 167.

Es folgen Addenda et emendanda, dann der sehr umfangreiche Index, bearbeitet von Br. Krusch; er ist in der üblichen Weise mit großer Sorgfalt zusammengestellt; ich freue mich insbesondere, daß der Bearbeiter meine Bemerkungen zum Index des 24. Bandes berücksichtigt hat. Das Glossar, gleichfalls von Krusch, ist wie das des letzten Bandes wieder umfangreicher als die früheren, da wieder ein großer Theil der Denkmäler dieses Bandes aus Grenz-

landen herrührt. Zulett kommen noch Addenda und Corrigenda, beren Trennung mir nicht einleuchten will, da man doppelt nachsschlagen muß. — Fünf Handschriftentaseln in Facsimiledruck aus der Ofsizin von A. Frisch in Berlin zieren den Band, welche neben anderem besonders die interessanten Autographen des Ügidius, Richer, Johann von Tilrode, Sifried von Balnhausen und der Chroniken von Nastede und Kremsmünster vor Augen sühren. Darf ich etwas an dem Bande im ganzen aussetzen, so ist es sein Umsang; es ist als ob der Fluch des über 1000 Seiten starken 23. Bandes gar nicht weichen wolle. Aus dem Inhalte des vorliegenden hätten sich ganz gut zwei von je 400 bis 500 Seiten gestalten lassen, welche man doch wenigstens bequem mit einer Hand dirigiren könnte.

L. Weiland.

Der Kampf Ludwig's des Baiern mit der römischen Kurie. Bon Karl Müller. II. Tübingen, H. Laupp. 1880.

Der 2. Band des Müller'schen Werkes ist mit einer bei solchen Arbeiten seltenen Pünktlichkeit innerhalb des versprochenen Termins erschienen. Er behandelt die Geschichte Ludwig's des Baiern von der Wahl Benedikt's XII. bis zum Tod des Kaisers. Wie ich schon in meiner Recension über den 1. Band (H. B. 42, 298) angedeutet habe, knüpft sich in diesem zweiten Theil das vornehmste Interesse an die Ver= handlungen zwischen Ludwig und bem Papst Beneditt; benn Ziele und Mittel der kaiserlichen und päpstlichen Politik, die Mischung von kirch= lichen und weltlichen Motiven im Verhalten bes Papstes, endlich das Maß der Dienstbarkeit des Papstthums unter dem Gebot der französischen Politik tritt bei jenen Versuchen der Verständigung so bestimmt hervor, daß man einen Maßstab gewinnt für die Beurtheilung des ganzen Kampfes zwischen Ludwig und den drei auf einander folgenden Päpsten. Mit warmer Anerkennung muß es benn auch hervorgehoben werden, daß die Sorgfalt, mit welcher M. hier wie anderwärts die trostlos fragmentarischen Zeugnisse behandelt hat, theils unsere Kenntnis unmittelbar erweitert, theils zu weiter bringender Forschung anregt.

Fortbauend auf dem Grund der seinen Untersuchungen Preger's hat der Bf. vor allem die Akten der Verhandlungen zwischen Ludwig und Benedikt äußerlich zu ordnen gesucht. Als Ergebnis seiner Kritik stellt sich heraus: 1. die beiden von Riezler (literar. Widersacher der Päpste. Anh. S. 312 ff.) veröffentlichten Vollmachten des Kaisers sind auf die eine Gesandtschaft vom Oktober 1336 zu beziehen und gehören insofern zusammen, als das eine Aktenstück mehr die kirchliche, das andere

mehr die politische Seite der Streitigkeiten behandelt; 2. die beiden vorausgehenden Gesandtschaften an die Kurie — vom März 1336 und August 1335 — erhielten ebenfalls je zwei Vollmachten, und nahezu gewiß ist es, daß die beiden Vollmachten der mittleren Gesandtschaft, nicht unwahrscheinlich ist es, daß schon im wesentlichen diejenigen der ersten Gesandtschaft mit den Prokuratorien der letzten übereinstimmten. Sehr schwierig nun aber, und meines Erachtens noch nicht genügend gelöst ist die Frage nach der Tragweite und dem Gebrauch dieser Aktenstücke. Von vorn herein erscheinen sie in ihrer Fassung als ganz verschieden von gewöhnlichen Vollmachten. Während Ludwig noch bei der Gesandtschaft an Johann XXII. vom Jahre 1331 in der Vollmacht, welche der Kurie vorgelegt werden mußte, die Aufträge seiner Gesandten nur im allgemeinen angibt und erst in der In= struktion, welche nicht vorgelegt wurde, das Nähere ausführt, erscheinen jett Beglaubigung und das Einzelne der Aufträge in derselben Ur= kunde beisammen: der Raiser, so scheint es, legt alle Angebote, die er zu machen hat, dem Papst mit einem Mal vor. Während sonst der Auftraggeber sich die Prüfung und Entscheidung vorbehält, ob er das von seinen Gesandten Verhandelte zu ratifiziren hat oder nicht, legt, nach Ausweis dieser Urkunden, der Kaiser einen Eid darauf ab, daß er alles, was seine Gesandten in den angeregten Punkten zusagen und vollführen werden, seinerseits beobachten wolle. Nicht einmal die Ausflucht, daß die Gesandten ihr Mandat überschritten haben, ist ihm gelassen; denn wo die Artikel der Bollmacht ungenügend oder unklar sind, dürfen die Gesandten ändern und zuschen, und dem Papst wird dauernd das Recht gewährt, die vereinbarten Bestimmungen zu erläutern und zu ergänzen. Auch nicht die Möglichkeit, die Verhandlungen durch Abrufung der Gesandten einzustellen, soll ihm bleiben; denn im voraus erklärt er eine solche Abrufung für nichtig. er endlich behaupten wollen, es seien Punkte in die Vereinbarung gezogen, an die er bei Ausstellung der Bollmachten nicht gedacht habe, so könnte man ihm einen Sat berselben entgegenhalten, nach welchem die Befugnisse der Gesandten sich auch auf solche Angelegenheiten beziehen, die direkt oder indirekt mit den angeführten Artikeln zusammen= hängen. Vollständig also scheint der Raiser sich dem Papste gegenüber zu binden. Nimmt man hinzu, daß die Artikel der Bollmachten auf Grund eines vom Papst selber vorgelegten Entwurfes abgefaßt sind und daß sie beinahe alles enthalten, was Clemens V. und Johann XXII. erstrebt hatten, so empfängt man allerdings ben Gin=

druck: Ludwig bietet dem siegreichen Papstthum seine volle Unterswerfung an.

Allein neben diesen Unterwerfungsanträgen haben wir eine von Riezler veröffentlichte Instruktion, welche nach Preger's Ermittelungen zu der Gesandtschaft vom Oktober 1336 gehört und ähnliche Instruktionen für die beiden früheren Sendungen voraussetzt. In diesen Anweisungen werden die Gesandten beauftragt, bei den Vereinbarungen mit dem Papft mehrere in den Vollmachten angebotene Zugeständnisse so weit zu ändern und zu beschränken, daß danach die Rechte und die Macht bes Reichs ungefähr in dem Stande bleiben würden, in dem sie unter Heinrich VII. waren. Im geheimen also werden den Gesandten dieselben Zugeständnisse untersagt, zu denen sie nach ihren dem Papst vorgelegten Vollmachten öffentlich auf's feierlichste ange= wiesen werden! Wie konnte, so muß man hier fragen, Ludwig — nicht etwa einen Erfolg erwarten, sondern sich nur die Möglichkeit denken, daß seine und seiner Gesandten Ehre bei solchen Widersprüchen vor dem papftlichen Hof bestünde? Bur Lösung dieser Schwierigkeit ergeht sich M. in Erörterungen, in denen ich eine Klärung des Sachverhaltes nicht zu finden vermag. Indem er zunächst einen Vorgang aus spätern Verhandlungen des Raisers mit Papst Clemens VI., bei welchem die Gesandten schwören, in den einzelnen Punkten ihrer Vollmacht sich nach Anweisung derselben Vollmacht den Festsetzungen des Papstes zu unter= werfen und dieselben auszuführen — indem er diesen Vorgang ohne Beweis als Eröffnungsakt auch der frühern Verhandlungen ansieht, meint er: die Vorlage und Beschwörung der Prokuratorien bedeuteten Unterwerfung des Kaisers auf Gnade und Ungnade; vorausgesetzt war dabei aber, daß der Papst aus Großmuth und Billigkeit durch ergänzende Vereinbarungen im einzelnen Ermäßigungen eintreten lassen werde, und hierbei sollte dann die Instruktion verwandt werden. Abgesehen von sachlichen Widersprüchen, zu welchen diese Erklärung führt, ist dabei der Charakter der Bollmachten verkannt. Dieselben waren ja, auch wenn sie vorgelegt und selbst beschworen wurden, noch keine Unterwerfung, sondern nur das Anerbieten, die Unterwerfung in der Form von einzelnen Widerrufungen und Zusagen — lettere zum Theil mit eidlicher Befräftigung — zu vollziehen. Widerrufe und Versprechungen erfolgten, mußte ihre Form festgestellt werden, was wieder nur auf Grund der Prokuratorien geschehen konnte. Bei diesen Feststellungen aber mußten die Gesandten ihr Wort mitreben; benn mochte auch noch so fehr die Verfügung des Papstes,

der man sich unterwerfen wolle, erhoben werden, die Gesandten hatten doch die Pflicht, nur solche Bestimmungen anzunehmen, die "direkt oder indirekt" mit den Vorschlägen der Prokuratorien zusammenhingen. Und damit war denn auch die Bahn frei gemacht für die Kunstleistungen des Interpretirens und gegenseitigen Abdingens, bei welchen die kaiserlichen Gesandten ihre Instruktion zur Geltung zu bringen hatten. — Bur weiteren Erklärung des Verhältnisses von Vollmacht und Instruktion muß noch ein anderer Umstand schärfer betont werden. Gewiß ist es, daß Benedikt von Ludwig nicht bloß Zugeständnisse zu Gunsten der Kurie, sondern gleichmäßig die Befriedigung der An= sprüche Frankreichs an Kaiser und Reich verlangte: die Interessen der französischen Politik gehörten zu den Bedingungen, unter denen der Statthalter Gottes bem armen Gebannten das Himmelreich öffnen ober verschlossen halten zu wollen erklärte. Nun aber ist in den Vollmachten Ludwig's von Frankreich nirgends die Rebe: eine Lude, die allerdings so auffallend ist, daß M. sie ergänzt, indem er den fraglichen Punkt auf künstliche Weise in die Prokuratorien hinein erklärt. Die Sache wird jedoch einfacher liegen. Von Anfang an sucht Ludwig seine Verhandlungen mit dem Papste mit solchen, die zwischen ihm und Frankreich gepflogen werden, zu verbinden 1). Offen= bar kamen in diesen kaiserlich = französischen Unterhandlungen die An= sprüche Frankreichs zur Sprache, und eben beshalb wurden sie in den Anweisungen zu den kaiserlichepäpstlichen Verhandlungen übergangen. Ist dies richtig, so erklärt sich vielleicht ein anderer Punkt. Die Verrichtungen der kaiserlichen Gesandten am Hof Benedikt's sind regel= mäßig über den ersten Akt, der mit Vorlage der für den Papst so günstig lautenden Prokuratorien begann, nicht weit hinausgekommen, und gebrochen wurden sie, im Jahre 1336 wie im Jahre 1337, weil Ludwig von der französischen Verbindung zu einer antifranzösischen Man erkennt den Grund nicht nur des Abbrechens, abschwenkte. sondern auch jener Verschleppung der Verhandlungen an der Kurie darin, daß der Papst auf dem Wege des Ausgleichs nicht voran=

<sup>1)</sup> So schon durch das Schreiben an den Papst 1335 Aug. 4 (Perp, Archiv 9, 452). Ganz klar ist die Doppelverhandlung seit dem Vertrag im Louvre (1336 Dez.), der übrigens von Müller S. 36 falsch aufgefaßt wird Der Kaiser sichert darin den König Philipp (und gewiß auch der König den Kaiser) gegen Schädigung nur für die Zeit, in der man über die abzusschließende Konsöderation verhandelt (pendente tractatu super dictis confoderationibus iniendis).

schreiten durfte, so lange nicht Frankreichs Befriedigung sicher stand. Aber sollte nicht auch der Kaiser sich die Sache so gedacht haben, daß der Ausgleich mit Frankreich, wenn überhaupt erreichbar, zuerst erreicht werden müsse, und daß dann unter günstigern Verhältnissen die Verhandlungen mit dem Papst zu Ende zu führen und die Gesichtspunkte der Instruktion zur Geltung zu bringen seien?

Eine Begründung dieser Vermuthung, nach welcher in der da= maligen Politik Ludwig's im Vordergrund nicht die päpstliche Abso= lution, sondern die Klärung seines Verhältnisses zu Frankreich oder zu Frankreichs Gegnern stand, würde zu weit führen. Zurückehrend zu M.'s Auffassung der Vollmachten und Instruktionen, muß ich nur noch mein Befremden aussprechen über die spitfindigen Erklärungen, mit denen er sie zu begründen sucht. Nichts ist z. B. natürlicher, als daß in der Vollmacht vom Oktober 1336 die Ausdrücke vorkommen: constitutio procuratorum d. i. der Akt, durch welchen diese bestimmten Personen zu kaiserlichen Bevollmächtigten erhoben werden, potestas ipsis tradita d. i. der Inbegriff ihrer Vollmachten, endlich praesens procuratorium d. i. die Urkunde, welche jene Thatsache der constitutio und den Umfang und Inhalt der potestas bezeugt. Daraus macht M., um zu beweisen, daß auf die begleitende Justruktion in der Voll= macht selber hingewiesen sei: constitutio proc. ist "Beglaubigung im engern Sinn", procuratorium ist "Besiegelung und Aussertigung des (vom Papst) vorgeschriebenen Formulars", und die potestas gar ist die begleitende Instruktion (S. 322). Diese Distinktion ist eine noch um vieles bedenklichere Leistung als die Scheidung der sog. Appellation von 1324 in eine propositio und appellatio und die Verweisung der unfindbaren "Fälschung" des Notars Ulrich in die appellatio. wird nachgerade nöthig sein, derartige Willfürlichkeiten der Interpretation in der Beurtheilung recht scharf zu nehmen. Denn in der Behandlung mittelalterlicher Quellen scheint jene, ich möchte sagen scholastische Spitzfindigkeit, die darauf ausgeht, in Worten und Begriffen gerade das Gegentheil von dem, was sie sonst bedeuten, heraus= zufinden, bedeutende Fortschritte zu machen. Wenn jede neue Ent= deckung erst geprüft würde nach den Analogien des Sprachgebrauchs und der schriftstellerischen Gewohnheiten der Beit, so würde vieles ungedruckt bleiben, was jett nur publizirt wird, um in neuen Abhandlungen widerlegt zu werden.

Damit vorliegende Recension nicht den Umfang einer Abhandlung gewinne, muß ich es mir versagen, dem Bf. in der Darstellung der

Beziehungen Ludwig's zu England und seiner spätern Verhandlungen mit Clemens VI. zu folgen. Manches ist auch hier zu loben und manches auszuseten. In den englischen Angelegenheiten hatte ber Bf. sich weniger auf Böhmer und Pauli verlassen und genauer die Akten bei Rymer durchforschen sollen. Bei den Verhandlungen mit Clemens stellt er eine treffliche Untersuchung über die von Gewold (S. 181 ff.) veröffentlichten Protokolle an; aber unbewiesen ist es doch, so weit ich sehe, daß diese Protolle, und nicht vielmehr ausschließlich bas Pro= kuratorium vom September 1343 nebst den darin bestätigten Prokuras torien von 1335 und 1336, als Grundlage für die im Januar 1344 begonnenen Verhandlungen der kaiserlichen Gesandten gedient haben. Zum Schluß verweise ich ausbrücklich auf die sehr lehrreichen Ab= schnitte, in welchen die Geschichte ber beutschen Bisthümer einzeln durchgegangen wird. Manches aus diesen Kapiteln hätte vielleicht besser in die Darstellung der großen Ereignisse aufgenommen werden können: so vor allem die Straßburger Wirren vor 1338. Denn wenn wir im ganzen wenig davon wissen, wie der Speirer Bischofstag (März 1338), durch welchen die Vorgänge in Rense und Frankfurt vorbereitet wurden, zu Stande kam, so können wir doch zwei Momente seiner Entstehung nachweisen: wir vermögen zu erkennen, wie der Erzbischof von Mainz für den Gedanken jener Tagfatzung gewonnen wurde, indem ihm der Besitz seines Erzbisthums gesichert ward; wir können ferner sehen, wie der Erzbischof die Bedrängnisse des Bischofs von Straßburg in seinen Zwistigkeiten mit den Mächtigen des Stiftes vermehrte, dann mit dem Raiser gemeinsam zwischen die Rämpfenden trat und einerseits dem rathlosen Bischof einen günstigen Vergleich vermittelte, andrerseits aber ihn zur Betheiligung an dem Speirer Tag und dem antipäpstlichen Vorgehen desselben nöthigte 1). Es ging hier wie anderwärts in der Politik der deutschen Reichsstände: nicht eine feste Rechtsüberzeugung, sondern territoriale Interessen ließen sie bald für die Rechte des Reichs, bald für die Ansprüche des Papst=

<sup>1)</sup> Die Stelle des Matthias von Neuenburg (Böhmer, fontes 4, 222): Argentinensis congregationem episcoporum persuasit ist zu verbessern: Argentinensi congregationem episcoporum persuasit (sc. imperator). Denn die Speirer Bischossversammlung war damals (ca. März 13) sicher längst beschlossen und konnte nicht erst vom Bischos von Straßburg gerathen werden. Wie aber kommt M. zu der Übersehung: "dieser (der Bischos) widerrieth die von Ludwig vorbereitete Berusung der Speirer Versammlung"? (S. 102).

thums eintreten. Um in dem vorliegenden Fall den Zusammenhang des Einzelnen mit dem Allgemeinen zu zeigen, hätte der Bf. die Vorsgänge in Straßburg mit der Geschichte des Speirer Tags verbinden müssen.

Moritz Ritter.

Febronius. Weihbischof Johann Nikolaus von Hontheim und sein Wider= ruf. Mit Benutzung handschriftlicher Quellen dargestellt von Otto Mejer. Tübingen, H. Laupp. 1880.

Der Gesichtspunkt für die Beurtheilung der in diesem Buche geschilderten Vorgänge wird in der Vorrede folgendermaßen mitgetheilt. Vor 35 Jahren habe man in Rom zweimal von jesuitischer Seite auf den Bf. einen Bekehrungsversuch gemacht und ihm gesagt: es komme nur barauf an, daß er sich dem Papst unterwerfe, die Differenz im Dogma komme kaum in Betracht; man nenne römischerseits jede Opposition gegen die papstliche Richtung protestantisch; diese protestantische Richtung präge sich in Hontheim aus, es zeige sich aber auch bei ihm die traurige Seite: äußere Unterwerfung, innere Nichtunterwerfung. In jenem Sate findet Mejer die soziale Macht der römischen Kirche, zugleich deren Schwäche; "benn indem sie der historischen Fiktionen nicht entbehren kann, vermag sie mit ber Wahrheit nicht zu bestehen, und muß tragen, was folgt, wenn Männer wie Erzbischöfe und Päpste sich nicht scheuen, offizielle Unwahrhaftigkeit mit Salbung zu hand= Eine bessere Illustration dieses Gedankens, als sie hier geboten wird, gibt es in der That nicht so leicht.

Das Buch bietet eine Schilberung des Lebens Hontheim's von seiner Geburt dis zum Tode, welche sachgemäß den Schwerpunkt legt auf sein öffentliches Wirken und besonders auf die durch sein epoches machendes Werk herbeigeführten Verwicklungen und Schicksale. Dieses Werk "Iustini Fedronii Icti de Statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber singularis, ad reuniendos dissidentes in Religione Christiana compositus", 1763 bei Eßlinger in Franksurt a. M. unter der singirten Verlagssirma "Bullioni apud Guillelmum Eccardi" gedruckt, dessen Inhalt und Bedeutung, die durch dasselbe hervorsgerusenen Schriften, die Anstrengungen der römischen Kurie zur Eruirung des Versasser, die Schritte derselben, den Versasser zum Widerruf zu bestimmen, die Geschichte dieses Widerrufs, das Verhalten Hontheim's und besonders des Kurfürsten Clemens Wenzel (Prinz von Sachsen) von Trier vor und nach demselben, Hontheim's Kommentar zu seiner Retraktation bilden den eigentlichen Kern des Buches. Es ist also nicht

das biographische Moment, worauf das Hauptgewicht liegt, sondern die Rolle, welche Hontheim durch seine Schrift in der Geschichte ein= nimmt, und die Stellung, welche dieser für die Entwicklung des deutschen Kirchenwesens zukommt, ganz besonders aber die Erscheinung, daß nicht bloß ein deutscher geistlicher Kurfürst gegen seine Überzeugung, gegen das Interesse seines Amtes, seiner Kirche und des Vaterlandes sich zum Werkzeug der die Rechte des Epistopats untergrabenden Kurie macht, sondern daß ein Mann, der so klar wie Hontheim die falsche Stellung des Papstthums erkannte, die erkannte historische Wahrheit durch äußere Rücksichten verleitet formell aufgibt, gleichwohl festhält an seinem Standpunkte. Das Gewebe, welches vor unsern Augen entrollt wird, zeigt ein Übermaß von Schwäche auf Seiten des Kurfürsten und Hontheim's, ein System der Intrigue und Un= wahrheit auf Seiten der Kurie und ihrer Werkzeuge, wie es kaum ekelhafter sich denken läßt. Für alle diese Hontheim's Werk betreffenden Punkte darf M.'s Buch als abschließend betrachtet werden; denn was etwa zugefügt werden könnte, ist sicher ohne Bedeutung. M. hat nicht bloß die gedruckte Literatur erschöpfend benutzt, sondern die theils in Roblenz, theils in Trier befindlichen Papiere, namentlich die des Hof= raths v. Krufft in Wien, im Anhange ein chronologisches Direktorium des Lebens Hontheim's und eine unvollständige Biographie desselben von Krufft und einige andere interessante Briefe u. dgl. mitgetheilt.

Es ist nicht möglich, in einer kurzen Besprechung auch nur an= zudeuten, wie vieles Neue M. bietet, wie er die einzelnen Thatsachen feststellt und den ganzen Gegenstand erschöpft, dazu bedürfte es einer das Buch excerpirenden Abhandlung; wir mussen uns daher auf wenige Worte beschränken. Das Buch ist nach Form und Inhalt meisterhaft. Mit einer klassischen Ruhe und Objektivität führt uns dasselbe in einer bis in's kleinste durchgearbeiteten Sprache durch das höchst komplizirte Gewirre des Kampfes; so trocken der Gegenstand auch an sich ist, M. hat es verstanden, trot aller Einfachheit seine Darstellung mit einem Reize zu versehen, der ihre Lekture angenehm macht. Für die ganze Geschichte der Kirche von 1763 bis 1790, für das Treiben der Kurie und der päpstlichen Nuntien in Deutschland, für die Kenntnis der Zustände im Kurfürstenthum Trier wie im katholischen Deutschland überhaupt, für die Beurtheilung einer ganzen Reihe von Persönlichs keiten, geiftlicher und weltlicher, aus jener Beit wird ein höchst werth= volles Material geliefert. Das Buch ist dem Kanonisten, Historiker und insbesondere dem Rulturhiftoriker, wie dem Theologen gleich

werthvoll und unentbehrlich; es ist eine herrliche Ergänzung des ausgezeichneten Werks desselben Vf. "Bur Geschichte der römisch-deutschen Frage", dessen baldige Vollendung man im Interesse der Wissenschaft sehnlichst wünschen muß.

v. Schulte.

Robert Blum. Ein Zeit = und Charakterbild für das deutsche Bolk von Hans Blum. Leipzig, Ernst Keil. 1879.

Von einem künftlerischen Werthe bieser Biographie kann nicht wohl gesprochen werden; sie ist weder ein Charakter= noch ein Zeit= bild, aber sie enthält reichliche Materialien für das eine wie für das andere. Seit achtzehn Jahren hat der Bf. alles gesammelt und gesichtet, mas sich auf eine der bemerkenswerthesten Gestalten von 1848 bezieht; seine Schrift ist deshalb ein willkommener Beitrag zur Geschichte des Revolutionsjahres, welches bisher die historische Dar= stellung noch so wenig gereizt hat. Nur hätte die theilweise sehr un= erquickliche Polemik bedeutend gekürzt werden müssen, namentlich so weit sie sich gegen längst verschollene Bücher und Personen richtet. Seinem Helden thut der Biograph theils zu viel, theils zu wenig: zu viel, indem er ihm eine geistige Bedeutung zuschreibt, die Robert Blum nicht hatte und auch gar nicht haben konnte; zu wenig, indem er ihm die Rechtswohlthat verkürzt, mit seiner Beit gestrebt, gekämpft und gelitten zu haben, indem er mit gelegentlich tragikomischer Angstlichkeit nach= zuweisen sucht, daß Blum auch vom Standpunkte des nationalen Liberalismus seit 1870 aus doch eigentlich immer richtig gehandelt habe. Dabei geht aber die wirkliche Bedeutung des Helden vollkommen in die Brüche; auf ihn trifft der allgemeine Gemeinplat, daß jede geschichtliche Persönlichkeit nur aus ihrer Zeit heraus zu begreifen sei, mit konkretester Schärse zu. Er war keine geistige Potenz, kein Staatsmann, im strengen Sinne des Worts nicht einmal ein Politiker; aber er war ein Charafter, ein Typus, die vollkommenste Verkörperung einer politisch aufsteigenden sozialen Macht, des kleinen Bürgerthums. Daher seine unvergleichliche Volksthümlichkeit, vor welcher man wie vor einem unbegreiflichen Räthsel steht, wenn man sie sich heute aus seinen Reden und Schriften heraus erklären will. Solche Röpfe aus einer allgemeinen Geschichte ber Zeit im Halbrelief herausgearbeitet sein; da gelangen sie zu ihrem eigenthümlichen Rechte. Erhalten sie eigene Denkmale, so verflüchtigt sich der beste Theil ihres Wesens, dagegen treten die individuellen Mängel und Schwächen mit unbilliger Deutlichkeit hervor und es fehlt der rechte Schlüssel zum

Verständnisse der ganzen Erscheinung. Bezeichnenderweise prägen die wenigen Abschiedszeisen, welche Robert Blum eine Stunde vor seinem tragischen Tode an sein Weib und seine Kinder richtete, den Charakter des tapferen und treuen Mannes ungleich treffender aus als alles, was er jemals öffentlich geredet und geschrieben hat. Von letzterem gibt der Vf., nicht zum Vortheil seines Helden, eine über= reiche Fülle; es konnte wirklich getrost den Strom der Vergessenheit hinabschwimmen.

Fürst Bismarck. Sein politisches Leben und Wirken urkundlich in Thatsachen und des Fürsten eigenen Kundgebungen dargestellt von Ludwig Hahn. (Vollständige, pragmatisch geordnete Sammlung der Reden, Depeschen, wich= tigen Staatsschriften und politischen Briese des Fürsten.) Erster Band bis-1870. Zweiter Band bis 1877. Dritter Band bis 1879. Berlin, Wishelm Hertz (Besser'sche Buchhandlung). 1878—1881.

Das sehr umfangreiche Werk will einen vollständigen urkundslichen Überblick über die gesammte politische Wirklamkeit des Fürsten Bismarck geben; die geistige Arbeit des großen Staatsmannes, so weit sie in die Öffentlichkeit getreten ist, sein politisches Denken und Wirken auf dem innern staatlichen, auf dem parlamentarischen und dem diplosmatischen Gebiete soll in aktenmäßiger Form pragmatisch geordnet, ohne jede Zuthat subjektiven Urtheils dargestellt werden. Die Nothwendigkeit und Nühlichkeit einer solchen Arbeit bedarf keiner besondern Begründung; man könnte sich höchstens wundern, daß sie erst jeht begonnen ist, daß erst so spät die in der Sintsluth der Zeitungsliteratur zerstreuten Urkunden über das Lebenswerk des geswaltigen Mannes in die rettende Arche der Buchsorm gesammelt werden. Um so ersreulicher, daß die Ausgabe nunmehr in gute Hände gesallen und glücklich vollbracht ist!

Im ganzen und großen wenigstens glücklich, denn im einzelnen bleibt freilich noch dies und jenes zu wünschen übrig. Die grundsjätliche Wethode des Af. ist durchaus zu billigen. Er ordnet den reichen Stoff inhaltlich wie zeitlich gleich geschickt und übersichtlich; er sügt auch alle wichtigeren Äußerungen fremder Regierungen hinzu, so weit sie sich auf die Politik des Fürsten Bismarck beziehen oder zu ihrem Verständnisse dienen: eine zweisellos sehr dankenswerthe Erweiterung des ursprünglichen Planes; und es ist auch nichts dagegen einzuwenden, daß er zur näheren Erläuterung halbamtliche Kundsgebungen aus dem "Reichs = und Staatsanzeiger" sowie der "Propinzialkorrespondenz" mannigsach heranzieht. Nur hätte nach dieser

Richtung hin eine etwas größere Beschränkung geübt werden sollen. So weit in diesen Artikeln wirkliche Gebanken ber Politik Bismard's, sei es auch nur in abgeleiteter Form, ausführlicher umschrieben werben, mag man sie sich gern gefallen lassen; doch es ist des Guten ent= schieden zu viel gethan, wenn Betrachtungen jener Blätter bei fest= lichen Anlässen, wie sie Gemeingut aller reichstreuen Wähler sind, mitgetheilt werden ober gar ihre thatsächlichen Schilderungen gleich= zeitiger Tagesereignisse, die inzwischen durch genauere Nachrichten längst berichtigt und überholt sind, wie beispielsweise 2, 299. in der Berücksichtigung sonstiger Zeitungsstimmen geht der Bf. ent= schieden zu weit. Einen methodischen Plan befolgt er dabei ohnehin nicht; er scheint sich an die doch immer sehr einseitigen Auszüge zu halten, welche die "Prov.-Korr." für ihre tagespublizistischen Zwecke zu machen pflegt. So nimmt es sich eigenthümlich aus, 3, 387 die entrüfteten Außerungen zweier Berliner Blätter über das Attentat Höbel mit dem Zusatze mitgetheilt werden: "In gleichem Sinne äußerte sich die Mehrzahl der bedeutenderen, liberalen Blätter." Als ob die sonstige Presse sich über die Schandthat gefreut hätte! Im übrigen sind die Briefe, Depeschen und Staatsschriften des Fürsten Bismarck, so weit Ref. hat vergleichen können, vollständig mitgetheilt und in sehr durchsichtiger, verständiger Anordnung des weitläufigen Stoffs; dagegen ist die parlamentarische Wirksamkeit des Reichskanzlers gar stiefmütterlich behandelt. Seine Reben sind weder dem In= halte noch der Zahl nach vollständig wiedergegeben; es fehlt an allen Eden und Enden, und wenn diese Lücken auch nicht gerade die wich= tigsten Dinge betreffen, so sind sie boch empfindlich genug in einem Sammelwerke, bessen grundlegender Werth gerade in seiner diplomatischen Treue besteht. Der Bf. scheint nicht auf die eigentlichen Quellen, die amtlichen stenographischen Berichte zurückgegangen zu sein, sondern sich auch hier mit den Auszügen der "Prov. = Korr." begnügt zu haben. Auch genügt seine Redaktion dieser Kundgebungen nicht berechtigten An= sprüchen. Gine parlamentarische Rede selbst in stenographischem Wort= laute ist immer nur ein Bruchstück; sie ist aus der gemeinsamen, geistigen Arbeit einer großen Versammlung herausgerissen; sie gleicht einer getrockneten Blume, welcher der Duft, die Farbe, das eigent= liche Leben fehlt. Ganz läßt sich dieser Mangel ja freilich niemals er= setzen, aber doch einigermaßen durch aktenmäßig erläuternde Einleitungen und Unmerkungen, die besonders nothwendig sind bei den Reden des Fürsten Bismarck, der mit solcher Meisterschaft die Waffen siegreich

überlegener Fronie, schlagender Anspielungen, taktisch glänzender Ber= werthung gegnerischer Argumente im parlamentarischen Kampfe zu handhaben weiß. In dieser Beziehung beschränkt sich der Bf. auf viel zu dürftige Andeutungen, und wo er einmal etwas mehr thut, geräth er gar noch in die Fallstricke politischer Tendenz, welche er selbst für die Lösung seiner Aufgabe mit so großem Recht abweist. Den Reden Bismarc's in der Konflittszeit (1, 68 ff.) stellt er ein= zelne Bruchstücke aus den Reden liberaler Abgeordneter entgegen, die aus allem Zusammenhange gerissen freilich den Schein hervorrufen, als sei persönlicher Haß gegen den Ministerpräsidenten die eigentliche Triebfeder der damaligen Opposition gewesen. Das heißt denn doch die Dinge auf den Kopf stellen. Wenig entspricht es auch der gebotenen Objektivität, daß unausgesetzt einzelne Abschnitte und Sate durch gesperrten oder fetten Druck hervorgehoben werden. In der Mittheilung der Zurufe aus den parlamentarischen Versammlungen, denen die Reden ursprünglich vorgetragen wurden, befolgt der Bf. kein bestimmtes Prinzip; er theilt sie gelegentlich mit, gewöhnlich aber nicht. Nun wird sich allerdings darüber streiten lassen, ob diese Zurufe ein integrirender Theil der Reden sind; insofern sind fie es sicherlich, als die Stimmung der Hörer unvermeidlich die Stimmung des Sprechers beeinflußt, und erwähnt müßten sie wenigstens da werden, wo auf sie mittel= oder unmittelbar geantwortet wird; sonst werden einzelne Stellen in den einzelnen Reden unverständlich, wie 3, 472. 489 u. a. a. D. Unverständlich wird auch die 3, 479 mit= getheilte Rede und zwar dadurch, daß als der Vorredner, den fie bekänipft, Hänel genannt wird; es war vielmehr Sonnemann.

Doch genug dieser Ausstellungen, obgleich sie sich noch vermehren ließen. Der Bf. beansprucht wegen einer langwierigen Krankheit die Nachsicht der Kritik, und so mag nur noch der Wunsch ausgesprochen werden, daß er bei einer zweiten Auflage den fleißigen und mühssamen Rohbau, den er selbst aufgeführt hat, von einer helfenden Hand auch in allen Einzelheiten möge würdig des Zwecks gestalten lassen.

Die Reden des Abgeordneten v. Bismarck-Schönhausen in den Parlamenten 1847—1851. Herausgegeben, mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Th. Riedel. Berlin, Karl Heymann. 1881.

Ein kleiner und der verhältnismäßig unbedeutendste Theil der Reden Bismard's ist in dieser Veröffentlichung vortrefflich heraus= gegeben. Alle diese Reden sind nach den stenographischen Berichten vollständig und wortgetreu gedruckt einschließlich aller Unterbrechungen der Hörer; fortgelassen sind nur, und mit Recht, Meldungen zum Worte und ähnliche rein geschäftliche Bemerkungen. Die Einleitungen und Anmerkungen erläutern klar und kurz alles, was zu erläutern ist; bis in jede Falte des Gedankenganges bringen sie die Aufklärungen, welche für das volle Verständnis des heutigen Lesers nothwendig sind. Das Büchlein ist in jeder Beziehung zu loben. Mg.

Zehn Jahre deutscher Kämpfe. Schriften zur Tagespolitik von H. v. Treitschke. Zweite Auflage, fortgeführt bis zum Jahre 1879. Berlin, G. Reimer. 1880.

Die erste Auflage dieses Werkes erschien 1874; sie umfaßte alles, was der Af. seit 1864 über die Politik des Tages, zumeist in den "Preußischen Jahrbüchern", veröffentlicht hatte. Der zweiten Ausgabe sind die bis 1879 incl. entstandenen Aufsätze gleicher Art zuge= fügt; die nunmehr etwas ungefüge Fassung des Titels entstand aus dem Wunsche des Verlegers, den alten, dem Büchermarkte bekannten Titel nicht zu ändern. Von den drei großen Veröffentlichungen Treitschke's ist diese Sammlung in der Gunst mindestens der Kritik immer hinter der "Deutschen Geschichte" und den "Historischen Auf= sätzen" zurückgeblieben; vermuthlich weil sie mitten in den heißesten Drang der Parteien führt und doch keiner Partei vollkommen genug thut. In unserm unsertigen Parteileben hat der unerbittliche Zwang, irgendwie mit und neben einander auskommen zu mussen, ein halb= wegs leibliches Verhältnis zwischen ben einzelnen Parteien geschaffen; aber wer nicht auf die Bann = und Schlagworte irgend einer Fraktion ober mindestens eines Fraktiönchens eingeschworen ist, die niger est, hunc tu, Romane, caveto; er wandelt gar bald einsame Pfade, und nachher wundert man sich noch, daß unser politisches Treiben eine wahrhaft erschreckende Verflachung nach Charakter wie Talent seiner Träger zeigt. Glücklicherweise hat die Lesewelt vielfach noch einen freieren und weiteren Blick, wie die zweite Auflage der vor= liegenden Sammlung zeigt. In der Tagespresse hat dieselbe freilich eine noch weit weniger entgegenkonimende Aufnahme gefunden als die erste: weshalb, zeigt schon ein flüchtiger Blick auf ihre letzten Seiten, die mit männlichem Freimuth und wissenschaftlichem Ernste von der Judenfrage handeln. Indessen diese Schriften bedürfen nicht ber papierenen Unsterblichkeit, welche die Zeitungen verleihen können;

sie leben, so gewiß das Deutsche Reich lebt, mit dessen Entstehen, Wachsen und Gedeihen sie so innig verwachsen sind, wie keine andere literarische Veröffentlichung der beiden letten Jahrzehnte. Sie sind nicht nur namhafte Beiträge zur Zeitgeschichte, sondern selbst ein Stud Zeitgeschichte; wie der Bf. sich dankbar zu dem Leid und der Lust bekennt, die ihm an ihren Blättern haften, so gibt es unter den lebenden Politikern schwerlich auch nur einen, dem sie nicht einmal jubelnde Zustimmung oder leidenschaftlichen Born erregt haben; man sieht in ihnen, was unter den Erzeugnissen des tagespolitischen Schriftenthums so außerordentlich selten geworden ist, das geistige Antlitz eines ganzen Mannes. Es sind etwa fünfzig Auffätze, die sich ganz überwiegend mit der deutschen Politik beschäftigen und auch so weit sie in das zeitgenössische Leben anderer Bölker übergreifen, mehr oder minder deutlich auf unsere nationale Entwicklung zurück= Gesammelt nehmen sie sich mannigfach anders und noch günstiger aus als vereinzelt; der rothe Faden einer einheitlichen Welt= anschauung ist überall erkennbar; in ihren Licht= und Schattenseiten sind sie so ganz deutsch, das treueste Spiegelbild der beutschen Geschichte, welche sie begleiten. Ein großer Aufgang bis zu den gipfelnd = glor= reichen Jahren des Franzosenkrieges, dann — nicht ein Niedergang, aber wachsende Abspannung und Ermattung. So auch reichen die Aufsätze aus den siebenziger Jahren, so anregend und bedeutend sie an sich sind, nicht ganz heran an ihre Vorgänger aus dem vorhergehenden Jahrzehnt, deren fast jeder bei seinem Erscheinen eine politische That war. Mg.

Geschichte der Jahre 1871 bis 1877 von Konst. Bulle. Zwei Bände. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1878.

Eine fleißige, sorgsame und tüchtige Arbeit. Sie ist ein selbsständiges Werk, aber sie bildet zugleich das längst erwartete Supplement zur achten Auflage von Becker's Weltgeschichte und die Fortssehung von E. Arend's Geschichte der Gegenwart. Der 1. Band behandelt die französische und deutsche Geschichte in dem angegebenen Beitraum; er führt jene dis zur Auflösung der Nationalversammlung am 25. Juni 1877 und diese dis zu den Reichstagswahlen vom 10. Januar 1877; der 2. Band enthält die Geschichte des übrigen Europas und reicht dis zum Verliner Kongresse von 1878. In den einleitenden Worten umschreibt der Bf. Art und Ziel seiner Aufsgabe bescheidener, als ihre schließliche Lösung verdient; so weit es

irgend möglich ist, hält er sich von den Mängeln einer trockenen Tageschronik frei und sucht mit redlichem Bemühen die inneren Gesetze aufzudeden, welche die Ereignisse beherrschen; man spürt überall eine Hand, die das Unwesentliche vom Wesentlichen zu scheiden gewohnt ist. Von bewußter Entstellung im Parteiinteresse darf sich Bulle mit vollem Rechte freisprechen; auch die unwillfürliche Beeinflussung seines Urtheils durch die Leidenschaften des Tages ist auf das denkbar ge= ringste Maß beschränkt; nur gelegentlich verräth ein schrillerer Ton in der ruhig dahinfließenden Darstellung, daß auch er kampfend und leidend diese Zeit durchlebt hat; so 1, 154, wo allzuschroff die Spaltung des deutschen Volkes in ein Lager der Reichsfreunde und Reichsfeinde als die ernsteste Bedrohung des europäischen Friedens hingestellt wird. 1, 401 hätten wohl die Deklaranten der "Kreuzzeitung" mit erwähnt werden sollen. Über die Beleuchtung und Gruppirung der einzelnen Erscheinungen läßt sich hier und da rechten, namentlich auch darüber, ob in der deutschen Geschichte der kirchen= politische Konflikt sich gegenüber den finanz=, steuer=, sozialpolitischen Fragen nicht ungebührlich vordrängt; doch ist es zwecklos, darauf näher einzugehen, da einstweilen eben nur eine Ansicht gegen die andere gesetzt werden könnte. Aus dem 2. Bande ist namentlich die klare Entwirrung der verschlungenen Fäden hervorzuheben, die sich zum Anoten des jungften orientalischen Arieges schurzten.

Archiv für die sächsische Geschichte, herausgegeben von K. v. Weber. N. F. II H. 4. III—VI. 1) Leipzig, Bernh. Tauchnit. 1875—80.

Gleich den früheren Bänden des im Jahre 1862 begründeten Archivs für die sächsische Geschichte bieten auch die letzten, mit denen es nach dem Tode seines hochverdienten Herausgebers seinen Abschluß gefunden hat, eine große Zahl lehrreicher Beiträge sowohl für das Mittelalter als die neuere Zeit, vornehmlich für das 16. Jahrhundert. Die vorliegenden Bände bringen wiederum mehrere Abhandlungen von Hermann Anothe, dem gründlichen Kenner der lausitzischen Geschichte: den Schluß des Aussatzs zur Geschichte der Germanisirung der Oberslausitz (bis in das 15. Jahrh.) (II); höherer und niederer Abel in der Oberlausitz (IV); zur ältesten Geschichte der Stadt Weißenberg, einer deutschen Gründung im Wendenlande, welche manches Eigenthümliche bietet (VI). Von dem Stiste Mersedurg handeln Franz Winter, das

<sup>1)</sup> Vgl. H. 3. 36, 188 — 190.

Sprengel von Merseburg und seine Grafschaften (III) und Fraustedt, die Auflösung des Bisthums Merseburg im Jahre 981 und dessen Wiederherstellung im Jahre 1104 (IV). Hub. Ermisch liefert eine Geschichte des Benediktinerklofters in Chemnit bis zu dessen Einziehung durch Herzog Morit 1546 (IV. V). Eine Reihe von Aufsätzen beziehen sich auf die Kulturgeschichte. So gibt Ermisch einen Beitrag zur Geschichte des Handwerks in Sachsen (vom Jahre 1470) (VI); derselbe handelt von Meister Peter von Danzig, der 1182/4 an den Wasserkünsten bei den Bergwerken von Schneeberg seine Ver= suche anstellte (V). Th. Distel sammelt die Nachrichten von dem Erbauer der Albrechtsburg zu Meißen, dem Westfalen Meifter Arnold, (IV. V) und theilt ein Verzeichnis von Steinmegen und Werkmeistern aus den Jahren 1488—1519 mit (V). Einen Beitrag zur Geschichte der deutschen Steinmethütten von der Mitte des 15. bis in die ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts gibt Konrad Gurlitt (V), Beiträge zur Sittengeschichte der Universität Leipzig Bruno Stübel aus einem 1495 angelegten libellus formularis (IV).

Besonders reich ist das 16. Jahrhundert bedacht. E. Herzog, der Versasser Geschichte des Zwickauer Symnasiums und einer Chronik von Zwickau, stellt das Leben des M. Stephan Roth (geb. 1492, gest. 1546) dar, der als Rektor, Syndikus und Stadtsschreiber und durch seine Vermächtnisse sich große Verdienste um seine Vaterstadt Zwickau erworben hat: ein kulturgeschichtliches Vild aus der Reformationszeit (III).

Von dem Herzoge und Kurfürsten Morit handeln: S. Ikleib in Betreff der braunschweigischen Händel von 1545 (V), Georg Voigt in einer Abhandlung, welche eine Zierde des Archivs bildet, über den Bund mit den Habsburgern 1546 (III). Jul. D. Opel theilt eine politische Denkschrift des Bischofs Julius Pflug von Neuenburg aus dem Jahre 1553 mit, eine Ermahnung zum Vergleich mit König Ferdinand (IV); Th. Distel das Testament des Kurfürsten Morit, mit interessanten Beiträgen zur Geschichte der Tochter des Rurfürsten, Anna (VI). Die Verwicklungen des Kurfürsten August mit den Ernestinern und dem Markgrafen Albrecht von Rulmbach (welche zu Ende des Jahres 1553 verglichen wurden) schildert Wold. Wenck (III). Rudolf v. Anau behandelt die Carlowitische Fehde vom Jahre 1558 (des Stallmeisters des Kurfürsten August Hans v. Carlowit mit dem Bischof von Meißen Johann v. Haugwith) (IV). Morit Ritter entwickelt die Unionsversuche zwischen August von Sachsen und

Friedrich III. Kurfürsten von der Pfalz, bis zur völligen Trennung der sächsischen und pfälzischen Politik auf den Reichstagen von 1576 und 1582, mit einem Anhange, zur Geschichte der Konferenz von Dendersmonde 1586 (V). Auf die von den Ernestinern vergeblich nachgesuchte, dem Kurfürsten August von Kaiser Ferdinand 1562 zugestandene anhaltinische Expektanz beziehen sich die Mittheilungen von E. A. H. Burkhardt und K. v. Weber III.

Das 17. Jahrhundert betreffen die Auffätze von Otto Kämmel, Kursachsen gegenüber der Revolution in Ungarn 1604—1606, erfolgslose Verhandlungen, welche aber für die Parteistellung der deutschen Reichsstände nicht unerheblich sind (VI); von Gustav Dropsen, die Verhandlungen über den Universalfrieden im Winter 1631/2 (VI); von Hellwich, zur Geschichte Wallenstein's im Jahre 1633, mit werthsvollen Wittheilungen aus dem Wiener Archiv über Wallenstein's Beziehungen zu Sachsen und Brandenburg (III).

Beiträge zur Geschichte des sächsischen Hauses und Hoses gibt, mit vielerlei aktenmäßigen Personalien, F. A. Freiherr v. ÖByrn: Christian Herzog zu Sachsen-Weißensels, ein sächsischer General-Feldmarschall-Lieutenant (gest. 1689 vor Mainz) (VI); über die Reisen des Kurprinzen Friedrich August (des späteren Königs August II. von Polen) 1687—1689 (VI); die Tochter der Gräfin v. Rochlitz, der Maitresse des Kurfürsten Johann Georg IV. (IV); zur Lebenssessschichte des Grafen Fr. Aug. Rutowski (natürlichen Sohnes von August II., von der Türkin Fatime, geb. 1702, gest. 1764) (II). Den Heeresersat im siebenjährigen Kriege betrisst der Aussatz: das Sammslungswert des sächsischen Majors R. F. v. Eberstein in Thüringen, auf Grund der an den Kurprinzen Friedrich Christian 1760—1762 erstatteten Berichte, von D. v. Schimpff (IV). Die Bewerdung des Kurfürsten Friedrich Christian und des Prinzen Laver um die polnische Krone 1763/4 behandelt Ed. Reimann mit Benutung des Oresbener Archivs (IV).

Andere Artikel betreffen die Kulturgeschichte des vorigen Jahrshunderts, so die biographische Stizze: der sächsische Geschichtschreiber J. Chr. Schöttgen (gest. 1751) von K. Gautsch (IV); die attenmäßige Darlegung des Versahrens der tursächsischen Regierung gegenüber den Grafen Zinzendorf und Herrenhut (bis 1760) von Ferd. Körner (V); von Hub. Ermisch aus Gellert's atademischem Leben, mit Briefen Gellert's (III).

Auf unser Jahrhundert beziehen sich die von Ermisch mitgetheilte Aufzeichnung einer Unterredung des Ministers v. Globig mit Napoleon Distorische Zeitschrift N. F. Bd. X. vom 9. Mai 1809 (IV) und die Episode aus der Geschichte des Königreichs Sachsen aus dem Jahre 1809, die Besetzung Dresdens durch österreichische Truppen und die deshalb mit dem Kaiser Napoleon gepslogenen Verhandlungen betreffend. Hierbei machte Napoleon beisläusig den Vorschlag, Sachsen durch die nördlichen Kreise Böhmens zu vergrößern, worauf König Friedrich August eine Antwort zu geben vermied (IV). Dieser Aufsat ist der letzte größere Beitrag, welchen der Herausgeber K. v. Weber zu dem Archive beigesteuert hat.

Wir haben noch der Nekrologe zu gedenken, welche der Archivar Otto Posse dem Dr. Karl v. Posern=Rlett (gest. 19. April 1875) im 2. Bande, und der Geh. Rath v. Wipleben, gegenwärtig Direktor des kgl. sächsischen Hauptstaatsarchivs, seinem Vorgänger R. v. Weber gewidmet haben. Posern hat sich als tüchtigen Kenner der Landes= geschichte schon durch seine Geschichte der Verfassung der Markgraf= schaft Meißen im 13. Jahrhunderts bewährt; sein größtes Verdienst liegt in der vortrefslichen Bearbeitung des Codex diplomaticus Saxoniae regiae, von denen er mit unermüdlichem Eifer vier Bande an's Licht förderte. Karl v. Weber (geb. 1. Januar 1806, geft. 18. Juli 1879) hat dem sächsischen Staatsarchive mehr als dreißig Jahre vor= gestanden, und durch die durchgreifende, systematische Ordnung der reichen Schätze desselben (vgl. die Darlegung der dabei befolgten Grundsätze in einem älteren Bande des "Archivs für die sächfische Geschichte") und durch Förderung der wissenschaftlichen Benutzung des= selben sich große Verdienste erworben. Die von ihm herausgegebenen größeren Werke, sowie die zahlreichen Aufsätze in früheren Bänden des Archivs der sächsischen Geschichte beurkunden in rühmlicher Weise seine Gelehrsamkeit. Überhaupt hat er dieser Zeitschrift ihren wissen= schaftlichen Charakter gegeben, der namentlich in vielen gediegenen Mittheilungen aus dem Staatsarchive sich bezeugt. manches minder Bedeutende mit unterläuft, so begegnet man doch selten Aufsätzen, welche ihrem Gehalte nach den Anforderungen der historischen Wissenschaft nicht entsprechen. Möge wie die Leitung des Staatsarchivs, so die Bearbeitung der sächsischen Landesgeschichte in Arnold Schaefer. gleichem Geiste weiter geführt werden.

Geschichte Baierns. Von Siegmund Riezler. II. Gotha, F. A. Perthes. 1880.

Unter den literarischen Festgaben, welche bei Gelegenheit des im wrigen Jahre gefeierten Jubiläums der Wittelsbacher erschienen sind,

nimmt der die Jahre 1180—1347 umfassende 2. Band von Riezler's Geschichte Baierns, ein Werk gediegener historischer Forschung und sorgfältiger Darstellung, weitaus die erste Stelle ein. Der Bf. hat die Geschicke seiner engeren Heimat und der ersten wittelsbachischen Fürsten ebenso mit Liebe und lebendiger Theilnahme wie mit vorzurtheilsloser Kritik beschrieben. Die Verdienste der Wittelsbacher um Baiern sind mit Anerkennung gewürdigt; aber es ist auch nicht verschwiegen geblieben, welche schweren Wunden die verkehrte Politik einzelner Fürsten dem Lande geschlagen hat. Der Unbesangenheit des Urtheils entspricht in vollem Maße die Gründlichkeit der wissensschaftlichen Forschung und Kritik. Volle Beherrschung des älteren und neuen Quellenmaterials und eine nicht geringe Zahl eigener Spezialsarbeiten setzen den Bf. in den Stand, vielsach neu gewonnene Resultate zu bieten oder schon Bekanntes durch triftigere Argumente zu begründen.

Bei der Bedeutung des bairischen Herzogthums und der nächsten Nachfolger Otto's I. von Wittelsbach, der Herzöge Ludwig I. (1183 bis 1231), Otto II. (1231—1253) und Ludwig II. (1253—1294), für die deutsche Reichsentwicklung lag die Gefahr nahe, daß die bairische Geschichte zu sehr eine beutsche Geschichte würde. Durch weise Beschränkung indes hat R. diese Gefahr vermieden, in dem ersten Haupt= abschnitte des 2. Bandes (S. 1-254) nur die Ausbildung und Be= festigung der Landeshoheit unter den ersten Wittelsbachern dargestellt und diejenigen Momente der Reichsgeschichte allein hervorgehoben, welche die Entwicklung Baierns zur territorialen Selbständigkeit be= förderten oder hemmten. Es war vor allem der Berfall der kaiser= lichen Gewalt unter den letten Staufern, der dem Streben der Herzöge nach einer autonomen Stellung zu gute kam. Schon Ludwig I., welcher im Streit der Staufer und Welsen immer der siegreichen Partei zu folgen pflegte, durfte nicht mit Unrecht sich als Monarchiam Bavarie tenens bezeichnen. Seine Unzuverlässigkeit fand allerdings auch einen üblen Lohn. Um 15. September 1231 wurde er von einem unbekannten Fremblinge zu Kelheim auf offener Straße ermorbet; und R. kommt unter Würdigung der begleitenden Umstände zu dem Ergebnis, daß ein Assassine den Mord vollbrachte und auf Kaiser Friedrich II. der Verdacht der Mitwissenschaft ruhen bleibt. — Neben der Ohn= macht des Raiserthums begünstigte den Wittelsbacher in seinem Streben nach Erweiterung der Landeshöheit ein geradezu seltsamer glücklicher Umftand, das Aussterben der alten bairischen Grafengeschlechter, deren Güter barauf dem Landesfürsten zufielen.

merkwürdige Erlöschen der gräflichen Häuser setzte sich auch unter Otto II. fort, so daß sich ein beachtenswerther Gegensatz zwischen der Entwicklung Baierns und der politischen Gestaltung des Herzogthums Schwaben herausbildete, das seine alten Grafengeschlechter fast sämmtlich bis auf den heutigen Tag behalten hat. Otto II. blieb der politischen Denk= und Handlungsweise seines Vaters getreu, indem er abwechselnd den Staufern und den Welfen folgte, je nachdem er dabei seinen Vortheil fand. Da er zulett auf der Seite des Raisers verharrte, übertrug ihm dieser den Besitz der Rheinpfalz. Die eheliche Ber= bindung zwischen Friedrich's II. Sohn Konrad und Otto's II. Tochter Elisabeth knüpfte endlich ein festes Band zwischen den Staufern und Wittelsbachern. Der größere Gewinn dieser politischen Einigung fiel jedoch den Wittelsbachern zu. Als 1268 Konradin, der Sohn Kon= rad's und der Elisabeth, auf dem Blutgerüste sein junges Leben be= schlossen hatte, nahm der Wittelsbacher Ludwig II. den größten Theil des reichen staufischen Erbes in seinen Besitz. Das herzogliche Gut hatte sich inzwischen beinahe verdreifacht, als Ludwig II. 1255 den verhängnisvollen Schritt that, Baiern mit seinem Bruder Heinrich so zu theilen, daß er selbst Oberbaiern und die Pfalz behielt und dieser Niederbaiern empfing. Es war nicht eine Tod-, sondern eine Rut= theilung, bei welcher die Brüder im Besitz der ganzen Ländermasse blieben, beibe ben Titel "Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Baiern" führten und nur gesonderten Verwaltungen vorstanden. Daher wurde die Theilung ein Fluch für das Land und die Opnaftie, denn sie führte zu unaufhörlichem Familienzwist und zu Bruderkriegen. Schon die ersten theilenden Brüder waren weder in der inneren noch in der äußeren Politik einig und standen in verschiedenen Lagern, als Rudolf von Habsburg die öfterreichische Monarchie errichtete, die jeder Ausdehnung Baierns nach Often fortan eine Schranke setzte. Noch mehr schwand die Eintracht im wittelsbachischen Hause, als Ludwig's II. Söhne Rudolf und Ludwig, der spätere Kaiser, 1294 zur Regierung gelangten und ihr väterliches Erbe wieder unter sich theilten. Jener, der charakterloseste und politisch unklugste Fürst dieser Epoche, und sein verständigerer, aber auch wetterwendischer Bruder folgten in der Politik verschiedenen Fahnen, als im Anfang des 14. Jahrhunderts der Gegensatz der Häuser Luxemburg und Habsburg Unruhe und Streit im Deutschen Reiche hervorrief. Als nach dem Tode Kaiser Heinrich's VII. es sich herausstellte, daß die Macht des einen Hauses ws anderen die Wage hielt und keine der beiden Parteien die

Aussicht hatte, den erledigten Thron mit einem ihrer Anhänger bessehen zu können, da erhoben die Luzemburger den Wittelsbacher Ludwig zu ihrem Thronkandidaten und sicherten ihm vor seinem Itebenbuhler Friedrich von Österreich die legitime Wahl.

Die Geschichte Ludwig's des Baiern erfüllt nun beinahe die ganze lette Hälfte bes 2. Bandes, benn die Geschichte des Herzogthums Baiern erweitert sich naturgemäß zu einer Geschichte des deutschen Raiserthums von 1314 bis 1347. R. stellte darin zunächst das langwierige, schwere Ringen mit dem habsburgischen Gegner bis zur Schlacht von Mühldorf 1322 dar, über deren Verlauf er einen an v. Weech's Darstellung sich anlehnenden, im übrigen aber selb= ständigen Bericht lieferte, sodann ben Konflikt Ludwig's mit der Kurie, die Aussöhnung der beiden Gegenkönige, wofür die bedeutsamen Er= gebnisse der Dissertation W. Friedensburg's über "Ludwig den Baier und Friedrich von Österreich von dem Vertrage zu Trausnit bis zur Busammenkunft in Innsbruck" (vgl. H. 2. 40, 515) benutzt find, und endlich den Zwist des Kaisers mit den Luxemburgern, die sich in dem Maße von ihrem früheren Verbündeten abwandten, in welchem dieser in seiner Reichspolitik das wittelsbachische Hausinteresse in ben Vorder= grund stellte. Gine vortreffliche Charakteristik des Raisers, das Beste, was zur allgemeinen Würdigung seiner persönlichen und geistigen Eigenschaften bisher geschrieben ift, beschließt die Darstellung seiner Regierung. Der reiche Inhalt des Bandes ist damit jedoch noch nicht erschöpft. In mehreren besonderen Abschnitten gibt R. auch werth= volle Darlegungen der staatlichen, kirchlichen und Kulturverhältnisse Baierns im 13. und 14. Jahrhundert mit zahlreichen literarischen Rachweisen.

Wenn der Fülle und Gründlichkeit dieser Mittheilungen gegenüber Ref. in einigen Punkten auch einer abweichenden Meinung Ausdruck gibt, so soll und kann damit auch nicht im entferntesten die hohe Besdeutung des Buches gemindert werden. Den norddeutschen Lesern desselben — und Ref. gehört zu diesen — wird sich nämlich leicht die Bemerkung aufdrängen, daß der Bf. die Beziehungen Ludwig's des Baiern zu den norddeutschen Fürsten und Stämmen und serner zu Dänemark und Polen nicht derselben Beachtung gewürdigt hat, die er den süddeutschen, den italienischen und französisch=englischen Bershältnissen widmet, obgleich aus jenen charakteristische Züge für die Beurtheilung der politischen Denkweise Ludwig's enknommen werden können. Die norddeutsche Politik des Kaisers war bekanntlich bedingt

durch das Streben, Brandenburg den Wittelsbachern nicht bloß zu erwerben, sondern auch für die Zufunft zu bewahren, und manches barauf Bezügliche wäre zu erwähnen gewesen. Dahin gehört z. B. die Berbindung Ludwig's mit Otto von Braunschweig, dem Gemahl der Witwe des Markgrafen Waldemar von Brandenburg, im Frühjahr 1323, durch welche dem Sohne des Kaisers Ludwig dem Alteren die Rückerwerbung der an Braunschweig gekommenen Altmark gesichert wurde. Das Chegelöbnis zwischen Ludwig's Tochter Mechthilde und dem jungen Markgrafen Friedrich von Meißen ist S. 344 angeführt; bagegen vermißt man die Erwähnung der von Ludwig bald barauf abgeschlossenen Erbverbrüderung zwischen den Wettinern in Weißen und dem brandenburgischen Markgrafen, wobei zugleich eine früher abgeschlossene Erbverbrüderung der meißnischen und hessischen Fürsten aufgehoben wurde (vgl. F. Boigt in d. märk. Forsch. 8, 205 ff.). Sehr beachtenswerth ferner ist Ludwig's Berfügung hinfictlich des Fürstenthums Rügen, auf welche wenigstens zu verweisen war. nämlich 1326 mit Witlaff von Rügen das Geschlecht der rügenschen Fürsten erloschen war und Dänemark Lehnsanrechte auf Rügen geltend machte, erklärte Ludwig von Trient aus 1327 das Fürstenthum für ein deutschen Reichslehen, indem er es zugleich an Berthold von Henneberg verlieh (Detmar bei Graut. 1, 223). Damit lockerte sich bereits die Verbindung, welche Ludwig 1323 mit Danemark angeknüpft hatte. — Handelt es sich bei diesen Punkten um Ergänzungen des Stoffes, so find andere vorhanden, in benen Ref. den kritischen Ausführungen R.'s nicht beizustimmen vermag. — Wie bekannt, verheiratete Ludwig aus Gründen der Politik seinen erst neunjährigen Sohn Ludwig im Dezember 1324 mit Margarete, einer Tochter des Königs Christoph von Dänemark, (Cod. Lubec. 3, 71) und 1342 mit Margarete Maultasch, und bei der Erwähnung dieser Cheschließung wirft R. S. 473 die Frage auf, wann die erste Gemahlin Ludwig's bes Alteren gestorben sei. Er bestreitet zunächst die Angabe von Klöben, Huber und Häutle, daß der Tod der ersten Margarete 1340 erfolgt sei, und nicht minder die Glaubwürdigkeit Johann's von Winter= thur, welcher zum Jahre 1342 die Markgräfin als noviter defuncta bezeichnet. Margarete soll vielmehr vor 1332 und nach einer Ans gabe im Additam. III zu Ludwig's Regesten S. 364 wahrscheinlich bereits um 1329 geftorben sein. Allem Zweifel über das Todesjahr cht indessen der über die norddeutschen Berhältnisse sehr gut unter= Lübeder Chronist Detmar (Graut. 1, 245) ein Ende, indem er berichtet: "In dem jahre Chr. 1340 do ftarf des Marcgreven wif van Brandenborg, koning Christophorus dochter van Denemarken." Daß Detmar gerade bei dieser Angabe sich geirrt haben sollte, das wäre eine durch nichts zu rechtfertigende Behauptung. Steht demnach Margaretens Tobesjahr fest, so enthüllt sich uns in dem Berhalten des Raisers gegen seine erste Schwiegertochter ein seltsamer Charakter= Am 23. August 1332 nämlich verabredete jener eine eheliche Verbindung zwischen seinem Sohne Ludwig dem Alteren und Anna, einer Tochter Johann's von Böhmen, deren Vollziehung also die Trennung der Ehe zwischen Ludwig und Margarete hätte vorhergehen müssen. Jenes Cheversprechen nun hat den Anlaß zu dem Zweifel gegeben, daß Ludwig's erste Gemahlin erst im Jahre 1340 gestorben sei; denn das sittliche Gefühl sträubt sich vor der Annahme, daß der Raiser das eheliche Leben seines Sohnes so rücksichtslos dem Interesse der Politik habe dienstbar machen können. Indessen gibt es dafür einen stützenden Beweis. Schon im Jahre 1327 ertheilte er Berthold von Henneberg die Weisung, unter Eintritt gewisser Verhältnisse für seinen Sohn Ludwig den Ülteren von neuem eine Braut zu suchen (Riedel, C. d. II, 2, 34 u. 35) oder, was dasselbe sein würde, die Che desselben mit Margarete wieder zu lösen. Es war, wie oben bereits angedeutet wurde, die Beit, als sich die politische Verbindung zwischen dem Dänenkönige und dem Kaiser zu lockern Wir gelangen also zu dem Resultate, daß der Kaiser aus politischen Rücksichten Shen nicht nur zu schließen, sondern auch zu trennen im Stande war. — Als mindestens zweifelhaft erscheinen dem Ref. ein paar Angaben R.'s, welche die von Ludwig 1324 zu Sachsen= hausen erlassene Appellation an ein Konzil betreffen. R. S. 352 setzt die Unterzeichnung derselben auf den 22. Januar jenes Jahres, Böhmer in den Regesten Ludwig's des Baiern bagegen auf den 22. Mai mit dem Zugeständnis, daß sie auch am 22. April erfolgt sein kann. Unter den Zeugen bei dem Erlaß jener Staatsschrift steht nun aber Graf Berthold von Henneberg obenan (Presentibus dominis Bertholdo seniore comite de Henneberg etc.), und dieser befand sich am 21. Januar und an den folgenden Tagen des Jahres 1324 zu Stendal in der Altmark (Riedel, C. d. I, 5, 71). Dagegen kann er sehr wohl im April oder Mai in Ludwig's Umgebung geweilt haben, denn über seinen Aufenthalt während jener Monate geben die hennebergischen und brandenburgischen Urkunden keinen Nachweiß. — In der Sachsen= hausener Appellation erklärte Ludwig, daß der Papst ein Vergehen

and think and a suffer think thing our recesser oner and the second control of the second the little of the section of the sec and the same of th a children which the first the manner morne for the standing to be being some one of the remaining the er de la la maine et de la language the same of the sa er endere date dans dans En befolke and andere and · Claimed Calman of Manhorm in the bethe second of the fact of the second the time that it suit to the terminate indicate indicate to at most of matter transmitted the same the the same from the state of the same and the to all access to the second se the transfer of the state of th of the contract of the contrac The second secon the same of the sa and the continue of the contin 

ment of the control of a second of the control of t

en la companya de la La companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya del companya del

e de la composition La composition de la La composition de la

ne de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa del la completa de la completa della completa del la completa de la completa della completa dell

Geschichte und Theorie der Pariser revolutionären Commune des Jahres 1871. Von Bernh. Becker. Leipzig, D. Wigand. 1879.

Die Geschichte der Pariser Commune von 1871 ist seit zehn Jahren der Rohftoff einer ebenso ausgebreiteten wie leichtfertigen Bücherfabrik gewesen, in welcher nahezu alle Gattungen der Literatur vertreten sind. Die große Masse dieser Schriften entzog und ent= zieht sich jeder wissenschaftlichen Kritik; sie wurden im dürftigsten und leersten Sinne des Worts für die Bedürfnisse des Tages ge= schrieben, und der Tag verschlang wieder, was der Tag gebar. litten durchweg an einer erfreulichen Überfülle sittlicher Entrüstung und an einem traurigen Mangel sachlichen Verständnisses. Reuerdings macht sich in der französischen Literatur eine Umkehr zum Besseren geltend. Zwar sind auch ihre neuesten Veröffentlichungen noch sehr weit entfernt von einem kritischen Verständnisse des politisch=sozialen Inhalts, den der größte proletarische Aufstand des 19. Jahr= hunderts gehabt hat. Sie leiden alle noch gar zu stark an dem Grundübel der sozialen Geschichtschreibung unserer Zeit, an der Unfähigkeit, den Schein von dem Sein zu trennen, unter dem wuchernden Geftrüppe der Worte das innere Wurzelgeflecht der Dinge zu erkennen, hinter den hinfälligen Programmen, Systemen, Theorien ber "Führer" die politischen, religiösen, wirthschaftlichen Zustände zu erfassen, welche das Denken und Wollen der Massen regeln. Aber sie bemühen sich redlich, aus dem Meerc entstellender Lügen die Trümmer der Wahrheit herauszufischen und wieder zu einem leiblichen Ganzen zusammen-Und das ift schon freudig zu begrüßen. Denn allerdings ist diese trübselige Arbeit die erste Vorbedingung einer wirklichen Erkenntnis des räthselhaften Problems.

Nach mehr als einer Richtung ist es bezeichnend, daß die erste Anregung zu diesem unbestreitbaren Fortschritte in der Geschichtsschreibung der Commune aus dem Schoße ihrer Anhänger auftauchte. Etwa gleichzeitig mit dem Buche Jules Simon's über die Regierung Thiers', in welchem selbst dieser hervorragende Politiker noch ganz in den landesüblichen Vorurtheilen über den Aufstand von 1871 schwelgt, erschien das Werk von Lissagaran, das in diesen Blättern (41, 553) schon besprochen worden ist. Eine wilde und wüthende Parteischrift, hielt es doch mit großer Strenge auf die Richtigkeit der Darstellung in dem äußeren Verlauf der Thatsachen und bahnte so einer mehr politischen Würdigung der Commune den Weg. Aus dem entgegensgesetzen Lager kam zunächst freilich nur erst ein Rückschlag: das viers

bändige Werk von Du Camp, das — im Guten und Schlimmen den höchsten Gipfel der kriminalistisch=klatschhaften, feuilletonistisch= sensationellen Auffassung erreichte. Im Guten, benn Du C. gebot wenigstens über manches handschriftliche Material und hütete sich vor jeder bewußten Entstellung und Unwahrheit. Im Schlimmen, denn er verzichtete auf jede einheitliche Erzählung, auf jede Darlegung des kausalen Zusammenhangs der Entwicklung; er zersplitterte seinen Stoff in viele kleine, fast an die Novellistik streifende Bilder und suchte mit einer nicht geringen Gabe fesselnder Darstellung die Commune für immer auf das Niveau des Pitaval herabzudrücken. Die beiden ersten Bände seines Werkes sind gleichfalls schon in der H. Z. (41, 549; 43, 151) gewürdigt worden; im dritten erzählt der Bf. die Rettung des Marineministeriums und namentlich der Bank von Frankreich; im vierten bringt er alles zusammen, was er in ersten drei Bänden noch nicht hat unterbringen können. Die an= ziehendste Partie des ganzen Werkes ist die zweite Hälfte 3. Bandes; die wunderbare Erhaltung der Bank gestattet dem Bf. einigermaßen romantische Farben aufzutragen, ohne den eigentlichen Hergang der Dinge zu entstellen; seine begeisterten Lobpreisungen des Vicomte de Ploeuc, des Vicegouverneurs der Bank, und der übrigen Bankbeamten sind nur gerecht; doch merkt er natürlich nicht, daß die Schicksale der Bank mittelbar das härteste Urtheil über Charakter und Haltung der Pariser Bourgeoisie in dieser Krisis fällen. Hätte sie etwas mehr Energie und Muth besessen, wie viel hätte gerettet werden können, wenn schon die Anwesenheit einiger beherzter und wackerer Männer auf dem bedrohtesten Punkte der Stadt genügte, um auch in der Commune einige beherzte und wackere Männer zu erweden und an dem gemeinsamen Willen dieser Wenigen den heulenden Unverstand der Vielen scheitern zu lassen! Es ist sehr zu bedauern, daß Du C. die Quellen, über die er verfügte, nicht zu einer kritischen Geschichte der Commune verwerthet hat. Er fühlt das auch selbst und sucht sich damit zu entschuldigen, daß aus den Atten 2c. der Kriegs= gerichte noch lange nicht genug über die Geheimnisse des Stadthauses enthüllt sei; doch dieser Einwand kann höchstens eine beschränkte Geltung eben nur für die kriminellspathetische Auffassung beanspruchen, für die sozialpolitische Würdigung der Commune haben derartige neue Enthüllungen nur noch einen geringen Werth.

Glücklicherweise hat sich der Gipfel, den Du C. in der anges deuteten Richtung erreichte, als ein Gipfel erwiesen, hinter welchem

der Abgrund gähnte. Die oben genannten Werke von Arnould, Pelletan und Fiaux arbeiten mit weit geringerem Aufwande an äußeren Mitteln, aber sie sind weit nüplicher zu lesen, weil sie einen wirklichen Abriß von dem zu geben suchen, was die Commune war. Die drei Bände von Arnould sind allerdings nicht das, was ihr Titel besagt, sondern nur persönliche Memoiren; aber da der Bf. zu der maßvolleren und verständigeren Minderheit im Rathe der Commune gehörte, übrigens ein gebildeter und unterrichteter Mann ist, auch durchaus anständig und lesbar schreibt, so darf sein Buch ein werthvoller Beitrag zur inneren Geschichte des Stadthauses während des Frühlings von 1871 genannt werden. Pelletan's Schrift ist eine tritische Studie über den Bericht der Kommission, welche die Nationals versammlung behufs Untersuchung des 18. März und seiner Folgen niedersetzte; mit schlagender Beweiskraft zeigt er auf, in wie un= glaublich entstellender, fälschender, widerspruchsvoller Weise der Bericht zusammengebraut ist aus den Aussagen der Zeugen, welche die Kom= miffion vernahm. Fiaux seinerseits gibt eine geordnete, klare, möglichst unbefangene, überall auf fleißig durchforschtem Quellenmaterial fußende Darstellung der Commune in ihrem äußeren Verlaufe. Wenn er nach der kritisch würdigenden Seite noch keine großen Fortschritte gemacht hat, so ist das erklärlich bei einem Franzosen, der mitten in den leb= haften Parteikämpfen seines Vaterlandes steht; aber innerhalb ber ihm gezogenen Schranken ist sein Buch unstreitig bas beste, welches die französische Geschichtschreibung bisher über die Commune hervor= gebracht hat.

Daneben hat sich auch die deutsche Literatur vielsach mit dem absonderlichen Phänomen beschäftigt, mehr als die Literatur irgend eines andern Landes, was sich schon hinlänglich aus dem Charakter der Commune als eines grotesken Satyrspiels nach dem weltserschütternden Drama des deutschsfranzösischen Krieges erklärt. Meersheimb's Schrift ist aus einem geistvollen Vortrage entstanden, den der Bf. in der Verliner Singakademie über die militärischspolitische Lage der Commune gehalten hat; für den Druck ist der Vortragstark erweitert, aber allerdings wohl zu stark, um noch als anspruchssloser Essah, und nicht stark genug, um schon als ausgereistes Buch gelten zu können. So gewinnt die Veröffentlichung einen gewissen halbschlächtigen Charakter, der dem aufgewandten Fleiße des Vf. einen guten Theil seiner Wirkung raubt. Lauser ist einer der wenigen Deutschen gewesen, die während der siebenzig Tage der Commune in

Paris gelebt haben; sein Tagebuch ist aus den Korrespondenzen zu= sammengesetzt, die er in jener Zeit an die Wiener "Presse" schrieb. Er sieht mit ehrlichen scharfen Augen, und seine Beobachtungen sind in vielem Betracht sehrreich; auch ift seine deutsche Art der Darstellung besonders erquicklich gegenüber französischen Schriften ähnlicher Art, die jede Beile wirklichen Lichts nur durch dichte Wolken pathetischer Leerheiten schimmern lassen. Nur hätte freilich auch er seine Korrespondenzen nicht wieder unverändert abdrucken, sondern den ganzen Buft von heute nicht mehr verdaulichen Tagesgerüchten 2c. ausscheiden follen; er entschuldigt sich zwar, wie üblich, mit der "frischeren Form", doch flüchtet sich hinter diesen bekannten Vorwand nur gar zu gern die unzulängliche Selbstfritik des Autors. Endlich das Werk von Beder ist ebenso anspruchsvoll wie nichtssagend, durchaus leer und schief, geschrieben mit einem gänzlichen Mangel an sozialpolitischem Verstande, widerhallend von den leeren Tamtamschlägen der Phrase. Becker wurde bekanntlich von Lassalle testamentarisch als sein Nachfolger in der Leitung des allgemeinen deutschen Arbeitervereins empfohlen; seitdem lebt er des Wahns, daß er selbst eine ungleich größere Kapazität sei als Lassalle und Marx, und wie er jenen schon in mehreren Schriften moralisch und politisch zu vernichten gesucht hat, so will er diesem in dem vorliegenden Werke dasselbe Schicksal bereiten. Das Buch ist in der That nur ein Stein, der nach dem Haupte von Mary gezielt ist; aber da der Bf. in London mit Flüchtlingen der Commune verkehrt und manches von ihnen erfahren hat, so schlummern zweifellos auch in diesem harten Riesel einige Funken von Verstand, welche die langmüthige Geduld bes Spezialforichers herausloden mag. Mg.

Gewerkvereine und Unternehmerverbände in Frankreich. Ein Beitrag zur Kenntnis der sozialen Bewegung von W. Lexis. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1879.

Dies Werk ist unter den Schriften des Vereins für Sozials politik erschienen, dessen propagandistische Zwecke seinen geschichtlichen Charakter zu beeinträchtigen scheinen könnten; doch zeichnet es sich gerade durch seinen gänzlichen Mangel an Tendenz, durch strengen Ernst der wissenschaftlichen Forschung, durch die reine und volle Obsiektivität aus, mit welcher es nach theilweise schwer zugänglichen Duellen alle wichtigen Thatsachen schildert, die sich auf die Organison der Arbeiter und Arbeitgeber in Frankreich von 1789 bis 1879

beziehen. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit von höchstem Werth, voll tiefer Einblicke in die soziale Geschichte Frankreichs, äußerst an= erkennenswerth schon deshalb, weil bisher die französischen Arbeiter= bewegungen immer mehr nach ihrer politisch = revolutionären Seite aufgefaßt und geschildert worden find. So weit Ref. die Darstellung des Bf. an den Quellen hat vergleichen können, ist sie überall von der besonnensten Kritik und peinlichsten Sorgfalt gefeilt; ein leichter Frrthum findet sich S. 155, wo von Murat, einem der Unterzeichner des "Manifestes der Sechzig" von 1864, mit welchem die politische Arbeiterbewegung in Frankreich begann, gesagt ift, er habe sich später an der Commune betheiligt. Dies ift eine Berwechslung der Personen. Ein Ch. Murat wurde allerdings in den Rath der Commune gewählt, aber er gehörte zu der bourgeoisen Fraktion Tirard, mit welcher er sich weigerte, überhaupt in das Stadthaus einzutreten. Der bekanntere Arbeiterführer A. Murat, den der Bf. meint, wurde bei ben Gemeindewahlen im November 1870 als Beigeordneter des zehnten Arrondissements gewählt, schloß sich aber nicht der Commune an, sondern bewies in der Zeit vom 18. bis 26. März, wie sein vor= gesetzter Maire, der konservative Dubail, in der von dem Bf. ja viel= fach angezogenen "Enquête parlementaire" (2, 354) ausbrücklich bezeugt, eine "fast hervische Festigkeit" in der Vertheidigung der Stadt gegen seine alten Kameraden von der Internationalen. Mg.

Troels Lund, Danmarks og Norges Historie i Slutningen af det 16<sup>do</sup> Aarhundrede. I. Indre Historie. Förste Bog: Land og Folk. Anden Bog. Dagligt Liv: Boliger. Kopenhagen, C. A. Reitzel. 1879—1880.

Recht zahlreich sind in neuester Zeit in Dänemark die Geschichtsbücher geworden, welche die Aufgabe des Antiquars mit der des Historikers verwechseln, sich bemühen, recht tief in das alltäglichste Leben der Vergangenheit einzugehen und diese gleichsam mit photographischer Treue wiederzugeben. Auch das vorliegende Buch gehört dieser Richtung an. Sie geht wohl aus von der umsangreichen Besprechung dänischer Zustände im Ansang des 16. Jahrhunderts, die Allen seinem großen Werke einsügte. Hatte aber Allen verstanden, bei allem Eingehen auf Einzelheiten doch immer den Zusammenhang mit der allgemeinen Geschichte zu bewahren, so haben seine Nachfolger diesen vielsach verloren, ergehen sich in breitester Darlegung des allerminutiösesten Details. Troels Lund leistet darin das Erdenkliche. In den beiden vorliegenden ersten Bänden dieser "Geschichte Dänemarks und

Norwegens im 16. Jahrhundert" ist von dem, was den eigentlichen Inhalt der Geschichte eines Volkes ausmacht, Entwicklung des poli= tischen und religiösen, des rechtlichen und wissenschaftlich=künstlerischen Lebens, noch mit keinem Worte die Rede. Dagegen erfahren wir auf hunderten von Seiten, wie sich Tisch und Bank, Schrank und Bett, Dfen und Rüche, Stube und Haus entwickelt haben, welche Lebens= gewohnheiten Bär und Lemming in Norwegen haben, wie Finnen und Lappen hausen, wie die Zigeuner ihr Wesen trieben und behandelt wurden, wie alles mögliche laufende und fliegende, wilde und zahme Gethier sich breit machte und tausend andere Dinge, die einen Sammler von Alterthümern zum Theil interessiren mögen, die Aufmerksamkeit des Geschichtschreibers aber nur höchft selten und nie in dieser Breite verdienen können. Dem Bf. erscheint eben "das tägliche Leben als der bedeutungsreichste Theil der Geschichte der Bölker". Die Grundlage seiner Darstellung ist eine feste. Das vorhandene gedruckte Material zieht er in vollem Umfange heran und ergänzt es mit Hülfe eines umfassenden Studiums handschriftlicher Quellen. Sein Fleiß verdient die höchste Anerkennung, auch die Gruppirung des Stoffes, die Kritik desselben und die Auswahl, die nur eben eine viel knappere hätte sein mussen. Der Entschuldigung, daß er sich bei Besprechung der Gebäude auf die Wohnhäuser beschränkt und die der Landwirth= schaft dienenden mannigfaltigen Nebenbauten übergangen habe, bedurfte es in der That nicht. Dem Buche würde es ohne Zweifel zu gute gekommen sein, wenn der Bf. auch mit auswärtigen Verhältnissen etwas vertrauter gewesen wäre. So würde er als Justration für seine "Arnestuer" (Häuser mit offenem, auf dem Flur liegendem Herde) auf die niedersächsischen Bewohner der Geest von der Südersee bis zur Rieler Bucht haben verweisen können, die noch heute zum großen Theil in dieser Weise wohnen. Das Betonen von Dänemarks Baldreich= thum war wohl kaum sehr am Plate. Allerdings ist Dänemark jett ein überaus waldarmes Land; aber wenn der Bf. den Wald gegen Ende des 16. Jahrhunderts auf ca. 20% berechnet, so ist zu bemerken, daß das damalige Dänemark dann doch an Bewaldung ein gut Stück zurückstand hinter dem Deutschland von heute, und dem Bf. hätten sich, so weit Klima, Charafter und Bewohnbarkeit eines Landes von der Bewaldung abhängen, recht brauchbare Analogien in dem südlichen Nachbarlande dargeboten. — Das vollendete Werk soll aus drei Theilen bestehen. Die beiden vorliegenden Bände führen den 1. Theil ("eine ichreibung des damaligen Zustandes von Land und Volk") noch

lange nicht zum Abschluß. Man ist nicht wenig gespannt, wie nach so langer, weitschichtiger Vorbereitung nun die beiden folgenden Theile (die Regierungsgeschichte Friedrich's II. und die politischen Verhältnisse unter Christian's IV. Minderjährigkeit) ausfallen werden. An Gewissen= haftigkeit der Arbeit wird es denselben nicht fehlen, möglicherweise aber wird Mangel an historischem Blick und allgemein geschichtlichen Borkenntnissen den Bf. hindern, etwas Brauchbares zu liefern. artige Befürchtungen werben wenigstens rege, wenn man sieht, wie L. in einer über's Anie gebrochenen Einleitung, die kaunt so viel Seiten einnimmt, wie nachher der norwegische Bär beansprucht, den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit in der schülerhaftesten Beise entwickelt, dabei die Renaissance aus der Eroberung Konstantinopels herleitet und die Bibel als eine jener seltenen Handschriften bezeichnet, die von der Kirche lange in verborgener Gefangenschaft gehalten, durch sie befreit worden seien. In der Weise des Bf. behandelt muß die Geschichte bes tüchtigen und ehrenreichen banischen Bolkes nothwendig auf den Standpunkt der Lokalgeschichte herabsinken, und diese Gefahr liegt allerdings nicht gar so sehr fern, wenn die Richtung des einsei= tigen Standinaventhums noch weitere Fortschritte machen und die gute alte Tradition universaler Bildung noch mehr untergraben sollte.

Om Robert Molesworth's Skrift "An account of Denmark, as it was in the year 1692". Af Chr. H. Brasch. Kopenhagen, C. A. Reitzel. 1879.

Der erste Gesandte König Wilhelm's I. am dänischen Hofe, der Frländer Sir Robert Molesworth, und sein im Jahre 1692 nach seiner Rückehr von Dänemark geschriebenes, in zahlreichen Auflagen rasch verbreitetes und überaus stark gelesenes Buch über die Verhältznisse und Zustände des nordischen Königreichs werden hier einer gründlichen und umfassenden Besprechung unterzogen. Der Af. macht zunächst mit der Person Robert Molesworth's und den politischen Beziehungen zwischen Dänemark und England in jener Zeit besannt und gibt dann eine genaue Analyse der Schrift des Engländers. Es solgt eine Besprechung der Verhandlungen, die aus Anlaß dieser Schrift zwischen dem englischen Hose und dem dänischen Gesandten in London, Staatsrath Magnus Scheel, geführt wurden. Ferner werden wir genau unterrichtet über die beiden Gegenschriften, die in England, unter wesentlicher Mitwirkung von Dänen, erschienen, und über die französsische Übersehung und Überarbeitung (Dessence du Danmarck etc.),

神

While in wears startheory with the contract of Walterfall a small semant to the first the first to the f many with the form of the state istly gregiquies un ie ut Interestale besteht contract Korkigishtungs er unerst er kikerall er herundringst Thanks Misser: 1 Misser Ses montantinter Sum mies int R auten gails in Inlatitority the me the ment income LANGER MIN BOLLINKUMA ME SANT I DE TUNGE BOURSESENDE or the or faire orthogen the leasters affects the Ness: Luddeinun: un hehrnungsgenner Irrendert erritert glion: one Locky taken stay: or creticender. Einstein Einstein Des the are the mediument formal at franche by for invent Major Conditions Sallord Labolity the time Secret. The Reserve the Desire that the or that of it beindusting in the In it is in the we the sur ever in the animation be at Latine in Continue miligeliete inc. La Anistie menzen de Amerikanika de min migelich un's chieffe ausgefanderen kraftes

d' tra tille applicages a lacture man

Bus Normie misselante Summ.ma um Lemmysamilen. De the damphous in vinifies sationalinemes date is be bei son Rosenting in die jun keinem in dernier Sie bepeiter but most with hisper total for hunder and when he knownberder somes we specifying a ver oppor Jair-chance for it's beninking bould People's with suppor linear day die Emiliaine der Proces was water on introducer Could become from The Inc knithers for a great time in Linemant bereichenden Breite und ihre Wattheway and are long and Bekenmung des Landes hime man may land and resort France Extent IXI Disputer Extended mehrensten thanne Lee Korrusegker, durch Jahre der leitende Bolitiker ma Walles, in early the His ter methen hier reproductives Artifiel: nen lan ulnigen Mittelbeitern find unt Schich und Godste Riction genannt, tie Namen auberer, erklärt der Herausgeber, sei er nicht barachtigt un wieler. Etelle befannt zu machen. Den einzelnen Artifeln Hub, menn unthig, ertlärente Bemertungen über die Situation binguwhul, unch funft hier und da Erläuterungen gegeben, obgleich mit Mojen olmus freigehiger hatte versahren werden können. Ein brauch= linera Meuller um Echlusse des 3. Bandes macht die Publikation auch

als Nachschlagebuch benutzbar. Die Auswahl der Stücke ist, so weit das ohne Einsicht in die Jahrgänge des Blattes selbst beurtheilt werden kann, eine durchaus zu billigende, da sie sich im wesentlichen vollständig an den Gang der Ereignisse anschließt.

O. Nielsen, Kjöbenhavns Historie og Beskrivelse. — Theil 1. (A. u. b. Titel: Kjöbenhavn i Middelalderen.) 1877. — Theil 2, Hoft 1. (A. u. b. Titel: Kjöbenhavns Historie indtil Reformationens Indförelse.) 1879. Kopenhagen, G. E. C. Gad.

Theil 1 behandelt Topographie, Beschreibung und allerlei Berhältnisse der Stadt Kopenhagen im Mittelalter (d. h. bis 1536), Theil 2 die geschichtlichen die Stadt betreffenden Begebenheiten während desselben Zeitraumes. Die Arbeit ruht auf Studien in dänischen Archiven; Bf. bedauert, daß er keine solchen in nordbeutschen Stadt= archiven hat unternehmen können, und erwähnt G. L. Maurer's Ge= schichte ber Städteverfassung in Deutschland als ein für ihn wichtiges Hülfsmittel. Die dänischen Quellen sind für die ältere Zeit Kopen= hagens verhältnismäßig dürftig, besonders in Folge der großen Feuers= brunft 1728, die u. a. das Rathhausarchiv zerstörte. Bf. gibt nur urfundliches Material und lehnt die Zumuthung ab, durch Übertragung dessen, was man sonst über nordeuropäische Städte im Mittel= alter weiß, ein anziehenderes, allgemein lesbares Gemälde bes alten Ropenhagens zu liefern. So besteht das Werk, trop jener verhältnis= mäßigen Quellenarmuth, aus einer ziemlich großen Anhäufung von faktischen Mittheilungen, wovon das meiste zunächst nur für den Spezialforscher von Interesse sein kann. Gewissenhaftigkeit und Buverlässigkeit des Bf. leiden keinen Zweifel. Mit gewichtigen Gründen sucht Bf. die Ansicht zu widerlegen, Kopenhagen sei schon lange vor ca. 1170, als Bischof Absalon eine Befestigung anlegte, eine Stadt gewesen; er meint, bis ca. 1170 sei bloß von einem ackerbauenden Dorfe, Havn, um die Frauenkirche gelegen, die Rede; außerhalb des Dorfes, am Hafen desselben, sei jährlich zur Fischzeit ein Markt gehalten worden, der dem Dorfe den erweiterten Namen Kauf= mannshafen (Kjöbmannehavn) geschafft habe; diefer Markt sei aber nicht (wie P. A. Munch meinte) berfelbe, der in den isländischen Sagas als der "Halöre=Markt" erwähnt wird, welcher im nord= öftlichen Seeland zu suchen sei (1, 15—27). Die Stadt verblieb im Mittelalter eine kleine, im Bergleich mit nordbeutschen Städten, und hatte noch um die Zeit (1416), als sie vom Könige dem Siftorifde Beitidrift R. F. Bb. X. 35

Rostilde Bischof entrissen wurde, kaum sonderlich mehr als 4000 Einwohner (vgl. 2, 27). Über die verhältnismäßig zahlreichen seß= haften Deutschen s. bes. 1, 211 f. und 2, 25. — Von einer Fortsehung des Werkes, welche die Zeit seit 1536 behandelt, ist 1880 ein Heft erschienen.

Zur politischen Geschichte Islands. Gesammelte Aufsätze von Konrad Maurer. Leipzig, Bernhard Schlicke (Balthasar Elischer). 1880.

Sechs frühere Auffätze (Island und das dänische Grundgesetz [1856]; Jelands Verfassungskampf gegen Dänemark [1859]; Zum isländischen Verfassungsstreite I und II [1870 und 1874]; Zum Jubelfeste Islands [1874]; Jon Sigurasson [1880]), von benen der umfangreichste und werthvollste, der zweite, die beiden ersten Bande dieser Beitschrift zierte, die übrigen zuerst in der "Allgem. Zeitung" erschienen, werden hier von dem berühmten Kenner nordischen Rechts und nordischer Geschichte, zunächst auf Wunsch des Verlegers, neu heraus= Wer dem behandelten Stoffe eine nähere Aufmerksamkeit zu widmen hat, wird sich zu Dank verpflichtet fühlen, so gediegene Arbeiten zu bequemer Benutzung beisammen zu haben; weitere Kreise werden durch die Zusammenstellung vielleicht veranlaßt werden, einem Lande Interesse zu schenken, das, wenn auch fernliegend, doch Theilnahme in hohem Grade verdient. Für diesen Zweck hätte es sich vielleicht empfohlen, den trefflichen Auffatz "Zum Jubelfeste Islands" als Einleitung in den eigentlichen Gegenstand der Sammlung, die isländisch-dänischen Verfassungskämpfe der vierziger bis siebziger Jahre, voranzustellen.

Bölkerkunde Osteuropas, insbesondere der Hämoshalbinsel und der unteren Donaugebiete. Von Lorenz Diefenbach. I. Türkisches Reich. Albanesen. Ilhyrier. Thraker. Griechen. Rumänen. II. Erste Hälfte: Die lituslawische Bölkergruppe nebst den Bulgaren. Die türkische Familie. Nachträge zu Bd. 1. Zweite Hälfte: Die sinnische Familie. Zigeuner. Armenier. Kaukasier. Rachträge und Berichtigungen. Darmstadt, L. Brill. 1880.

Der Af. dieses großartig angelegten Werkes hatte 1877 ein kleineres Buch über "die Volksstämme der Europäischen Türkei" der politisch interessirten Leserwelt unseres Volkes übergeben. Verdankte dieses Schriftchen wenigstens zum Theil den Bewegungen auf dem Gebiet der orientalischen Frage seine Anregung, so hat der wackere Selehrte jetzt den wissenschaftlich gebildeten Kreisen ein treffliches Hülfsbuch gesichaffen, um sich über eine ganze Reihe von Völkern näher zu unters

richten, welche einerseits für die Zeitgeschichte eine sehr erhebliche Wichstigkeit gewonnen haben, andrerseits aber auch durch ihre sprachlichen, ethnographischen und sozialen Zustände und durch die vielen damit verbundenen wissenschaftlichen Probleme ein sehr großes Interesse in Anspruch nehmen. Das Hauptgewicht fällt dabei auf die bunte Völkersmischung zwischen den Karpathen und den griechischen Gewässern; auf die verschiedenen Nationalitäten, die hier theils unter osmanischer, theils unter österreichischer Herschaft, beziehentlich Oberhoheit, seit Alters wohnten, und auf die verschiedenen Völker, die im Laufe des 19. Jahrshunderts immer bestimmter aus der Osmanenherrschaft herausgeschält worden sind und in der Gegenwart zu neuer Selbständigkeit sich emporsarbeiten. Alle diese sind mit besonderer Liebe behandelt.

Der Bf. wollte die Leser nur einführen in die vielen Bolkergebiete, die hier in Betracht kommen. Es konnte nicht seine Absicht sein, eine erschöpfende Ethnologie von Ost= oder auch nur von Südosteuropa zu geben; ein solches Unternehmen hatte natürlich eine Reihe von Bänden nöthig gemacht. So hat er, um seinen eigenen Ausbruck zu brauchen, eine "eklektische Ethnologie" hergestellt, und zwar etwa nach folgendem Programm. Die "ethnischen Merkmale" der einzelnen Bölker, die er behandelt, sind nach einer Reihe von Kategorien geordnet und mit großer Ausführlichkeit besprochen. An die Spite eines jeden Hauptstückes ist eine Erörterung gestellt über den oder die Namen des betreffenden Volkes und seiner bedeutendsten Verzweigungen; die der einzelnen Gebiete und ihrer Bewohner werden erst später in den ihnen gewidmeten Abschnitten aufgezählt. Nach bem System des 2f. gilt ihm bann die Sprache für das erste ethnische Hauptmerkmal. Bei ber ungeheuren Reichhaltigkeit und Fülle des ihm dabei zuströmenden wissen= schaftlichen Materials war hier die möglichste Beschränkung und die Auswahl des Wichtigsten die wesentliche und sehr schwierige Aufgabe. Der Bf. hat daher das Prinzip verfolgt, anstatt "kurzer Sprachlehren und Wörterbücher" die charakteristischen Eigenthümlichkeiten der ver= schiedenen Sprachen und ihrer geschichtlichen Entwicklung, wie auch ihrer Hauptdialekte, weiter aber eine ziemlich große Auswahl gram= matischer und lexikalischer Beispiele und möglichst zweckmäßig auß= gesuchter Excerpte zu geben. Als zweite Hauptkategorie stellt der Bf. die "Physis" auf, die körperlichen Eigenschaften der verschiedenen Bölker: Skelett und Schäbel, bei den Lebenden die Farbe der Haut, ber Augen, des Haupthaares; ben Kopf mit allen seinen Theilen, Buchs und Gestalt des Rumpfes, Dimensionen der Extremitäten; seinen aber die in das pinchische Gebiet himilberreichenden Eigensbeiten, wie Hattung und Gang, Ausdruck der Geschickzinge und der Lingen. Daran schließt sich endlich das, was der Bi. "die Blucke" weint, nämlich der Lioksgeist in seinen vielseitigen Zügen und Außerungen: wo neben Temperament und Sharakter nun sich der Ausblick erössuer auf die staatlichen Einrichtungen, auf die Zustände der Familie und des sog, sozialen, wie auch des wirthschaftlichen Lebens; auf Brauch und Sitte, Kostum, Wohnung, Lebensweise, und weiter auf die verschiedenen Grade der Bildung und der wichtigken, in je einem der betrachteten Bölter vorzugsweise gevslegten gestigten Richtungen, mit besonderer Hinsicht auf die Bethätigung des Kunstbetriebes. Jum Schlick ein surzer Überblick sieher die Geschichte dieser Bölker, so weit dabei der ethnologische Standpunkt und die ethnologischen Interessen in Betracht sommen.

Uberall war bei diesen Kategorien ein Streben nach Knapnheit und nach möglichst charafteristischer Auswahl geboten. Dieses um so mehr, weil der 18st., der über eine erstaunlich umsassende Belesenheit gebietet, nicht nur über rein wissenschaftliches Material zu versügen hatte, sondern auch über viele Beobachtungen von Touristen, und über zahltreiche journalistische Mittheilungen, mit Hilse deren er bei den Köllern des europäischen Südostens seine Beobachtungen bis zur unmittelbursten Gegenwart herabführt.

So weit wir und ein Urtheil zutrauen zu dürfen glauben, sind wir dem Bi. überall mit großer Sympathie, in der Regel zustimmend gesolgt. Der treffliche Forscher geht mit großer Borsächt, in seinen wissenschaftlichen Entscheidungen mit großer Reserve zu Werke. Er geht dabei im ganzen mehr darauf aus, seine Leser zu weiterer Forschung und eigenem Urtheil anzuregen, als überall bei noch schwebenden Presblemen rasche und kategorische Entscheidungen auszusprechen. Die politische Anschauung, die bei mehreren der Bölker des europäischen Südoskens sich den Gelehrten, die über diesen Stoff schreiben, unverwerdlich in den Vordergrund drängt, ist durchweg maßvoll und besonnen. Wie viele andere Forscher über die Lage der modernen Türkei, sieht auch D. die Zukunst des osmanischen Staatswesens sehr bedenklich an; seine Sympathien gehören, wie die v. Löher's und des Ref., namentstich den Erwechen, ohne daß er sie darum etwa überschäft.

Es versteht sich von selbst, daß wir auf eine Prüfung des kolosial reichen Details nicht eingehen; noch weniger kann es unsere Absicht sein, über Einzelheiten zu rechten oder Streitpunkte zu erörtern, bei denen wir da und dort anderer Ansicht sind. Viele einzelne Punkte sind in den verschiedenen Nachträgen berücktigt; neuere Schriften über noch schwebende wissenschaftliche Probleme, wie über die Abkunst der Rumänen, hat der Bf. noch in den Nachträgen berücksichtigt. Für Griechenland war ihm, so viel wir sehen, Michael Deffner's wichtiges "Archiv der mittels und neugriechischen Philologie" (Athen 1880) noch nicht bekannt geworden. Nur die Bemerkung in Sachen der mittleren griechischen Geschichte möchten wir noch beisügen, daß die Entdeckung des wahren Ursprungs des Namens Navarin unseres Wissens Karl Hopf schon weit früher als (2, 1, 182) Sathas gemacht hat; auch mit der neuesten Ansicht von Sathas (ebd. S. 182) über den Ursprung des Namens Morea vermögen wir uns durchaus nicht zu befreunden. Die Sulioten endlich (Thl. 1 S. 28) werden wohl nur durch ein Versehen zu den Gegen gezählt.

Eine ursprünglich zur Aufnahme in dieses Buch bestimmte Abshandlung über die Juden in Osteuropa ist weggelassen worden, weil sie nur in Verbindung mit einem viel weiteren Gebiete ethnologische Ausbeute versprach.

G. H.

Über die Abstammung der Rumänen. Bon Jos. Lad. Pic. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1880.

Die Leser dieser Beitschrift wissen, daß die alte Streitfrage über die Abkunft und Vorgeschichte des Volkes der Rumänen, welches in der neuesten Zeitgeschichte der unteren Donauländer eine so wichtige Rolle zu spielen begonnen hat, in unseren Tagen seitens einer Reihe österreichischer Gelehrter mit großer Lebhaftigkeit wieder aufgenommen worden ist. Nachdem bisher hauptsächlich Deutschöfterreicher und Ma= gharen die Debatte geführt haben, kommt jest auch die Stimme eines slawischen Gelehrten zum Wort. Der in Jungbunzlau wohnende Verfasser des vorliegenden Werkes ist als Slawist bekannt und, wie seinerzeit Jirecek bei seiner Geschichte ber Bulgaren, in ber Lage, sich auf sehr zahlreiche Arbeiten slawischer Forscher zu stützen, die den westeuropäischen Forschern in der Regel nicht zugänglich sind. Gesichtspunkte und Sympathien des Bf. sind, wie er auch keineswegs verhehlt, durchaus slawisch; aber seine Haltung als Schriftsteller ist im ganzen ruhig und objektiv; nur der moderne Chauvinismus und die Vertilgungspolitik der Magyaren in ihrer Politik und Literatur gegen alle übrigen Bölker im heutigen Ungarn und Siebenbürgen wird sehr scharf angefaßt.

Die fleißigen und scharfsinnigen Untersuchungen des Bf. richten sich, wie jett der Stand der rumänischen Frage in der Literatur liegt, in letter Linie auf die Erledigung des historischen Problems, ob der Stamm, aus welchem die heutigen Nord = Rumänen zwischen ber walachischen Donau, dem Pruth und der Theiß hervorgegangen sind, immer auf dem nördlichen Ufer der Donau sich behauptet hat, oder erst in den Jahrhunderten des Mittelalters, vor und nach dem lateinischen Kreuzzuge, aus der Balkanhalbinsel in die norddanubischen Länder eingewandert ist. Bekanntlich hatte in unserer Zeit R. Rößler die lettere Ansicht wieder sehr energisch vertreten; ihm waren dann mehrere Gelehrte beigetreten, zum Theil mit der Modifikation, daß sich aller= dings Reste der alten Dako-Romanen noch nach Aurelian's Zeit in den Gebirgen Siebenbürgens erhalten, erft im Mittelalter aber starken Buzug aus der Balkanhalbinsel bekommen hätten. Daß J. Jung die Rößler'sche Theorie sehr entschieden bestreitet, ist den Lesern dieser Blätter wohl bekannt. Hier setzt nun P. ein und versucht es, durch eine neue, gründliche Prüfung der Quellennachrichten dem Kern des Problems noch näher zu dringen. Alles zusammengefaßt, so kommt indessen auch dieses Werk zu keinem zwingend abschließenden Ergebnis; der Bf., der mit großer Bescheidenheit auftritt, nimmt für die von ihm gewonnenen Ergebnisse nur eine erhebliche Wahrscheinlichkeit in Anspruch, ohne sich die vielen Lücken und Schwierigkeiten zu verhehlen, die bei der Natur der Quellen unvermeidlich noch immer bleiben. Rurz, seine Resultate zu bezeichnen, so lehnt der Bf. die Rößler'sche Theorie sehr bestimmt ab und läßt das nords rumänische Volk nördlich von der Donau entstehen; ob und wie weit die Rumänen und die "Kutowalachen" jemals eine einheitliche nationale Körperschaft gebildet haben und vielleicht durch die Bewegungen der Völkerwanderung getrennt worden sind, läßt sich nicht bestimmt feststellen. Die Entwicklung aber der Rumänen aus den Resten der alten Dako = Romanen, die wahrscheinlich seit dem 3. Jahrhundert n. Chr. por der Fluth der Völkerwanderung theils in der Marmarosch, theils in den südlichen und westlichen Gliedern der siebenbürgischen Karpathen sich hielten und allmählich verwilderten, fand später unter starker slawischer Einwirkung auf dem Boden des nachmals Ungarn genannten Landes statt. Wahrscheinlich wurde später der walachische Staat von der Fogaras, der moldauische von der Marmarosch aus in's Leben gerufen.

Der eigentliche Werth des Buches liegt in dem feinen Detail der einzelnen historischen Untersuchungen. Ein erstes Kapitel gibt die volls

ständige Übersicht über den Verlauf der literarischen Debatte in Sachen des rumänischen Problems seit etwas über hundert Jahren. Die Untersuchung über die Zeiten der Kömerherrschaft auf illyrischem und datischem Boden und über die mittleren Zeiten führt den Vf. zu dem Ergebnis, daß der dalmatinische Westen der südöstlichen Haldinsel unseres Erdstheils entschieden stärker romanisirt war als der thrakische Theil. Die Vernichtung jedoch des Kömerthums in Dakien im Jahre 255/6 scheint uns viel zu vollständig angenommen, der Att der Übersiedelung der Romanen aus Dakien nach Mössen durch Aurelian zu geringwerthig geschätzt zu sein. Wichtig aber wird es, daß nach der gründlichen Darlegung des Vf. allerdings die Masse der auf der Balkanhaldinsel historisch nachweisdaren Dako-Romanen nicht groß und nicht organisirt genug erscheint, um eine Rückwanderung und Staatengründung derselben für das linke Donauuser als recht annehmbar erscheinen zu lassen.

Die Geschichte der Bulgaren, die namentlich in der letten Hälfte des 12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts enge mit jener der Walachen sich verschlingt, ist mit vieler Sorgfalt erörtert. Indessen hat P. uns nicht (S. 87 ff.) davon zu überzeugen vermocht, daß die Byzan= tiner in der Zeit der Erhebung der Bulgaren und Walachen gegen die Herrschaft des Hauses Angelos längere Zeit aus politischen Mo= tiven es versucht hätten, den Namen der Bulgaren zu unterdrücken und den der Walachen in den Vordergrund zu schieben. Die hier auftretenden Walachen sucht P. in einem "Nordbulgarien" ober "Bul= garowlachien" in Walachei und Siebenbürgen. Was nun aber die eigentlichen Nord-Rumänen angeht, die erft in dem ersten Viertel des 13. Jahrhunderts namentlich auf siebenbürgischem Boden recht deutlich in der Geschichte erscheinen, so wird gezeigt, daß sie damals in der Walachei, in der Moldau und besonders im südlichen Siebenbürgen in größerer Menge vorkommen, daß sie in manchen Theilen dieser Länder eigene Diftritte mit erblichem Grundbesitz, "der aus der bul= garischen Periode stammte", unter eigenen amtirenden häuptlingen inne haben, — anders als die halbwilden walachischen Hirten und Räuber der thessalische epirotischen Hochlandschaften. Bon großem Interesse ist die Geschichte des Herabbrudens der siebenburgischen Balachen zur Hörig= keit im 13. und 14. Jahrhundert und beren Folgen. Bielleicht lag in dieser ungünstigen Wendung der Verhältnisse für die Walachen auf magyarisch-siebenbürgischem Gebiete auch das Motiv zu der Übersiedelung walachischer Häuptlinge aus Fogaras und Marmarosch zur Gründung selbständiger Herrschaften nach der Walachei und Moldau.

Μνημεῖα έλληνικῆς ἱστορίας. Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au moyen-âge, publiés sous les auspices de la chambre des députés de Grèce par C. N. Sathas. Première série: Documents tirés des archives de Venise (1400—1500). I. Paris, Maisonneuve et Cie. 1)

Der unermübliche Sammler und Forscher auf dem Gebiete der mittelalterlichen griechischen Geschichte, Conft. Sathas, welcher in den sechs bisher erschienenen Bänden seiner Μεσαιωνική βιβλιοθήκη (Bibl. graeca medii aevi) eine Reihe unbekannter, meist chronikalischer Quellen herausgegeben hat, hat jest ein neues großes Werk, eine Sammlung urkundlicher Materialien, ebenfalls für die Geschichte Griechenlands im Mittelalter, unternommen, von dem uns der erste, 1880 erschienene Band vorliegt. Wir ersehen aus demselben, daß das ganze Werk 10 Bände umfassen und in zwei Hauptabtheilungen zerfallen soll, von denen die erste Dokumente aus den venetianischen Archiven, die zweite griechische Urkunden und zwar aus der Zeit vor dem vierten Kreuz= zuge enthalten wird. Über ben Plan und bie Methode, nach welcher innerhalb dieser Hauptabtheilungen das Material geordnet ist, erfahren wir hier leider noch nichts; der Herausgeber vertröstet uns auf den nächsten Band, welcher nähere Angaben sowohl hierüber als auch über die von ihm benutten venetianischen Archive enthalten soll. maßen verwunderlich ist es, daß in dem vorliegenden 1. Bande gerade Dokumente aus der letten Zeit des Mittelasters (1402—1500) und zwar augenscheinlich keineswegs alle aus dieser Zeit zur Auf= nahme bestimmten abgebruckt sind. Die große Mehrzahl der hier mitgetheilten Urkunden ist den sog. Registri, einige andere den Sindicati und Commemoriali entnommen; es sind meist Aufzeichnungen über die von den venetianischen Regierungsbehörden in griechischen Angelegenheiten gefaßten Beschlüsse, ferner Bestallungen und In= struktionen für die von der Republik nach den Besitzungen derselben ober nach anderen Theilen Griechenlands abgeschickten Beamten und Gesandten oder Erlasse an dieselben, dazu einige Privilegien und Verträge, so ber Waffenstillstandsvertrag mit dem Kaiser Johann von Konstantinopel 1423 (Nr. 92) und der Vertrag mit Sultan Bajazet über die Insel Zante 1494 (Nr. 294). Diese Dokumente gewähren uns reiche Belehrung sowohl über die Ereignisse und Bustande in Griechenland während jener Zeit, als auch namentlich über die von den Venetianern dort befolgte Politik; doch muß bemerkt werden,

<sup>1)</sup> Ohne Jahreszahl.

baß, wenn dieselben auch bisher ungedruckt, sie keineswegs unsbekannt und unbenutt gewesen sind, daß vielmehr schon Hopf sowohl diese als auch die sonstigen Schätze der venetianischen Archive in ausgedehntem Maße für seine Geschichte Griechenlands im Mittelsalter ausgedeutet hat. Die meisten der hier abgedruckten Schriftstücke sind lateinisch, nur wenige italienisch abgesaßt. Schon in den Kopialsbüchern, denen sie entnommen, sind ihnen kurze lateinische Inhaltsangaben vorangeschickt, welche auch hier mit herübergenommen sind. Diese kurzen Regesten sind nachher als Inhaltsverzeichnis zusammensgestellt; außerdem ist dem Bande noch ein Index der Personens und Ortsnamen beigegeben.

Uhnlich wie in den letzten Bänden seiner Bibliotheca graeca erörtert der Bf. hier in einer ausgedehnten Vorrede einige Punkte, welche mit dem eigentlichen Inhalte des Buches nur in losem Zu= sammenhange stehen; er behandelt hier zunächst noch einmal nach so vielen Vorgängern die slawische Frage, d. h. den Einfluß, welchen das slawische Element auf die Bildung der neugriechischen Nationalität ausgeübt hat, und zweitens den Ursprung des Namens Morea. Resultate, zu benen er kommt, sind nicht wenig überraschend. slawische Frage existirt seiner Behauptung nach für Griechenland, wenigstens für ben Peloponnes gar nicht; benn Slawen sind nie bis in denselben vorgedrungen, die Theile der Bevölkerung, welche die Byzan= tiner als solche bezeichnet haben, sind in Wirklichkeit Albanesen gewesen, und diese haben sich sowohl selbst als Nachkommen der alten Hellenen angesehen, als auch sind sie von den anderen Peloponnesiern als stammverwandt betrachtet worden. Wir mussen uns hier darauf beschränken, zu erklären, daß wir uns von der Richtigkeit dieser Be= hauptung nicht haben überzeugen können. Um wenigsten können wir es als beweiskräftig ansehen, daß in den von dem Bf. publizirten Dokumenten des 15. Jahrhunderts vielfach Albanesen im Peloponnes genannt werden; benn daß solche in jener späteren Zeit bort massenhaft eingewandert sind, darüber besteht unter den neueren Forschern kein Zweifel, daß aber die fremden Volkselemente, welche in den früheren Zeiten (6. bis 9. Jahrh.) sich dort ausgebreitet haben, auch Albanesen gewesen sind, bafür sind die von dem Bf. vorgebrachten Beweise, die Angaben ganz entlegener und später Schriftsteller und einzelner Personen= und Ortsnamen, ganz ungenügend: die Haupt= stütze, welche die Nachrichten der Byzantiner, namentlich des Konstantin Porphyrogennetos, in den zahlreichen flawischen Ortsnamen finden, hat er gar nicht beseitigt. Übrigens scheint er mit der reichen Literatur über diese Frage nur sehr unvollständig bekannt zu sein; Hopf und Hertberg nennt und rühmt er zwar, ihre Arbeiten aber hat er augenscheinlich nicht gelesen. Auch die Erklärung des Namens Morea, als von einer gleichnamigen Stadt an der Küste von Elis herstammend, können wir nicht acceptiren; denn die von dem Bf. ansgeführten Stellen beweisen nur, worauf auch schon von anderen, namentlich wieder von Hopf hingewiesen worden ist, daß dieser Name, welcher sich seit dem Ansang des 12. Jahrhunderts sindet, ursprünglich nur für den westlichen Theil der Halbinsel, daß elische Küstenland, gestraucht worden ist, nicht aber, daß dort wirklich eine Stadt dieses Namens existirt hat.

Dem Bande ist das Facsimile einer angeblich 1516 von dem Venetianer Batt. Palnese angesertigten Karte von Morea beigegeben; in den späteren Bänden sollen noch weitere ältere Karten und toposgraphische Beschreibungen von Griechenland publizirt werden.

F. Hirsch.

Αί Αθηναι περὶ τὰ τέλη τοῦ δωδεκάτου αἰανος κατὰ πηγὰς ἀνεκδότους ὑπὶ Σπυρίδωνος Π. Λαμπροῦ. Αθήνησι 1878.

Μιχαηλ 'Ακομινάτου τοῦ Χωνιάτου τὰ σωζόμενα ὑπὸ Σπυρίδωνος Π. Λαμπροῦ. Ι. ΙΙ. 'Εν 'Αθήναις. 1879, 1880,

Über die zahlreichen in einer Florentiner Handschrift erhaltenen Schriften bes Michael Akominatos von Chonai, Erzbischofs von Athen (um 1140—1215), von denen vorher nur zwei: die Morcobla auf den Bruder des Verfassers, Nicetas von Chonai, und eine Predigt, heraus= gegeben waren, hat zuerst Bandini in dem Catalogus codicum graecorum bibliothecae Laurentianae genauere Nachrichten gegeben; barauf hat Tafel einige Briefe Michael's, seinen Nachruf an seinen berühmten Lehrer, den Erzbischof Eustathios von Thessalonich, eine Denkschrift an Raiser Alexios III. und den Panegyrikus auf Raiser Jaak Angelos veröffentlicht, und auf Grund dieser Materialien hat 1846 Elissen in seiner Schrift: Michael Akominatos von Chonai, Erzbischof von Athen, die Lebensverhältnisse und die literarische Thätigkeit desselben dar= gestellt und zugleich jene schon bekannten Schriften besselben noch einmal mit beigefügter deutscher Übersetzung herausgegeben. Auf dieser Arbeit fußen Hopf, Herzberg und die andern neueren Bearbeiter der Geschichte Griechenlands im Mittelalter. Ganz neuerdings aber hat Spyridon Lampros, jest Professor der Geschichte und Paläographie

an der Universität Athen, die Schriften Michael's zum Gegen= stande spezieller Studien gemacht; er hat nicht nur den Florentiner Coder vollständig abgeschrieben, sondern auch andere Bibliotheken nach Handschriften Michael's durchsucht, und er hat bann zunächst, gleichsam als Vorläufer, die erfte der vorstehend genannten Schriften, seine Habilitationsschrift, veröffentlicht, in welcher er, auf Grund eines weit reichhaltigeren Materials die Angaben seiner Vorgänger mannigfach ergänzend und berichtigend, die Lebensverhältnisse Michael's darstellt und zugleich ein reiches und anschauliches Bild von den wenig gluck= lichen Buftanben Athens und Griechenlands überhaupt in seiner Beit, zu Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts, also gerade in der Zeit, welche der Gründung des lateinischen Raiserthums in Konstantinopel und der frankischen Herrschaften auch im eigentlichen Griechenland unmittelbar vorausgeht, entwirft. Darauf hat er mit Unterstützung der Stadtbehörden von Athen eine Gesammtausgabe ber Werke Michael's veranstaltet, welche jest in zwei stattlichen Banden vollständig vorliegt. In der ausführlichen dem 1. Bande vorausgeschickten Einleitung weift er zunächst auf den bedeutenden historischen Werth hin, welchen biese Schriften Michael's, ahnlich wie andere Neinere zeitgenössische Quellen, besitzen; er behandelt dann noch einmal die Lebensverhältnisse Michael's, zählt die früheren Ausgaben auf und bespricht dann genauer diese Schriften, die verschiedenen Klassen, in welche sie nach Inhalt und Zeit der Abfassung zerfallen, die eigen= thümliche Art von halb theologischer, halb klassischer Bildung, welche > sie repräsentiren, und die künstliche Gelehrtensprache, in welcher sie geschrieben sind. Er betont vornehmlich den großen Einfluß seines Lehrers Eustathios, welcher sich in denselben geltend macht, und weist nach, daß sich die Abfassungszeit der einzelnen ziemlich genau mit Hülfe bes Cod. Laurentianus, in welchem sie schon in chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, bestimmen läßt. Er bespricht sodann die von ihm benutten Handschriften, den Cod. Laurentianus aus dem Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts, welcher die Mehr= zahl berselben enthält, ferner zwei Oxforber, vier Pariser, eine Batika= nische, eine Wiener und eine des Escurial, in welchen allen sich nur einzelne derselben finden, und er legt zum Schluß die von ihm bei der Edition befolgte Methode dar.

In dieser Ausgabe sind die Schriften Michael's ihrem Inhalte nach in zwei Gruppen gesondert, innerhalb deren die einzelnen in chronologischer Reihenfolge geordnet sind. Der 1. Band enthält zus nächst die auch schon früher von Tafel edirte Vorrede des Cod. Laurent., in welcher der Sammler dieser Schriften schon eine kritische Würdigung derselben versucht hat; dann folgen die verschiedenartigen Reden Michael's, Predigten, darunter namentlich interessant seine Antrittsrede, welche er, nachdem er Erzbischof von Athen geworden (1182), dort gehalten hat, ferner Lob= und Trauerreden, darunter diejenigen auf seinen Lehrer Eustathios, auf seinen Bruder Nicetas, der Panegyrikus auf Kaiser Jaak Angelos und die Denkschrift an dessen Nachfolger Alexios III., in welcher die traurigen Zustände Athens und das Treiben der kaiserlichen Beamten in den lebhaftesten Farben geschildert werben, ferner Begrüßungsreben, gehalten beim Einzuge hoher Beamten in Athen. Der 2. Band enthält die an sehr verschiedene Personen, hauptsächlich an hohe Bürdenträger in Staat und Rirche gerichteten Briefe Michael's, im ganzen 180, von denen die Hälfte der letten Lebenszeit des Verfassers (1205-1215) angehört, wo er, in Folge der Eroberung Athens durch die Lateiner von dort vertrieben, in dem benachbarten Reos in Noth und Kummer, aber doch in lebhaftem Verkehr mit seinen Freunden, sich aufhielt. Darauf folgen einige Gedichte Michael's und als Anhang acht Briefe anderer an benselben. Beigegeben find diesem Bande zahlreiche Anmerkungen mit theils sprachlichen, theils hiftorischen Erläuterungen, ferner zwei Indices und drei Schrifttafeln. F. Hirsch.

Agathangelos. Bon Alfred v. Gutschmid. (Zeitschrift der Deutschen Worgenländischen Gesellschaft 31, 1—60.) Leipzig, Brochaus in Komm. 1877

Die armenischen Historiker haben für die Geschichte des Orients eine besondere Bedeutung, weil sie aussührliche Wittheilungen über einen Zeitraum enthalten, für den nur kärgliche Quellen zu Gebote stehen: die Zeiten der Parther und der älteren Sasaniden. Leider wird dieser ihr Werth bedeutend beeinträchtigt durch die offenbaren Unrichtigkeiten, die sie enthalten, durch ihren Widerspruch gegen so manche andere Nachricht. Wenn irgendwo, so ist es hier nöthig, auf die Quellen zurückzugehen und das historisch Wichtige von den willskührlichen Ersindungen abzusondern. Gutschmid hat vor einigen Jahren den wichtigsten armenischen Geschichtschreiber, Woses von Khorni, in Bezug auf seine Glaubwürdigkeit untersucht (Berichte der k. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften 28, 1—43), jeht erzeigt er dem angeblich ältesten Historiker der Armenier denselben Dienst. Das Werk des Agathangelos ist durch die in Benedig (1835) erschies

nene Textausgabe allgemein zugänglich, wir besitzen davon eine italienische Übersetzung (1845), ebenso eine französische (1869); auf seinen Mittheilungen beruht auch das Werk: Bekehrung Armeniens burch ben heiligen Gregor Juminator. Wien 1844. Nach der Über= lieferung der Armenier war Agathangelos Sekretär des Königs Trdat von Armenien und beschreibt demnach die Geschichte dieses Rönigs und die Bekehrung Armeniens zum Christenthume als Augenzeuge. Wenn dies richtig ist, so hat Agathangelos lange vor Erfindung des armenischen Alphabets und vor dem Beginne der armenischen Literatur geschrieben, und da sein Werk auch griechisch vorhanden ist, so hat man vermuthet, daß Agathangelos griechisch geschrieben habe und daß sein Werk später in's Armenische übersetzt worden sei. hat sich schon der italienische Übersetzer für die Ursprünglichkeit des armenischen Textes erklärt, und G. bestätigt dieses Resultat, indem er genauer auf die Mängel der Übersetzung, aber auch einige Vorzüge derselben vor dem Originale hinweift, so daß Original und Übersetzung sich gegenseitig ergänzen (S. 4). Eigenthümlich ist dem griechischen Texte die Einleitung, welche den Übergang der Herrschaft von den Arsakiden auf die Säsäniden in legendenhafter Weise beschreibt und gar nicht zur Sache gehört. Das Alter der griechischen Übersetzung wird (S. 6) zwischen 553 — 542 n. Chr. gesett, doch auch die Schwierigkeiten nicht verschwiegen, welche einer solchen Annahme entgegenstehen; der Verfasser dieser Übersetzung scheint kein Grieche, sondern ein geborener Armenier gewesen zu sein. der Verfasser des Buches selbst war ein Armenier, wie seine genaue Lokalkenntnis sattsam beweist, aber freilich kein Sekretär des Königs, sondern ein Priester, auch nicht mit den Ereignissen gleichzeitig, welche er beschreibt, sondern einer viel späteren Zeit angehörend; sein Buch ift auch keine Geschichte, sondern eine Heiligenlegende. Der Bf. zeigt weiter, daß der Schreiber des Buches vier verschiedene Quellen vor sich gehabt habe: 1. ein Leben Gregor's, 2. das Martyrium der Rhipsima und ihrer Gefährtinnen, dem auch die Geschichte von der Verwandlung Trbat's in einen Eber angehört, 3. die Apokalypse des heiligen Gregor, endlich 4. Zusätze aus Koriun's Lebensbeschreibung Mesrob's, wobei der Verfasser des Agathangelos, wie S. 24—27 nachgewiesen wird, der Plagiator ist. Eine Tabelle S. 27-30 zeigt uns, wie das Werk des Agathangelos unter diese vier Schriften zu vertheilen ist. Hierauf wendet sich G. zur Kritik dieser verschiedenen Duellen: in der ältesten unter denselben, dem Leben Gregor's, sieht er eine wirkliche Lebensbeschreibung, die sich mit dem Berichte des Sozomenos (2, 8) leicht verträgt und die Missionsthätigkeit Gregor's auf die westlichen und südwestlichen Provinzen beschränkt (S. 32); dort mag auch das Werk geschrieben worden sein, etwa um Dagegen scheint die Geschichte der Rhipsima aus einer grie= chischen Quelle geflossen zu sein; als der ursprüngliche Verfolger der= selben muß Diokletian gelten; Trdat ist erst später hinzugetreten, so daß nur der Anfang treu nach dem Originale berichtet wäre, das übrige als freie Bearbeitung gelten müßte. Die Geschichte Gregor's ist auch in diesem Werke vorausgesetzt, aber sie kann nicht auf die oben genannte Quelle zurückgehen; es fehlt die ganze reiche Lokal= tradition, auch wird die Zeit der Gefangenschaft Gregor's nicht wie dort auf 13, sondern auf 15 Jahre bestimmt. Die Lehre Gregor's, die im armenischen Texte einen großen Raum einnimmt, ist sowohl in der griechischen wie in der italienischen Übersetzung ohne Schaden für den Zusammenhang weggeblieben; schon baraus kann man schließen, daß sie eine unabhängige Arbeit ift, die erft später eingeschaltet wurde. In der Apokalypse des h. Gregor wird die Geschichte der Rhipsima vorausgesett; beibe Arbeiten stehen in engem Zusammenhange und beschäftigen sich vorzugsweise mit der Kirche von Valarsapat, sie dürften aus der Zeit der Verfolgung unter Nezbegerd II. in den Jahren 452-56 herrühren (S. 42). Das Leben Mesrob's von Koriun ist im Jahre 422 verfaßt, nicht viel später wird die Zusammen= stellung des armenischen Textes des Agathangelos anzusetzen sein. Fassen wir nun die historischen Ergebnisse aus dieser Quellenkritik in's Auge, so ist es klar, daß nur die aus dem Leben Gregor's entnommenen Stude einen hiftorischen Werth beanspruchen konnen; natürlich sind auch diese nicht frei von sagenhaften Bestandtheilen. Wir billigen es burchaus, daß G. die Abstammung Gregor's von Anak dem Königsmörder leugnet, möchten aber bezweifeln, diese Ansicht erft auffam, als die königliche Würde eine getheilte und das Ratholikat das einzige sichtbare Band der Einheit Armeniens war (S. 34). Wir legen, wie der Bf. vorliegender Abhandlung (vgl. S. 54), ein großes Gewicht darauf, daß das Christenthum in Armenien ein= fach an die Stelle des früheren Heibenthums trat, der Besitz ber heidnischen Tempel auf die dristlichen Kirchen überging, vorzugsweise die Söhne heidnischer Priester zu driftlichen Geistlichen erzogen wurden und einen großen Theil des Klerus bildeten; in gleicher Weise werden auch die geistlichen Würdenträger an tie Stelle ber

heibnischen getreten sein, und der Katholikos entsprach dem früheren Obermagier, der in Armenien gewiß ebenso vorhanden war wie in Persien und ebenso wie bort zu den Großen des Reiches zählte, mit welchen die Könige Heiraten schließen konnten. Gregor mußte von Anak abstammen, damit er dem Könige Trdat ebenbürtig sei; wegen dieser Chenbürtigkeit konnte bereits der dritte Katholikos Jusik (geb. 299) die Schwester des Königs Tiran heiraten. Auch hinsichtlich der Geschichte des Königs Trdat erklärt sich unser Bf. im ganzen für die Glaubwürdigkeit der armenischen Berichte, wenn er auch zu= gibt, daß sich die Vorstellungen von einem mythischen Trdat mit dem geschichtlichen vermischt haben. Demnach wäre Trbat wirklich um 238 n. Chr. als Kind seinem Vater in der Königswürde gefolgt, hätte dieselbe aber verloren und wäre auf römisches Gebiet geflüchtet worden, als sich die Perser Armeniens bemächtigten; darum kann um 260 ein Artabasdes als König von Armenien erwähnt werden (Trebellius Pollio, Valer. 6); bald darauf scheint aber bas Land wahrscheinlich in Folge ber Siege des Obenathus — den Persern wieder verloren gegangen zu sein, und es wäre ganz wahrscheinlich, daß Trdat im Jahre 283, besonders aber unter Galerius 296—97, im römischen Heere gedient hätte und in Folge der damaligen Siege in sein Reich wieder eingesetzt worden wäre. Nimmt man diese Auf= fassung an, so wäre Trdat etwa 58 Jahre alt gewesen, als er zum zweiten Male in Armenien erschien, seinen Tod würden wir mit St. Martin etwa um 314 ansetzen mussen, der Zusammenhang des geschichtlichen Trdat mit Konstantin wäre ausgeschlossen, und die darauf sich beziehenden Erzählungen müßten eine Reminiscenz der Zu= sammenkunft eines älteren Trdat mit Nero im Jahre 66 sein. geftehe, daß ich meinerseits diesen Zusammenhang des geschichtlichen Trbat mit Konstantin nur ungern aufgebe. Ich bezweifle nicht im geringsten, daß das Christenthum lange vor Konstantin im westlichen Armenien verbreitet war; daß man aber dasselbe offiziell zur Staats= religion erhoben habe, während es bei den Römern verfolgt wurde, will mir nicht einleuchten. Vielleicht ist boch auf die Mittheilung etwas zu geben, daß Gregor von dem Bischofe Leontius von Cafarea geweiht wurde; der lettere wird zuerst im Jahre 314 erwähnt und starb im Jahre 329 (S. 59). Will man Trdat gleichzeitig mit Konstantin regieren lassen, so wird man freilich nicht festhalten können, daß er schon 238 geboren sei. F. Spiegel.

Chartes de Terre Sainte, provenant de l'abbaye de N.-D. de Josaphat. Par François Delaborde. Paris, Thorin. 1880.

Die jüngsten Publikationen zur Geschichte und Topographie des heiligen Landes erfahren eine hübsche Bereicherung durch das 19. Heft der Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome. Das Archiv des Klosters Notre = Dame de Josaphat, welches während ber auf dem Boden Palästinas fast ununterbrochen geführten Kämpfe zwischen Christen und Sarazenen einen Theil seiner Urkunden eingebüßt hatte, war gegen das Ende des 13. Jahrhunderts mit dem Kloster selbst nach Messina übergesiedelt und erft in neuester Zeit dem Archivio di Stato in Palermo einverleibt worden. Im ganzen sind es 9 starke Bände, aus denen Delaborde, ein früherer Schüler der École des chartes, 53 wichtige und bisher unbekannte Dokumente ausgewählt hat. Auf Grund derselben korrigirt der Bf. im ersten Theile der Einleitung die bisherigen falschen Angaben über die älteste Geschichte bes Klosters, bessen Organisation erst ber Zeit Gottfried's von Bouillon (nicht der Mitte des 11. Jahrh.), dessen Wiederaufbau ber Zeit um 1112 angehört. Die Könige von Jerusalem, die Fürsten von Sicilien, die Hohenstaufen nicht minder wie die Bapste wetteiferten darin, der heil. Jungfrau, welcher das Kloster geweiht war, ihre Verehrung und einen Theil ihrer Besitzungen darzubringen. Existenz auf einem so umstrittenen Boden, wie Jerusalem es war, verschuldete, daß der schnellen Blüte ein noch schnellerer Verfall Nach der Eroberung der Stadt (1187) zerstreuten sich die Mönche nach allen himmelsrichtungen, bis nach vergeblichen Versuchen, die versprengte Heerde im Thale Josaphat wieder zu vereinigen, Abt Wilhelm mit den geretteten Schätzen in Messina sich niederließ.

Dieser historischen Auseinandersetzung folgt eine sehr saubere Studie über die Urkunden der Könige von Jerusalem, ferner ersgänzende Bemerkungen zu den Familles d'Outre-mer des Ducange (herausgeg. von Rey). Bei dieser Gelegenheit hätte auch die zweimal (Nr. 5 u. 8) vorkommende eigenthümliche Schreibweise der mit decimus gedildeten Zahlen erwähnt werden können; man schreibt sie, wie sie gesprochen werden, also quintus decimus — VX, octava decima — octava X. Die Texte selbst sind, so viel ich sehe, korrett wiedergegeben und mit dem nöthigen Beiwerk versehen; ausgesallen ist mir nur, daß der Bs., dem die Originale der Papsturkunden vorgelegen haben, in Nr. 22. 28. 30. 31 die Kreuze vor den Unterschriften der Kardinalspriester und sdiakone sortgelassen hat, während er sie ein anderes Mal

sett (Nr. 21. 25. 27), und daß in einer Urtunde Hadrian's IV., Nr. 31, hinter den Worten: usidus omnimodis prosutura die so bedeutungs-volle Formel: salva sedis apostolicae auctoritate sehlt; es wäre von Wichtigseit zu ersahren, ob das Original wirklich dieses Zussabes entbehrt. Die Schlußsormel in Nr. 52 ist nach Munch, Aufschlüsse über das päpstl. Archiv S. 58 wohl so zu verbessern: Quod si non omnes his exequendis potueritis interesse, tu, frater, episcope (ober T. episcope oder Thoma episcope) cum eorum altero ea nihilominus exequaris. Ref. hebt noch mit besonderer Freude hervor, daß für die neue Ausgabe der Jasse'schen Regesten 9 bisher unbefannte Bullen aus der vorliegenden Publikation zu entnehmen sind.

S. Löwenfeld.

Deutsche Pilgerreisen nach dem heiligen Lande. Herausgegeben und erläutert von Reinhold Röhricht und Heinrich Weisner. Berlin, Weidmann. 1880.

Wer die auch nach den Kreuzzügen nicht unwichtigen Beziehungen Deutschlands zum Drient, wer allgemeine Kulturgeschichte, wer Palästina= kunde studiren will, allen diesen wird der stattliche Band, zu dessen Bearbeitung zwei wohlausgerüstete Forscher sich verbunden haben, reiche Ausbeute und Belehrung gewähren; daß er daneben auch eine volle Fundgrube für die Geschichten einzelner deutschen Geschlechter, Länder und Städte ist, bedarf kaum der Erwähnung. Eröffnet wird er durch eine historische Einleitung über die deutschen Pilgerreisen vom Ende der Kreuzzüge bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, worin die Herausgeber das ganze von ihnen benutzte Material zu einem übersichtlichen Bilde zusammenfassen, so daß dieser Abschnitt zugleich zur Erläuterung der nachfolgenden Texte dient. Auch in dieser Periode waren die Beweggründe zum Besuch der heiligen Stätten noch vorwiegend geistlich; doch trieb auch viele auf die beschwerliche Fahrt nur der Wunsch, die Ritterwürde des heiligen Grabes zu er= langen, andere allgemeine Wanderlust, Sehnsucht nach Abenteuern ober nach Erweiterung der Weltanschauung, wenige reisten mit diplos matischen Aufträgen ober aus wissenschaftlichem Interesse. Einholung ber geistlichen Erlaubnis war bei Strafe ber Extommunikation ge= forbert. Nach diesen Dingen handeln die Bf. von der Ausrüftung, der Tracht, den Empfehlungsbriefen der Pilger, von den Kosten der Reise, die regelmäßig über Benedig ging, von den dort abgeschlossenen Überfahrtskontrakten. Es ist bemerkenswerth, daß die Schiffspatrone

auch die Herumführung der Pilger im heiligen Lande übernahmen. Rach Schilderung der 6-8 wöchentlichen sehr beschwertichen Seefahrt berichtet die Einleitung von der mannigsachen Ausbeutung, der die Pilger in Palästina ausgesetzt waren, von ihrer Begleitung, von den Berhaltungsmaßregeln, die ihnen von kundiger Seite ertheilt wurden, endlich vom Besuche der heiligen Stätten in Jerusalem und der Um= gebung, vom Ritterschlage des hl. Grabes, von den nicht selten unternommenen Abstechern nach dem Sinai und Agppten, nach dem nördlichen Sprien und Damastus. Die ganze Schilderung, als deren Ergänzung man, wie die Herausgeber bemerken, Tobler's Ausführungen über die Pilgerreisen betrachten mag, bietet nach mannigfachen Rich= tungen eine Fülle von wissenswerthem neuen oder wenig bekannten Stoffe. Der zweite palästinographische und Haupttheil enthält die Texte von 23 bisher fast ausschließlich unedirten, oft sogar dem Ramen nach unbekannten beutschen Reisebeschreibungen aus den Jahren 1346 — 1588 in chronologischer Ordnung, zum Theil mit eigenen Ein= leitungen. Daß dabei vieles nur auszugsweise mitgetheilt wird, ist durch die häusigen Wiederholungen und den sehr verschiedenen Gehalt dieser Schriften wohlbegründet. Ein Bilgerkatalog nennt sodann die wichtigeren deutschen Pilger, welche von 1300—1600 das heilige Land besuchten, ungefähr 1400 Ramen. An ihn reihen sich in 1000 Rummern ausführliche bibliographische Ergänzungen zu Tobler's Bibliographia geographica Palaestinae. Den Schluß bilden ein Gloffar und Register. Zu Hans Rieter von Kornburg (S. 648) sei bemerkt, daß wir auch von ihm wie von dem Balaftinareisenden Konrad Grunemberg ein Bappenbuch besitzen, über welches Fürst Hohenlohe: Balden= burg im 3. Hefte der Schriften des Bereins für Geschichte und Naturgeschichte in Donaueschingen handelt. Riezler.

## Das Bildnis Renchlin's.

Bon E. Gothein.

Auf der Gießener Universitätsbibliothet wird ein Ölgemälde aufsbewahrt, welches unbestritten als das Bild Reuchlin's gilt; nach demsselben hat Thorwaldsen die Büste für die Walhalla gearbeitet, und ossenbar sehr genau gearbeitete Holzschnitte desselben sind in die Arbeit Lamen's über Renchlin und in den 3. Band der Böcking'schen Aussgabe von Hutten's Werken übergegangen. Der einzige Grund für eine Beziehung des Bildes auf Reuchlin scheint aber, außer der Brille,

"bem Augenspiegel", in der Hand der Gestalt, der Umstand zu sein, daß es sich im vorigen Jahrhundert im Besitz des Pforzheimer Professors Mai befand, der die erste ausführliche Biographie seines berühmten Landsmannes geschrieben hat. Sehr anders, als man es sonst bei den Künstlern der Reformationszeit gewöhnt ist, hat der unbekannte Meister seinen Gegenstand aufgefaßt, er hat ein vollendetes Genrebild geschaffen. Der Gelehrte hat in tiefem Nachfinnen, das man vom Schlaf kaum unterscheiden könnte, die Augen geschlossen und stützt das vornübergesunkene Haupt auf den linken Arm, während der rechte auf ein aufgeschlagenes Buch gelegt ist. Besonders seltsam ist die Tracht: ein weiter faltiger Mantel — die Falten find in Anbetracht, daß wir hier einen Zeitgenossen Dürer's vor uns haben, sehr gefällig —; Hals und Kopf sind durch ein gemustertes, vielfach in einander geschlungenes Tuch umhüllt, das sich zu oberst zu einem Turban ausbauscht: man kann sich kaum der Vermuthung erwehren, der Vertreter der orienta= lischen Studien habe sich hier auch etwas orientalisch drapirt. Räthsel ist aber gelöst, sobald man einen kleinen Kupferstich Rem= brandt's, der von den Katalogen als femme endormie bezeichnet wird, Das Bild ist nichts als eine peinlich treue nit zu Rathe zieht. Ropie dieses Stiches, nur mit einem Unterschiede: die eingeschlafene Frau zeigt an der Unterlippe einen starken, echt Rembrandt'schen Schatten; dieser ist bei dem Maler oder Holzschneider zum Bart geworden, der sich freilich recht unmotivirt in dem sonst gänzlich bartlosen Gesicht So kann ein berühmter Mann zu einem Bild und die femme endormie zu einer Marmorbüste in der Walhalla kommen.

## Bericht über die Monumenta Germaniae historica.

Berlin, im April 1881.

Die Centraldirektion der Monumenta Germaniae hat ihre jährliche Plenarversammlung in den Tagen vom 21. bis 23. April hier abgehalten. Anwesend waren sämmtliche Witglieder mit Ausnahme des Hofrath Prof. Sickel in Wien, dem sein Gesundheitszustand auch dies Jahr die Reise nicht gestattete.

Leider mußte der Rücklick auf das verflossene Jahr in vieler Beziehung ein trüber sein. Der Tod des hiesigen ordentlichen Mitgliedes Prof. K. W. Ritzsch und des Mitarbeiters der Abtheilung Scriptores Dr. Johannes Heller, das andauernde Leiden des Hofrath Sidel, der Brand im Hause des Prof. Wommsen, Leiters der Abtheilung Auctores antiquissimi, sind Ereignisse, die uns schwer betroffen, auch die Arbeiten mannigsach gestört haben.

Um so mehr mag es als glücklich hervorgehoben werden, daß dieselben doch erhebliche Fortschritte machen konnten, eine Reihe bedeutender Publikationen vorliegt, andere in Angriff genommen worden sind.

Ausgegeben wurden im verflossenen Jahr:

von der Abtheilung Auctores antiquissimi:

- 1. Tomi IV P. 2. Venantii Honori Clementiani Fortunati opera poetica. Recensuit et emendavit Fridericus Leo;
- von der Abtheilung Scriptores:
  - 2. Tomus XXV;
  - 3. Einhardi Vita Karoli Magni. Editio quarta. Post G. H. Pertz recensuit G. Waitz;

von der Abtheilung Antiquitates:

4. Poetae Latini aevi Carolini. Recensuit Ernestus Dümmler. Tomi I Pars prior;

von dem Neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde:

5. Band VI in 3 Heften.

Dazu kommt als von der Gesellschaft unterstützt und theilweise aus ihren Sammlungen hergestellt:

6. Acta imperii inedita seculi XIII. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs Sicilien in den Jahren 1198 bis 1273. Herausgegeben von Eduard Winkelmann.

Über die Thätigkeit der einzelnen Abtheilungen ist folgendes zu berichten. Die der Auctores antiquissimi ward durch den schon erwähnten Brand im Hause ihres Leiters schwer betroffen. Die Sorge für andere ihm obliegende Arbeiten nöthigte Prof. Mommsen, die fast vollendete Ausgabe des Jordanis und die Bearbeitung der kleinen Chroniken zu unterbrechen; wie mehrere für jene benutte Handschriften, so sind auch einige der für diese gemachten Kollationen zer= stört oder beschädigt; eine beabsichtigte Reise zum Besuch englischer Bibliotheken mußte aufgeschoben werden. Doch steht die Vollendung des Jordanis im Lauf des Jahres mit Sicherheit zu erwarten. An die bereits ausgegebene Bearbeitung von Fortunat's Gedichten, die aus zahlreichen Handschriften zuerst einen zuverlässigen Text festgestellt und sorgfältige Nachweise über Sprache und Metrik des Autors gegeben hat, werden sich die prosaischen Werke anschließen, mit denen auch die allgemeinen Sachregister verbunden werden sollen. Begonnen hat der Druck des Avitus von Dr. Peiper in Breslau, des Sym= machus von Dr. Seed in Berlin; in naher Aussicht steht er beim Ausonius, den Prof. Schenkl in Wien bearbeitet. Für den Sidonius hat Dr. Lüt= johann die Handschriften englischer Bibliotheken, für den Ennodius Dr. Bogel die in Rom benutt.

Die Abtheilung Scriptores, die von dem Vorsitzenden der Central= direktion Geh. Regierungsrath Waitz geleitet wird, hat einen schweren Verlust durch den Tod des Dr. Heller erlitten, der in dem Augenblick der Wissenschaft entrissen ward, als der 25. Band der Scriptores, zu dem er zahlreiche und werthvolle Beiträge geliefert hatte, ausgegeben werden konnte; unvollendet hinterließ er die Ausgabe von Flodoard's historia Remensis für Band 13. Dieser ward dadurch eine Zeit lang im Druck auf= gehalten, schreitet jett aber rüftig vorwärts, so daß seine Vollendung im Lauf des Sommers gehofft werden kann. Er wird aber nicht alles das an Nach= trägen zu den zwölf ersten Bänden umfassen können, was für ihn in Aussicht genommen war, sondern mit dem Chronicon Altinate schließen müssen, dessen Bearbeitung Dr. Simonsfeld in München vollendet hat. Für den folgenden Band bleiben die neu aufgefundenen Gesta episcoporum Cameracensium, die Werke des Hermann von Tournai, für welche die wichtige der dortigen Stadtbibliothek gehörige Handschrift in Bruffel benutt ward, und andere belgische Chroniken, die Magdeburger Bischofschronik, bearbeitet von Prof. Schum in Halle, und mehrere kleinere Stücke. Die Folge wird sein, daß die Streitschriften des 11. und 12. Jahrhunderts, mit denen Prof. Thaner in Innsbruck und Dr. Bernheim in Göttingen beschäftigt sind, hier schwerlich Raum finden, sondern angemessen als besonderer Band im kleineren Format neben den Pahstleben zu geben sein werden. Dasselbe gilt von den Geschicht= schreibern der normannischen Herrschaft in Süditalien, Amatus, Gaufredus Malaterra, Falco Beneventanus, Hugo Falcandus u. s. w., die auch für die Geschichte des Kaiserreichs eine nicht geringe Bedeutung haben, und deren Sammlung für später in Aussicht genommen ist. Zunächst gilt es auch die Reihe der Geschichtschreiber des 12. und 13. Jahrhunderts weiter zu führen. Nachdem im 25. Bande die deutschen Provinzial- und Lokalchroniken bis zum Ende des 13. Jahrhunderts gegeben sind, würden zunächst wohl die italienischen Quellen ähnlicher Art in Frage kommen. Da aber trot mancher Vorarbeiten für Sichardus, Salimbene u. a., die früher gemacht, doch noch längere Arbeiten erfordert werden, auch die Mithülfe, welche Prof. Scheffer=Boichorst in Straßburg hier in Aussicht gestellt, in weitere Ferne gerückt ist, wurde zunächst in's Auge gefaßt, was sich bei den französischen und englischen Autoren der= zeit findet. Und das ist allerdings recht viel. Jene bieten zum Theil die genauesten Berichte über die Verhandlungen der deutschen Könige mit den Päpsten, die wiederholt in Frankreich eine Zuflucht suchten, über den Kreuzzug Konrad's III., die Betheiligung Otto's IV. an den flandrischen Kriegen, die Einwirkung der albigenser Kriege auf die Ablösung der Provence vom Reich, den Zug Karl's von Anjou nach Italien und seine Kämpfe hier gegen Manfred und Konradin. Wenn die Monumenta auch von den meisten der hier in Betracht kommenden Werke nur Theile geben können, so war es doch noth= wendig, näher auf die bisher vernachlässigte Kritik derselben einzugehen und die zugänglichen Handschriften zu untersuchen. Hat dabei Herr A. Molinier in Paris mehrfach Hülfe geleistet und sind einzelne Handschriften hierher gesandt worden, so war doch auch ein wiederholter Aufenthalt des Leiters in Paris erforderlich; anderes übernahmen Dr. Liebermann in London, Dr. Mau in Rom. Aus den Vorarbeiten sind die Auffätze von Dr. Broet VIII im Neuen Archiv hervorgegangen. Auch der Druck des 26. Bandes, an dem sich außerdem Dr. Holder-Egger lebhaft betheiligt, ist bereits bis an das Ende des 12. Jahrhunderts fortgeschritten. Derselbe wird aber auch einen nicht unbedeutenden Theil von der französisch geschriebenen Reimchronik des Tournaier-Philippes Mousket aufnehmen müssen, für deren Bearbeitung Prof. Tobler seine Mitwirkung hat hoffen lassen. So wird es wahrscheinlich nöthig werden, die englischen Autoren, von denen ein bedeutender Theil in der Bearbeitung des Prof. Pauli und Dr. Liebermann drucksertig vorsliegt, auf den solgenden Band zu verschieben.

Eine besondere Reihe werden die Scriptores rerum Merovingicarum bilden, deren Anfang im Lauf des Jahres erwartet werden darf, da Prof. Arndt in Leipzig die lange gehoffte Ausgabe des Gregor von Tours in sichere Aussicht stellt. Dr. Krusch hat hier außer dem Fredegar auch die Gesta Francorum übernommen.

Die für den 1. Band der deutschen Chroniken bestimmte Kaiserchronik hat Dr. Roediger geglaubt ausgeben zu müssen, einen Ersatmann aber sofort in Dr. W. Schröder gefunden, der in nächster Zeit seine Arbeitskraft ganz dieser Aufgabe zuwenden will. Daran wird sich die Bearbeitung des Enenkel von Dr. Strauch in Tübingen anschließen. Dr. Lichtenstein hofft die handschriftlichen Vorarbeiten für Ottokar's Steirische Reimchronik im Lauf des Sommers zu vollenden. Die neue Ausgabe der Limburger Chronik von Archivar Whß in Darmstadt, für welche in einer neu aufgefundenen Braunfelser Handschrift die sichere Grundlage einer Herstellung des bisher sehr verderbten Textes gewonnen ist, nähert sich dem Abschluß.

In der Abtheilung Leges hat leider Prof. Sohm in Straßburg die übernommene Bearbeitung der Lex Salica aufgegeben, dagegen aber die Boll= endung der Lex Ribuaria in nächster Zeit bestimmt in Aussicht gestellt. — Der Druck der neuen Ausgabe der Kapitularien von Prof. Boretius in Halle unter umfassender Benutzung eines reichen handschriftlichen Apparats hat begonnen und wird seinen regelmäßigen Fortgang haben. — Über die fränkischen Formelsammlungen hat Dr. Zeumer zunächst eine ausführliche kritische Arbeit im Neuen Archiv veröffentlicht, welche allgemeinste Anerkennung gefunden hat; bald darauf ist auch hier mit dem Druck der Anfang gemacht. Eine sehr wesentliche Förderung erhält diese Ausgabe durch die ebenso zahl= reichen wie eingreifenden Verbesserungen, welche die in Tironischen Noten ge= schriebenen sog. Carpentier'schen Formeln durch Direktor Schmit in Köln erfahren haben, nachdem die Direktion der Pariser Nationalbibliothek die Über= sendung der werthvollen Handschrift in liberalster Beise gestattet. — Für die merovingischen Konzilien hat Hofrath Prof. Maaßen in Wien während eines längeren Aufenthalts zu Paris gearbeitet; eine vatikanische Handschrift verglich Dr. Mennde in Rom. — Bur weiteren Bearbeitung des 1. Bandes der Stadtrechte besuchte Prof. Frensborff in Göttingen während dieses Jahres mehrere niederrheinische Archive; er gedenkt im Lauf des folgenden sowohl die Sammlung des Materials zum Abschluß zu bringen wie mit der Besarbeitung zu beginnen.

Die Abtheilung Diplomata ist sowohl durch das noch immer nicht ganz befriedigende Befinden ihres Leiters Hofrath Prof. Sidel in Wien, wie durch den schon früher zu beklagenden Berlust des ältesten Mitarbeiters Dr. Folt in rascherem Vorschreiten gehemmt worden. Doch sind 12 Bogen von den Urfunden Otto's I. gedruckt, auch das Material für die Fortsetzung unter hülfe der beiden Mitarbeiter Dr. Uhlirz und Dr. v. Ottenthal in Wien vorbereitet und vermehrt, so daß dem weiteren und rascheren Fortgang nichts entgegensteht. — Es verdient auch wohl an dieser Stelle hervorgehoben zu werden, daß sich in den Sammlungen der Gesellschaft eine vollständige Durchzeichnung der berühmten und vielfach angezweifelten Urkunde Otto's I. für Papst Johann im vatikanischen Archiv gefunden hat, die von dem verstorbenen norwegischen Gelehrten Munch angefertigt, von Theiner an Perp mitgetheilt ist. — Das gleichzeitig von der preußischen Archivverwaltung unter= nommene, von Sidel und v. Sybel herausgegebene große Werk der Abbildungen deutscher Kaiserurtunden, von denen das 1. Heft unlängst erschienen ist, kommt auch dieser Abtheilung zu gute. Ebenso dient die unter Hofrath Fider's Leitung stehende Neubearbeitung von Böhmer's Regesta imperii, wie ihr das Material der für die Monumenta gemachten Sammlungen zur Berfügung gestellt ist, ihrerseits als wesentliche Vorarbeit und Ergänzung für die Ausgabe der Diplomata. Und in noch anderer Beise kommen hier die schon oben erwähnten Acta inedita von Winkelmann in Betracht, ba in ihnen wichtige Stücke wie das Registrum Friderici II, das Arnot in dem Archiv zu Marseille auffand und abschrieb, zur Veröffentlichung gekommen sind, dazu manches aus der reichen Briefsammlung, die noch Pert selbst für die Zeit Friedrich's II. angelegt hatte.

Aus dieser stammt auch die erste Publikation, welche die Abtheilung Epistolae unter Prof. Wattenbach's Leitung bringen wird. Die Abschriften aus den päpstlichen Regesten im vatikanischen Archiv, bearbeitet von Dr. Robenberg, sind für die Zeit Honorius' III. gedruckt; mit der Gregor's IX. ist der Ansang gemacht; und damit wird der 1. Band im Lauf des Jahres abgeschlossen werden. Daneben kommt erst das Registrum Gregor's d. Gr., mit dem Dr. Ewald seit längerer Zeit beschäftigt ist, an die Reihe. Einen Theil seiner Zeit hat dieser auch der neuen Ausgabe von Jafse's Papsteregesten gewidmet.

Von der Sammlung der Geschichte karolingischer Zeit, mit der Prof. Dümmler die unter seiner Leitung stehende Abtheilung Antiquitates eröffnet, ist die erste Hälfte des 1. Bandes, wie oben angeführt, im Lauf des verstossenen Jahres ausgegeben worden, die zweite bis auf die Register sast im Druck vollendet. — Für die alamannischen Nekrologien hat Dr. Bau=mann in Donaueschingen eifrig gesammelt, wie ein Bericht im Neuen Archiv

zeigen wird. Mit denselben werden auch die Verbrüderungsbücher von Sansgallen, Pfäfers und Reichenau zu verbinden sein, mit denen sich gleichzeitig mehrere Gelehrte beschäftigen.

Die Mittheilungen des Neuen Archivs der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde unter Prof. Wattenbach's Redaktion beziehen sich zum Theil auf die Vorarbeiten für die verschiedenen Abtheilungen, zum Theil bringen sie Nachrichten über Handschriftensammlungen oder einzelne neu aufgefundene Codices, außerdem kritische Untersuchungen über Quellenschriften oder kleinere Inedita verschiedener Art. Unter den Beiträgen sind außer mehreren vorher erwähnten Aussägen der aussührliche Bericht Dr. Ewald's über seine Reise nach Spanien und die hier benutzten Bibliotheken und eine Abhandlung von Prof. Breßlau über die Siegel der deutschen Könige und Kaiser aus der salischen Periode hervorzuheben.

Es war in diesem Jahre weniger Beranlassung als früher um die Benutung auswärtiger Handschriften hier an Ort und Stelle zu bitten. Die Erlaubnis ist aber wie von deutschen auch von fremden Bibliotheken, namentlich Paris, stets ertheilt worden, und es mag gestattet sein, auch an dieser Stelle den Wunsch auszusprechen, daß das Unglück, welches einzelne Codices bei dem oben erwähnten Brande betraf, nicht zu Erschwerungen Anlaß geben möge, die für die Wissenschaft mit erheblichen Nachtheilen verbunden sein müßten, und hinzuzussügen, daß die durch das hohe Reichsamt des Innern der Centralbirettion beschafften Lokalitäten für die Sammlungen und Arbeiten der Monumenta dieselbe Garantie der Sicherheit bieten wie öffentliche Bibliotheken und Archive, die, wenn es verlangt wird, hier und anderswo stets bereitwilligst ihre Räume zur Verfügung stellen.





